

14. 8. 94.

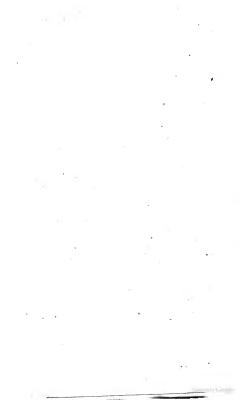

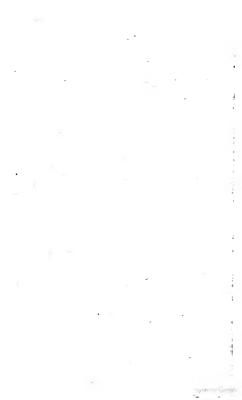

#### Allgemeine

# Cultur = Geschichte

rer

# Menschheit,

pon

#### Guftan Alemm.

Mach

ben besten Quellen bearbeitet und mit rylographischen Abbilbungen ber verschiebenen Rationalphysiognomien, Gerathe, Baffen, Trachten, Kunstproducte u. f. w. verschen.

> Behnter Band. Das driftliche Ofteuropa.

> > Mit 4 Tafeln Abbilbungen.

Leipzig, Berlag von B. G. Teubner. 1852.

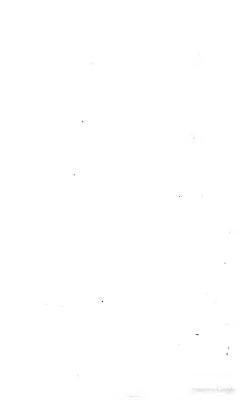

#### Bormort.

36 übergebe hiermit dem geneigten Lefer ben zehnten und lesten Band meiner Culturgeschichte nebst bem verheißenen Blattweiser für bas ganze Wert. Bei ber Ausarbeitung bes lesteren war ich auf mobilichte Raumersvaruis beracht und habe nur bie wes

fentlichften Gegenftanbe barin aufgenommen.

Ich babe in bem Borworte jum erften Banbe bem geneigen Geter Verhorden, Ausführt der bie Gutifehung miere Eniture Gefaidte mienes Beben, aber auch bemerkt, da biefe bie Gefaidte meines Leben, ehre motte, da bie erften Anrenungen whefen Eunden in meine fribefte Kimbbeit fallen; wo die Kriegder 1806—1815 reiche Anflagaunngen bet mir, die ihre bebeiten Gegenfand Aufgeichnungen bet mir, die einer hehreren Berdfeun Gegenfand Aufgeichnungen bet mir, die einer hehreren Berdfeun die eine Berdfeun der die der die beite an Drie ein, als Schilf der Genen eine Weberfalig iber den Indalt meiner Semmlung angufigen, da biefe eine ber wich gigen Duesten meines Westes ist, 3d hobe zwar bereitst in der Borrede zur zweiten Aufglage meiner "Terundschaftlichen Briefer im Rachtful iber die Sammlung agebonnen, jett biefer Zeit find jedoch die wichtige Engangungen dazu gefommen, doß eine andere wie Machtful für der der Schaftling beriffer Einesbege überfüssig und britze.

Der Iwed ber Sammlung ist fein anverer, als die Entitehung der verschiedenen menschiligen Gewerds und Kunsterzeugnisse and von der Ratur drugebotenen Stoffen und die jernerweite Entwickfung berielben zur Anschauung zu bringen, somit aber eine Culturwissenschaft zu despründen, deren Gryndlage die zehn Bande meiner Culture Geschicke bilden. Für

<sup>\*)</sup> S. meine Grundibeen ju einer allgemeinen Culturwiffenschaft in ben Sigungeberichten ber biftorifchen Glaffe ber kalferlichen Acabemte ber Biffenschaften ju Blien, Inni 1861.



viefen Zweck war es nothig, die menistichen Gewertde und Aunfterzeugnisse aller Zeiten und aller Zonen in den Bereich der Betrachtung zu ziehen. Es war nothwendig, eine Bergiefdung bieser Gegenstände unter einander zu veransitäten und sie dohre zustammen zu stieften. Mit Gottes ind zollericher woldiwolfender Freunde Hiller des in Laufe von mehr als sinfundzwanzig Zahren, diesem ziehen die wohlich nade zu sommen.

Die Sammlung beginnt nun mit einer llebersicht ber Geschichte ber Aufschung ber Erbobersichte, um die Bildung von Humus, Sand und Geschieben darzustellen, wodurch eben die Erdrinde gur Erzeugung von Pflanzen und zur Ernährung der

Thiere und Denfchen vorbereitet murte.

Gs folgt nun eine Acihenfolge von Schoben, Schabet und Geschäden, Buften, Buften Angeben bes menichtichen Körpers, wodurch die Schebung der Menichbeit in eine active und possive Kaffe nadgetwielen wird. Dagu gehört eine Sammlung von Portraits in Sandzeichnung, Ausperfisch und Eriebruch. Sier befinden fich eine wobierbaltene peruanische Frauennumie, befeit von appetichen wunden, die Jand von einer Guanchenmumie von der Incie Tenerisch, der im 4. Bande der Gutter Geschieder abgebildere Mostmaital oder neusiecknösische Wenschenfors mit haut nur haut, allgermanische und etkliche Schole, eine dinessischen Schole abs die flagermanische und etkliche Schole, eine dinessischen Schole ab 6068 auch eine dinessischen Schole ab 6068 auch eine dinessischen Schole auch 6068 auch eine dinessischen Schole auch 6068 auch eine dinessische Schole auch 6068 auch eine dinessische Erhalt von der Geschole auch 6068 auch eine dinessische und 6068 auch eine dinessische und 6068 auch eine dinessische und 6068 auch eine dinessische Geschole und 6068 auch eine dinessische Erhalt von 6068 auch eine die eine die

Die Sammlung der Wertzeuge wird die biefeigen Rauterzeugnisse röffnet, welche bem Menschen Anlass und Stoff dagu geboten haben. Es sind dies zundägli Cristalle von Basalt, Porpbyr, Sandstein, Granit und bergleichen, dann Pflaugentheite, wie Arfte und Wurgeln. Durch den Hossisch von die Mensch seinen Arm und verstärte, wenn er den Stof als hebel erkannt, die Arast bespielden. Mit dem Leine gertrimment von Eggenstände, wogu feine hand zu weich sis, wie Thiere und



Pflanzenicaten, Anden, Korner und bergleichen. Bon ben Burgelin lernt er Beifen herngen, Seine fuffen; bie Geischiebe bieten ibm Mingen zu Merten und Schalen zu Meffern, Werfseuge, aus benen fich allgemach gode und Pflugiglaar, Mellel, Septes und Pfeil, Dold, u. f. w. berausbilben. \*)

Die Belege ju ben bier angebeuteten Chéen finden fich in ber Gemmlung ber Beschen finden, Beide 192 f.), bie nach ben Bermen Bufreft, Salte, Prisma, Regel, Platte, Efform, ge ordnet und an ben Seekiften und Fluginfern aufgesammelt find. Dagu gehort eine Reihenfolge von Seinen, die nicht von ben Menschen, sondern durch medjanische Naturstraft, oder durch witterung ber weichen Theile, ober von ben Pholaden durch iberet find.

Daram schlieft sig eine Ueberscheft ber gebiegenen und vererten Meclie, sowie ferner bie Relichschige ber in der Mit und
Burgelbiddung regelmäßig wiedertehrenden Formen. Es sind dies
die haden und gadelsdringen Meste, dann die Burgeln, die entmeder durch Sinderensse in ihrer Entwickleitung gedemmt, eigenthümliche Krimmungen, Allindungen, Ante, Winstel und Schrauten darftellen, oder welche Cetientrümmer, die sinem im Bege waren, eingewängt, oder umschlichen haden. Jierher gehören
ferner die Einschließen unschließen haden. Jierher gehören
Burgeln, welche sich in der Erde begegnet und durch aluseren
Burgeln, welche sich in der Erde begegnet und durch aluseren
Drud verdunden und gusammengeväassen, Milas zu den in den
Bemerben vorsammenben Halperindung gegeben haden. Jur
weitern Werfolgung dient eine Sammtung von Holmobellen,
welche namentitä, in der Jimmermanns und Tischerarbeit die stöllschandsungereichten den Aufrellen.

Die Wertzeuge felbst beginnen mit bem einsachen Stocker fich theist zur Kauge verlängert, wie bie ber Muftralter mit ber im Fener geharteten Spipe, theils jur Keule anschwillt und die mannichsachten Sormen annimmt. Die einstachten Keulen find bie ber Dinfricaner aus Gbenholz, bann die der Weffenfricaner mit birmensbrunger ober pilgartiger Spipe; die furgen vierfantigen Reulen ber Morvachen aus Euritaum find bereits bergeiter imt glereichen Gestechte aus bunten Rohrkanbern und Baumwollensignieren; die Kneien ber Nordamertcaner geigen saubertes Schulipvertzlicher und ruberfrienig find die langen Keulen ber allen Euplinambas in Brafilien; jähnere Hormen geigen bie aus schwerber Balmenbolz gefahniten Keulen ber Romen geigen bie aus schwerber Balmenbolz geschniten Keulen ber Komen geigen bie aus schwerber Balmenbolz geschniten Keulen ber Komen geigen bie aus schwerber Balmenbolz geschniten Keulen ber Keulen ber Enteledabre und Rutschwer.

<sup>\*)</sup> S. meine Abhandlung jur Genealogie ber menschlichen Werfzenge in ben Jahrbuchern für Bolfes und Landwirthschaft ber bionomischen Ger fellschaft im Konigreiche Sachsen, Dreeben 1851, Bb. III. S. 151 mit Abbildungen.

Sie erinnern theils an die Quntenstinten des 16. Jahrhumberts, heils an die Morgensterne und Flammberge der deutschen Schöder derflichen Jeit. Dazu fommen die mit zierlichem Schnigwerf debedfen Keulen und Commandostäde der Schuptlinge der Schofe infulaner, die außerdem döch interesinal für die Geschäuter der

Drnamentiftit finb.

Es folgen barauf bie aufammengefesten Berfreuge und amar junadit bie fteinernen. Doch beginnt auch bie Reibenfolge Diefer mit bem einfachen Rlopfer, bem Borlanfer ber Sandmuble. und bem eiformigen Chleuberfteine. Es folgen nun bie Rlingen, Befdiebe von Granit, Bade, Rephrit, Bafalt. Riefelichiefer. beren oberes breites Enbe burch Bufchleifen mit einer Schneite verfeben worben. Das antere Ente ift an ober in einen Solgftiel eingelegt und wird burd Berichnurung baran festgehalten. In ber Cammling finbet fich eine febr gablreiche Musiwahl terartiger nicht gefaßter Artflingen ans bem norblichen Guropa, Afien, America und ber Gibfee, von 2-12 Boll gange. Darunter zeichnen fich nordamericanische baburd aus, bag um bie Mitte berfelben eine Rinne lauft, welche ten Solgftiel aufnimmt; Die mittelamericanifden haben eine Borrichtung, vermittele welcher fie in einen Soluftiel eingelegt und mit Conurwert baran befestigt wurden. Radit bem find aber auch Die in Sola gefaßten Merte porbanden, Die aus ben Infeln ber Gubfee ftammen. 3mei Merte von Rufahima (f. C. . G. IV. 295) zeichnen fich burd praditvoll geschnigte Stiele aus; fie werben ale Denfmal auf bie Graber ber Sauptlinge gestellt. Richt minber merfwurbig ift eine Art, bie aus bem Rootfafunde ftammt und beren Stiel bie americanifche Gefichtebilbung zeigt. Der Stein ragt ale Bunge aus bem offenen Munbe; ein ichwarger Saarbufdel raat uber ber Stirn empor. Alle bier verwenbeten Steine find urfprunglid Beidiebe, bie ter Menich burd Buidleifen fir feine Brede fich geftaltet bat.

Die nadifielgende Abflieftung enthalt die Steinwertzeuge aus geuerstein und Obsiden. Beide Steinarten sommen nur febr fetten in platenformen nur als kollige, gefaltlofe Klumpen vor. Der Negel aber nur als kollige, gefaltlofe Klumpen vor. Der Negel muß ihnen erft durch habiglagen die gewinichte Geftalt geben, worin er allerdings durch das muldelige Geftige diefer Eteinarten wesentlich unter-

ftust wirb.

In ber Cammlung befinden lich die ersten Unstange berate gier Arbeiten, roch jugeschlagene, angeschiffene und allseitig fertig abgeglättete Klingen verfchiebener Größe von 114-14 30s. Lettere bienten jur Bearbeitung bed Bobend und fellen, in einen Holgfiel gefaße, die ditefte Form bes Pfluges dar, wie berilbe im alten Negypten und Merico und beute noch auf Neuspeland ge-



führt wirb. Das neufeelanbifde Eremplar ber Cammlung hat jeboch anftatt ber fteinernen Klinge eine fnocherne.

Bei bem Juschlagen bes Feuerfteins und Obstidians trennen fich schmale, schaftenrige Spilitre von bem Gesteine, welche in alten Europa, Afen und America (f. C., G. V. If, II. F. 1.) als Mesfer beungt wurden. Man bat in Deutschand 3. B. bei Bolgein in ber Vieberlaustig gange Werftalten solder Feuersteinmesser und in Merico große Massen von Obstidianmessern entbedt. Auch anf ber Instell Migen hat man bieselben in ziemtlicher Mugal gefrunden.

Diefe Mefferklingen faßte man thells in einen holgftiel, um fie au handhaben, theils jeste man fie auf Stangen ober in ben Rand von holgernen Latten, um fie als Spies ober Schwert zu benugen, wie wir auf ben altamericanischen Denkmalen seben.

Da jedoch vieje bunnen Schalen jehr zerbrechtich, so kam man barauf, eine Form zu finden, welche ein dauerhafteres Bertzeug barbietet. Dazu gaden die Schäfte der Schiffe, und der harten bem Aufter ber Schnelbezähne der Schiffice und der harten Platter, welche die Plangemeit in manden Gradenten derbleckt, Anlas. Noch iest sinden wir in den Utrwaldern von Sudamertca, wie in Borneo, Meijer und Pfeispissen aus den harten Schäften der Cannaarten im Brauche.

Diese Messerfleitungen aus jugeschlagenem Feuersteine und Debition, jo, auch aus Duary mit Jasbijs, vourben wersteinert und auf Schäfte befestigt jum Afeile, im größeren Mossikabe jum Aufferen Mossikabe jum Auffere den Seine dernutet man dagu aber auch die Ichne der Auser dem Seine dernutet man dagu aber auch die Ichne der Aufferen des Gefinscheit des Gistrodens, Thierstocken, Solg und andere geeignete Tosse, Die blausformige Messertling ward die Multer des Dolched und Schwertes. Wir demersen aber Ausberfolge der Kermplare, wie auf die einste Gestellen geste der Verlegenische Vertremfare, wie auf die einbitg and die Denament einfellt, wontt die Seiten und Kadder verstehen verden. Interssall wie sie die eine Samtung angesamperer, habsfertiger, missungener und zer drochener Pfeilltingen, die im Masse der Easton in Bensptwaren

Sieran ichliegen fich ferner bie verschiedenen Schleifteine, bann aber auch bie vor bem Percuffionofchloffe ubliden Flintenfteine.

endlich erscheinen auch bie mit einem Boche verschenen fteineren Artete, von 4-11 3oll Lange und oft sehr namhafter Schwere.
Ge find vorzugsweise Geschiebe von Made, Basatt, Alefelichefer, an welche man eine Schneibe schliff, die Oberflächen aber ge-

<sup>\*)</sup> C. Antiquariffe Tibffrift 1843-1845. C. 34.

meiniglich in der ursprünglichen Rauheit beließ. An einigen Eremplaren bemerkt man sebod eine forgfältigere Woglätung und fehr chapte. But erwöhnen ist bier ber, der nem Zeit angehörende Klopfer der Joslander, der aus einem platten, runden Basalt besteht, wedger in der Mitte durchbohrt und mit einem Stiele verschen ist.

Die metalinen Wertzeuge beginnen mit ben Anpferflingen. Bekanntlich ift bas Ampfer basjenige Metall, welches am früheften bearbeitet wurde, do est halfig gebeigen wordemmt und bei weitem leichter zum Schneizen gebracht wird als bas Eifen. Schon in früher Zeit kam man barauf, das Ampfen Jinn zu milden und bemfelben baburch größere hatrte zu geben.

Die Reife ber tupfernen und ehernen Werffeuge wird mit inem neiteiformigen Kingen eröffnet, die wir im alten Megypten, wie in Indeen neis Diaften, in America, wie im Norden von Europa io haufig suden. Sie erinnern in ihrer Form an ihr feientenen Kirflingen, denne sie nachgeblied sind. Da man jedoch gar bald erfannte, daß das Metall bei weitem bildamer ies als der Etein, jo brachte was Borrichtungen an, welche den Jwest hatten, die Klinge in dem Ericke feiter zu halten. Man gad dem Seitentande eine schafte freibeung, die immer höher betrowtrat und Klingel bildete, bis man endich auf das Einfachte verfiel, in welche man den Geschende der Stinge eine cylindrische Dessaus, eine Lülle, zu geben, in welche man den Holfel einfren Klingen der Befliaumen, so wie der die eine Auflie einer Stingen der Befliaumen, so wie der die die Klieften Klingen ber Befliaumen, so wie der die Gebrauch der autsten vollerch der Geborficaumer, wodurch der Geborauch der autsten vollerch die Berfzeuge volleschandig Gebrauch der autsten vollerch der Beberficunge volleschandig Geschaus der Verlaume erhölten.

Entich durchsohrte nan die Antlinge, wie dies auch de den keinernen der Hall war und so entstanden denn die mannichsachen Formen vom Art und Beil, die in der Sammlung stells durch Originale, wie den Zomadaust, die indlige Art, die Bergdarte, theils durch Nodelle und Zeichnungen vertreten werben.

Daran foliegen fich bie verfciebenen Gaden aus Gifen, bie jum Theil ben Bflug vertreten, fo wie bie verschiebenen Spishauen und Sammer.

Es folgen numehr die Schneibewertzeuge aus Metall, undigt bie brongenen Meffer und Dolde, unter legteren der fichne Dold, von Neuenheitigen und die burch besondere Breite ausgezeichnete Rlinge von Beitlich. Darun falliefen fich durch spreche der Belinge von Belieb. Darun falliefen fich durch fipte Form die Meffer und Dolche der Belintunen und Leger, dann die Dolche aus Indien und Java, aus dem Drient und Ehna, sowie die Meffer der Genten, Spanier, Slowach, Jegeuner u. Außter. Die Sauptformen der Schwerter und Schoel sind in Originalen, zumeift aber in Mobilbunen vertreten.



Gine Rebenabtheilung bilben bie antifen Gicheln aus Bronge, bie in ihrer Form benen ber Ralmpfen, Abpffinier und Sinbu gleichen. Daneben folgen bie beutschen Gicheln und bie Bartenmeffer aus Enropa und Indien, Die gefaßte Gidel ber Ralmpfen u. a.

Mus ber fpitigen Defferflinge mit zwei Coneiben ermuchfen Spieg und Bfeil. Bir finben hier junddift bie Bfeile ber Botocuben und Camacans mit Klingen aus Rohr ober Solg, Die aroffern und fleinern Sarpunen ber Bolarvolfer, beren Spigen aus Balrofgabn ober Anochen gefertigt find, bann aber bie ebernen und eifernen Langen bes alten und mittlern Guropa, bie Saffagaim ber Ufricaner, Die Speere ber Javaner u. a. Bolfer.

Befonbere vollstandig ift die Cammlung ber Pfeile nebft ben bagu gehörigen Bogen und Rochern. Bunachft finbet fich bier ber Brongepfeil in ben beiben Sauptformen, es folgen bie Bfeile mit ben eingeseten eifernen Gpigen und Biberhafen, Die Pfeile ber aftatifden, americanifden und africanifden 3ager- und Birtenftamme, mobei and bie Burfbreter und bie Barirftode ber Africaner nicht fehlen. Endlich gehoren hierher Die Pfeile und Bolgen bes mefteuropaifden Mittelalters, beren Sauptformen porhanden find.

218 Rebenvarthie fchließt fich bier an eine leberficht ber Beidoffe, ber fteinernen und metallenen Chleubern, Rugeln. Sandgranaten. Die Feuerwaffen find nur in Abbilbungen ver-Chenfo find bie landwirthichaftlichen Werfzeuge, mit Ausnahme einiger indifden und norbbeutiden Spaten, nur in Abbilbungen porbanben.

Defto reichhaltiger ift bie Cammlung ber Sifdergerathe. Bir finden bie Angelhafen ber Infulaner ber Gubjee aus Rnochen, Bolg, Berlmutter und Childpatt, Die ber Africaner und Guropaer aus Detall, nebft ben Schwimmern, Leinen, Gentfteinen und Regen in reicher Gulle, auch Eremplare ber dinefifden und

europaifden Fifdreußen.

Bu ben Bertzeugen geboren nachftbem bie Rabeln und Ablen. Die Cammlung enthalt Die beinernen Ablen, welche Die altgermanifden Grabftatten barbieten, bie eifernen Ablen, womit bie Betjuanen ihre Leberfachen naben, mit ben lebernen und aus ben Comanzhaaren ber Untilopen geflochtenen gierlichen Etuis. Daran foliegen fic bie Spinteln und Birtel, fo wie ber Roden, nebft ben altern Formen bee Bebichiffes. Enblid befindet fich auch bier bie Drebbant ber Ralmyfen nebft ben bagu gehorigen Deifeln.

Radift ben Bertzeugen ift namentlich auch bie menichliche Bohnung ein Daffitab fur Die verschiebenen Gulturftufen. Fur biefen Abschnitt bient ale Ginleitung eine Cammlung ber Bohnftatten ber Insecten und Bogel. Dann folgt eine Sammlung ber Bauftoffe, namentlich ber in Cachfen ublichen Baugefteine, ber italienifden Darmor und gaven, ber Ralfe, baun ber Baufteine aus gebrannter Erbe, wobel romifche Legiongiegel, Mofaiten, Cemente, Mortel, meift von hiftorijch eintereffanten Bebauben, Gladfenfter, Baunagel, Chloffer und eine febr vollftanbige hiftorifche leberficht ber Coluffel. Daran follegen fic Die Mobelle ber gronlandifchen Binter : und Commerbutten, Die Mobelle ruffifder und fubbeutider Bauernhaufer u. bergl.

Die menichlichen gabrzeuge werten burch eine Cammlung Rabn = und Chiffmobelle aus ber Cubfee, Africa, Rorb - und Subamerica, Java, Inbien, China und ber Bolargone vertreten. Das Dobell eines javanifden Taufenbfußes und ber Samburger Brigg Cafar find bie iconften Stude biefer Abtheilung, ju melder noch bie icongeschnigten Ruber aus Reufeeland und Tahiti, Gronland und Bestafrica, Die Schifftaue, bann bas von Teredo navalis gerfreffene Chiffebauholg gehoren.

Sieran foliegt fich eine intereffante Cammlung von Conee. fouben, ber ruffifche Schlitten, Die Gefdirre ber fibirifden Sunbe, Die Beitiden und Leinen aus ber Bolarzone, Cubafrica, Java und ben Mongolen. Dagu fommen bie Steigbugel, Erenjen, Sufeifen und Sporen, Die meift bem beutichen Mittelalter entftammen.

Unter ben im Saus und Coiff befindlichen Gerathichaften feben wir bie Befen aus Reufeeland, Africa und Java, bie Schlafftuble und Riffen ber Reger, Die ameritanifche Sangematte, Die aus Birtenrinde gefertigten Biegen ber Camojeben und bie bolgernen, mit geftidtem Leber überzogenen Biegen und Reifetoffer ber Tungufen. Es fehlen nicht Die Leuchter und Lampen ber Sindu, ber Griechen, Romer und Germanen aus Bronge und Thon, Die Laternen ber Chinesen u. f. m.

Die Cammlung ber Rleiberftoffe beginnt mit ben in ber Bflangen- und Thierwelt bargebotenen Raben und Bollen. Es folgen Die aus Rofosfafern, Balmblattern, Salmen und Thierfebnen geflochtenen Stride und Banber, eine reiche Sammlung ber Beuge aus Bavierftoff, ben bie tropifche Bone barbietet, Die Bewebe ber alten Megypter und Beruaner, Die Linnens, Geibens, Baumund Schafwollenftoffe ber Chinefen, Africaner, Gubfee und Guropaer in reicher Bulle, ferner bie Stidereien ber Gibirier, Africaner und bes Mittelaltere. Bollftanbig ift bie Rleibung ber Subamericaner, Weftafricaner, Betjuanen, Camojeben und Tungufen vorhanden; unter ben lettern zeichnet fich ein Belg aus ben Salefellen bee Colymbus aroticus aus. Doch legte ber Raum fur Dieje Abtheilung große Beidranfung auf, fo baß fur Guropa und ben Orient bie Rleiber nur in Abbilbungen vertreten werben fonnten. Dagegen find Sanbiduhe aus feltenen Stoffen, wie aus Dufdelfeibe, Sanbalen und Coube ber Chinefen, Araber, Eurfen, Americaner, Norbafricaner, Clowafen, Ruffen u. f. w., bemnachft aber auch bie Ropfbebedungen ber Aleuten, Chinefen,

Malaien, Weftafricaner u. f. m. vorhanten.

Die Cammiung ber Comudiaden beginnt mit ben pon ber Ratur in ben Ebelfteinen, Erben, Rebern, Raferpangern, Babnen und Berlen bargebotenen Stoffen. Ge folgen nun bie Salogebange aus Stein, Metall, Bernftein, gebrannter Erbe und Glas; baju gebort eine Heberficht ber in Benebig und an anbern Orten gefertigten Glasperlen, fo wie einige febr icone Glascorallenidunre ans Curinam. Daran ichließen fic bie Salsgehange and Fruchtfernen, Bohnen, Dufdeln, Rlauen, Bahnen, Dufdelperlen, Corallen, fobann bie Cammlung ber Armringe aus Rhinoceroshaut, Antilopenhaar, Bflangenfafern, Elfenbein, worauf bie jahlreichen ehernen Armringe aus nordeuropaifden Grabern und bie eifernen aus Africa folgen. mertenswerth ift ein Salsband aus venetianifdem Glafe, bas mit Chafal : und Comengabnen vergiert ift; ein anderes ans 51 Conuren Menichenhaaren, an welchem eine polirte Dufchel bangt; erfteres ftammt aus Loanba, legleres aus Sabiti. Es fole gen Die verschiebenen Fibeln, Anbangfel, barunter Amulete, Schnure mit Thier = und Denichengahnen, fowie eine fehr vollftanbige Toilette einer Betjuanenfrau, bestehend aus ben theile aus Robr. ftudden, gefneteter Erbe, Frichten und Barg, theile aus burch: fågten und geichliffenen Rnochen gefertigten Schnuren fur ben Sale und bie genben.

Betterbin sommen die verschiedenen Fingertring aus Glod, Borgelam, Bronge und Eisen, die Obrgedange aus Muschein, Bapierstoff und Nephrit der Sibler, aus Thonistiefer der alten Erropder, die Naiemringe aus Elfembein, die Admin aus der Eidber und Riffrig, die Harnadeln aus Seadelschweinklich, Bronge und Holy, wobel eine trefflich geschafte die fließe Nadel (C. G. N. 23). hier befinden jid auch die Grittelbeschäse aus den

Grabern am Allai, bann die verschiedenen Fächger der Indie, Ehinesen, Javaner, Nordarstauer und des vorigen Zahrbunberts. Sehr reich ist die Sammulung der americanlichen Feberkronen und Vertüden, des Feder-, Halb- und Bruflichmuckes aus Side und Vordamerica.

Die Cammlung ber Gefage beginnt mit ben Dufcheln, Thieridalen, Ruficalen, Calebaffen und ben ichaligen Absonberungen mancher Gesteinarten. Dazu gehort eine Ueberficht ber Thon- und Borzellanerben. Die Gefäße aus Thon, bie aus freier Sand und nicht im Brennofen gefertigt find, find besonbere jahlreid aus ben altgermanifden Grabern vertreten (an 400 Ctud), und zwar aus allen Begenben Dentidlanbe. Darunter befinden fich auch bie feltenern Formen ber Erichter, Durchfdlage, Ciebe, Blafden, Trinfhorner und Beder. Daran foliegen fic bie abnlich gearbeiteten Befage ber Raffern, Chilenen und Arowaten; Drebicheibe und Brennofen zeigt fich ichon an ben alteften etrusfifchen, bobere Tednit an ben Gefagen ber Grieden und Romer. Es folgen Die mittelalterlichen Gefage aus Steingut und Die iconglafirten Trinffrige bee 17, und 18, Jahrbunderte. Darauf folgen bie glafirten Thongefage ber neuern Beit aus allen Begenden von Deutschland in fleinen Mobellen. Dazu gehort eine jablreiche Cammlung von Cherben, um bas Innere ber Daffe ju zeigen. Die Cammlung ber Glasgefage enthalt junachft moberne Producte, die altern so wie die gefarbten find durch Bruchstude vertreten. Das Porzellan ift wenigstens im wesent-lichen in belehrenden Eremplaren und einer Sherbensammlung porhanben.

Es folgen nun die Giefisse ber Africaner, Ruffen, Kadmylen und norwegischen Lappen aus Holy, die der Ruffen aus Birtenrinde, der Einiefen aus Bandbu, die der Amelicaner und Africaner aus Küchissfaglen, der Amboiner aus Gemürzuellen, dann die gestogenen Giefis der Regen, Caradiden, Arvoualen, Resipssähmer, Javaner und der Estimos, die Tragisase der Arvouasen, Bolocuben und Bertunner, die Lederschaften der Kanmen, die Klassen der Anglern aus Thiermagen und das Gesche fin welchem man ehebem das Ricinusbi nach Europa brachte, den sogenannten Clephantennagen.

bit Unter ben Denfmalen bes Privatlebens itefien wir bit Rinberfpielfaden bes vorigen Sabrhunberts, bie Burfel von Wenticum, bie Gufflenfpiele und Knoten bes 17. Sabrhunberts, bie turtifde Mangala und andere Spiele, fofern fie nicht unter

bie Runftjachen geboren.

Die Dentmale bes offentlichen Lebens und Bere tehrs beginnen mit ben Magen und Bewichten, ben Runenftaben und Rerbbolgern; hier ift eine Cammlung gur Geschichte ber

Geftaltung bes Geltes, pon ber Aurtmussel und ber afticaniden Bastmatte (venticinque), ben geprägten Aupferstücken bei
hollaner in Balavia, ben ihvebischen Aupserstüten bis jum
romischen Brongegeb und bem rufflichen Alatinivaten. Dabei
ind auch eir frangössel und bem rufflichen Alatinivaten. Dabei
ind auch eir frangössel Aupseralfgnaten und bad dobmische
Krivatgeld aus Kattun, Papier, bolg, Eeber und Biech. Es
folgen etnige Marterwertgauge bes Mittellaters, ber Aumflien ber
römischen Soldaten, ber altgermanische Schwurting, die Beiden
inftischer Gewalt, wie ber Brongesche von Reuenheitigen, die
Chrenische ber herrscher der Subsee, die Ehrengeichen der Beteinanen.

Bu ben Denkmalen religibfen Lebens gehoren bie Bauberfidbe und Raffeln ber Caratben, ber vollftanbige Angug eines inngufichen Schaman nebft feiner Zaubertrommel, bie Baubertrommeln ber Lappen, bie Mmulette ber Bubbbiften, bie

Bauberftabe und Erommeln ber Aromafen.

D'aran schlieft fich bie Cammlung gur Geschichte ber anglingpern aus ben Ultrublern umb Eurinamn, bie Sprin und Eurinamn, bie Sprin und Eurinamn, bie Cyrin und bie Pieffe ans Reucalechonien, die Alapper betetet ber Reger, die Blasehörner and Reuslecland, Weltafrica, bie und Finnland, die Balalasta ber Muffen, die Flebel ber Kralisen, die Justen ber Chinese mit vier, der und Kralisen, die Justen ber Einen wir bei die ber ber Gatten, die Justen ber Geiten, die Justen ber Greiten, der Justen ber Greiten der Butgeltermyeten ber Einfer. und Baute, o wie die einscham Mufchaft mehren ber Gibte.

Die Cammlung fur bilbenbe Runft befteht vorzuge. weise in Gegenftanben fleinern Formate. Gie beginnt mit ben eigenthumlich geformten und mehrfach als Runftgebilbe in Unfpruch genommenen Steinen von Dftrit bei Bittau und ben von ben Chinefen plaftifd weiter gebilbeten feltsamen Burgeln. Darauf folgen bie uranfangliden Berfuche, bie menichliche Beftalt plattifc nachzubilten. Dies find bie roben Blechgogen ter Tunaufen, Die neben ben altitalifden Brongeblechfiguren fichen; babei ift ber aus Rephrit überaus grotest geformte Etiti ter Reufees lander nebft ben aus Solg gefdnitten Ibolen ber Aromaten gu beachten. Es folgen bie Berfuche, bie Thiergestalt nachzubilben in ben Giraffen, Rashornern und Straugen ter Betjuanen, ben Schilbfroten ber Reger, ben ex voto ber alten Staliener und ben netten Arbeiten ber Aleuten und Gefimos in Balrofgabn, Daran ichließen fich bie grotesten Figuren ber alten Mexicaner in gebranntem Thon, tie altaguptifden Borgellanfiguren, Broben dineffider und indifder Blaftit und eine reiche Cammlung griedifder und italienifder Brongen. Die Blaftif tes Mittelalters ift burch eine Reihe fleiner Figuren in Bronge, gebranntem Thon, Blei, Solg, Gifen in ben Sauptrichtungen vertreten und vie Arbeiten ver neuen Zeit sind nicht ideriefen. Die vientatische Blasit beichräntt fich vorzugsweite auf das Ornament, und für diesen Jweck ist eine gabiteiche Reihe von Mögissen von Berzierungen orientalischer Schwertscheben, Gürtel, Peredeguge, Ertiglügel u. bergl. vorhaben, die sich an eine Cammung von Abgussen von die Reihelbert der Bertellen und Ornamente, Siegel und Wedussen nichtließe.

Ant bie Geschiche ber wiffenischaftlichen Guttur bient eine Cammlung ber verschiedenen Schreibtoffe und Schriftarten. Ge sind vied Juschriften auf Seien, Meadl, gebrannte Erde, Porzellan und Favence, Pergament, Wache, Palmblatt, Pirfenrinde much Appier aller Kirt, nebt ben Schreibbren, Gerffen, Federn und Pinfeln, Tuschen und Schreiberg, der Gerichferschen bei beite in Engleiche in Appier estenschriften führ bestelle in fahrstlichen Gobern, beile im Augereadbridden

porhanben.

Die fehr beighantte Raumlichteit nötisigte ben Cammelmen, Wegenflähne vom großem Umfange möglicht fern zu höteten und fie burch Abbildungen und Woelle zu erfehen, und soche Cachen, die in den öffentlichen, vornehnlich geber in den König-lichen Mulem vom Orechen vorhanden find, gang ausgutgütiegen. Dahin gehören alle Wendler, anife Ciatuen, mittelalterliche und moberne Riffungen und Wassen, mittelalterliche und moberne Riffungen und Wassen, werden vor der eine Berbachtung beige Grundlages wurde er nögelt ab, bei größere Corgfalt auf den Erwerd ber in den hießen und andern Muleen seitener vorfommenden Culturbentmale zu verwenden.

Bum Schluffe bes Werfes fage ich allen ben jahlreichen görberern und Freunden meiner Arbeit ben aufrichtigsten Dank für bas ausbauernbe Bohlwollen, welches fie mir fo lange Jahre bewiefen haben.

Dreeben, 15. Ceptember 1852.

Dr. Guftav Rlemm, Ronigl. Cachf. Sofrath und Dberbibliothefar.

### Inhaltsverzeichniß.

| _                            | Seite |                            | Ceite |
|------------------------------|-------|----------------------------|-------|
| Das bizantinifche Reich      | 5     | Calinen                    | 72    |
| Bevolferung                  | 5     | Berarbeitung ber Raturpro: | • • • |
| Conftantinopel               | 6     | bucte. Arbeit              | 73    |
| Familienleben                | 7     | Solgarbeit                 | 75    |
| Der Sippobrom                | ė     | Beberei                    | 76    |
| Ctantliche Ginrichtung       |       |                            | 77    |
| Rriegewefen                  | 13    | Rifchleim und Caviar       | 77    |
| Rirde                        | 15    |                            | 78    |
| Biffenichaft                 | 16    |                            | 78    |
| Dichtung                     | 19    |                            | 79    |
| Runft                        | 20    | Brautidau                  | 79    |
|                              | 22    |                            |       |
|                              |       | Sochzeit                   | 81    |
| Die Clamen                   | 25    | Stellung ber Frauen        | 82    |
| Rorperbeichaffenheit         | 25    | Diener. Grgiebung          | 84    |
| Beiftige Unlagen             | 26    | Gefelliges Leben           | 85    |
| Bilbfamfeit                  | 27    | Gruß. Gaftfreunbichaft     | 86    |
| Rahrungemittel               | 28    | Gefellige Unterhaltungen.  |       |
| Tabaf                        | 31    | Tange                      | 87    |
| Erinfluft und Getrante       | 32    | Leibedubungen. Spiele      | 88    |
| Rleibung                     | 36    | Chaufel. Rutichberg        | 90    |
| Comud. Babeftuben            | 39    | 3merge                     | 91    |
| Schminfe                     | 40    | Rrantheiten, Tob           | 93    |
| Bohnftatten                  | 41    | Rirchhofe                  | 95    |
| Dorfer                       | 42    | Der offentliche Berfehr    | 95    |
| Stabte                       | 46    | Strafen                    | 95    |
| Gartenpflege ;               | 50    | Canale                     | 97    |
| Fabrgenge au Banbe           | 50    | Bafen. Gafthaufer          | 98    |
| Fahrzeuge ju Baffer          | 54    | Bagare                     | 99    |
| Berfreuge. Inbuffrie         |       | Rleinhanbel, Raufleute .   | 100   |
| Gewerbe und Beichaftigungen. |       | Deffe von Rifchnei : Rows  |       |
| Jagb                         | 56    | gorob                      |       |
| Rifchfang                    | 58    | Deffe bon Charfow          | 102   |
| Biehjucht                    | 62    | Raramanen. Rechenbret .    | 103   |
| Rinber                       | 63    | Ruglande Sanbel            | 103   |
| Schweine, Chafe              | 64    | Archangel                  | 106   |
| Bferbe                       | 64    | Sanbel ber übrigen Clamen  | 200   |
| Bienen                       |       | und Juben                  | 107   |
| Welbban. Rufflanb            | 66    | Staateleben. Beftflawen.   |       |
| Garinerei. Dbft u. Beinban   |       | Bohmen                     | 110   |
| Dalmatien                    |       | Bolen                      |       |
| Forften                      | 69    | Gerben                     | 113   |
| Bewinnung ber Minergiftoffe  |       | Montenegro                 | 113   |
| in Ruglanb                   | 70    | Rufland                    | 115   |
| Die Ahirichen Gleibhenemente |       | Die Maarinhung h Monarchie | 116   |
|                              |       |                            |       |

|                              | ,          | , · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                |       |
|------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| 6                            | Seite      |                                                                        | Selte |
| Michael ber unumidrantte     |            | Der ruffifche Colbat                                                   | 236   |
| Berr                         | 119        | Belohnungen                                                            | 237   |
| Die Rathe                    | 120        | Bemafinung                                                             | 238   |
| Beter ber Große              | 124        | Feftungen                                                              | 239   |
| Ratharina II                 | 125        | Aeftungen<br>Alie Gränzwälle<br>Arsenale<br>Eriumphzüge .              | 240   |
| Der Tichin ober bie Range    |            | Arfenale                                                               | 241   |
| ordnung. Orben               | 128        | Triumphzuge                                                            | 243   |
| Der Raifer. Thronfolge       | 130        |                                                                        |       |
| Die Rrenung bes Dimitrij, .  | 131        | Die Religion                                                           | 252   |
| Betere bed Großen,           | 132<br>134 | Beibenthum ber Clamen                                                  | 252   |
| bes jesigen Raifers          | 13+        | Refte beffelben bei ben Ruffen                                         | 260   |
| Die faiferlichen Refibengen. | 136        | . Norbwefflawifd. Beibenthum                                           | 262   |
| Der Rreml                    | 137        | Chriftenthum                                                           | 264   |
| Sofleben und Tefte           | 138        | Rirchenverfaffung                                                      | 201   |
| Der Furftpapft               | 139        | Staate                                                                 | 265   |
| Echlittenfahrten             | 142        | Beltgeiftliche                                                         | 266   |
| Tenerlarm                    | 143        | Monde                                                                  | 267   |
| Feuerlarm                    | 144        | Die Klöfter                                                            |       |
| Begrabnif Betere bes Großen  |            | Ginrichtung b. ruffifchen Rirche                                       | 275   |
| bes Raifere Aleranber .      | 148        | Madenthurm                                                             | 278   |
|                              | 152        | Gloffenihurm                                                           | 279   |
| Das Bolf. Bauernftanb .      | 153        | Selfigenhilber                                                         | 280   |
| Burgerftand                  | 158        | Gotteebienft                                                           |       |
| Der Abel                     | 163        | Chorgefang                                                             | 286   |
| Die Fremben. Deutsche        |            | Taufe                                                                  |       |
| Coloniften                   | 167        | Trauung                                                                | 287   |
| Frembe Coloniften            | 169        | Delung                                                                 | 288   |
| Ctaatevermaltung, Berfanung  | 170        | Bafferweihe Dfterfeft und bie Faften                                   | 289   |
| Bolizei                      | 173        | Diterfeft und bie Raften                                               | 290   |
| Kinangen. Ginnahmen .        | 175        | Clamifate Cprame                                                       | 293   |
| Ausgaben. Schulden .         | 177        | Universitat Mattau                                                     | 900   |
| Mungwesen                    | 178        | Dibelgefellschaft Affatisches Institut Berglustitut Universität Arasau | 302   |
| Das und Gewicht              | 182        | Affatifches Inftitut                                                   | 303   |
| Boftmefen                    | 183        | Berginftitut                                                           | 304   |
| Befengebung und Rechtepflege | 186        | Univerfitat Rrafau                                                     | 309   |
| Blutrache                    | 187        | peibentieber ber Giamen .                                              | 312   |
| Bolnifche Gefete. Ruffi:     |            | Bolfelieber                                                            | 317   |
| fchee Canbrecht              | 189        | Behmifche Dichtungen Ruffifche Dichtungen                              | 322   |
| Betere b. Gr. Gefengebung    | 196        | Ruffifche Dichtungen                                                   | 326   |
| Ratharina II                 | 198        | Theater                                                                | 331   |
| Raifer Mifolaj               | 199        | Karamfin                                                               | 332   |
| Strafen, Belohnung           | 201        | Buchhandel                                                             | 333   |
| Berbannung nach Sibirien     | 202        | Runft. Baufunft                                                        | 333   |
| Gefängniffe                  | 206        | Runftsammlungen. Runftaca.                                             |       |
| Rechtspflege                 | 208        | bemie                                                                  | 334   |
| Das Rriegewefen              | 209        | Gefdichte. Die Ungarn                                                  | 335   |
| Montenegro                   | 211        | Clawen                                                                 | 341   |
| Bolen                        | 213        | Die Ruffen                                                             | 342   |
| Kupland                      | 218        | meter ber Große                                                        | 350   |
| Bolen                        | 219        | Beter ber Große Streligenaufruht Gilfabeth Ratharina II.               | 255   |
| Kojaren                      | 223        | Gujaveig                                                               | 300   |
| Betere bee Großen heer .     |            | Maiparina II.                                                          | 269   |
| Militaircolonieen            | 201        | mieralibet i                                                           | 330   |



## Das driftliche Guropa.

Bweite Abtheilung. Das driftliche Ofteuropa,

ober bie

flawijch - finnischen Bolfer.

Wir betrachteten im vorherzebenden Bande der Cultur-Geschichte das diesstliche Westeuropa als ein Ganges, dessen einzese Glieden in der innighen gegenschieden Belgedung zu einauber stehen. Die Grundlage der westeurophischen Cultur bilder das Hömersbum, das durch das daystierende germanische Elment zu einer eigenschiefilichtlichen

neuen Bluthe fich entfaltete.

3m Often von Guropa finden wir bas Romerthum gleichfalls ale anregendes Element, bas, gang beimifch in ben fubmarte ber Donau gelegenen Lauten, von ba aus bie jenfeits biefes Sauptftromes beimifchen Bolter berührte. Allerbings hatte bas in Bygang beimifch gemachte Romerthum burch bas griechifche Befen auf ber einen und- bas orientalifde auf ber anbern Geite ein bon bem italienifchen pericbiebenes Geprage angenommen. Die Bevolferung. melde bas Romerthum bier porfant, batte andere Sitten, andere Lebensbedingungen. Ramentlich mar bas Familienleben, bie Grundlage bes offentlichen, burch bie gebrudte Stellung bes weiblichen Beichlechts ein anderes als in Stalien. 3m Allgemeinen batte bie Bevolferung bes oftromifchen Reiches benfelben Charafter, ben bie driftlichen Bewohner bes osmauifden Europa geigen und ber mit bem ber Donaufurftenthumer übereinftimmt, bei welchen fogar noch bie romifde Sprache fich erhalten bat. Dagu fam nun noch bor ber eigentlichen Theilung bes romifchen Reiches nach Theoboffus im Sabre 395 ber Strom ber gotbifden Bolfer. Die Greuthungen ober Dftgothen errichteten fcon unter Ermanrich weftlich vom Don ein Reich, bas burch ben Onieper von bem ber Thervinger ober Beftgothen getrennt war. Balb barguf ericbeinen bie Sunnen, geführt von Balamir, und betraten im Jahre 375 ben europaifchen Boben. Gie verbrangen junachft bie Beftgothen und veranlaffen in ben ganben an ber Donau eine Bolferbewegung, in Rolge beren bie Banbalen und Alanen von bort que fich meftwarte menben. Unter Attila aber erreicht bie Dacht ber Sunnen ben bochften Gipfel; mit Attila's Tobe (im Jahre 453) bat fie jeboch ibr Enbe erlangt. Un bie Stelle bes Sunnenreiche tritt auf furze Beit bas ber Gepiben, bas von Abaren und Longobarben vernichtet wird.

Die Slawen aber, besonders die nördichen, beiegten Gebiete, in benen sie eine jablreiche Urbewölferung vorsanden, die, wie die Reste in Listbauen, den russischen Officerung vorsand mit Ingermannsand, dann Sibirten genugiam andeuten, der passiben Anglie angehörten. Die Salmen, wechde erobernd unter jene traten, gehörten der activen Rasse an, wie ein Blick auf die polnischen Ebelleute, die Serbier, Dalmatiner und die Rosselle lehrt, die durchgängig in ihrer Roberterschung fautssische Growene teigen.

Die von ben nörblichen Claiven gegründeten Staaten waren es Reich ver Samo, bann Möhren, Bödmen, bas norbeutigde Bendenrich, Lithquen, Bolen, und endlich Anspinat, dos als der tornehnifte Erifallifations inm Attentioner er ferient, seitem dasseite von Beter dem Großen in die Reich er auropäischen Staaten eilugeführt vourde. Ein Theil der nordwofflichen Staaten eilugeführt vourde. Ein Theil der nordwofflichen Staaten eilugeführt vourde. Ein Theil der nordwofflichen Bathen, und die Arthen 3n Bödmen wurde die Givilliation is Betreicher betriffen Sammes gewecht. Im Bolen seiger fich der Ginflig der vollechen Rachbarn namentlich in den Archeverhältnisse und der Runk. Die füllichen Slaaven nachmen im Besten italienische und der und der in Often bepantinische und brürfliche auch datarische Elemente in sich auf.

In Bussank aker bat sich unter geichischen Monden und normannischen herrichern bas Stawenthum am Eigentschmildischen und Reichsten enfaltet. Das Wongolenthum, besten Einfull eis lange ausgeseht war, verführerte bas Erlössche seiner orientalischen Elemente, die bei es ist aus fein fentagen Zag fewacht das

Um wenigsten fruchtkar und selbständig haben die tatarischen Einwanderer, Noaren, Bulgaren, Magdaren und Cumanen sich entfaltet, gumal seit dem Einbruch der Tarten die materiellen Grundlagen der Gultur mächtig erfchüttert waren.

Bewor wir jedoch jur Betrachtung ber gegenwartigen Bolfer bes drifflichen Ofteuropa, ber Staven und Magparen übergefen, bebarf es einer Betrachtung bes byzantinifden Befens, was bem machtigften Stavenreiche, bem rufflichen, bie erften Elemente von

Rirche und Staatseinrichtung zugeführt hat, woher benn auch Rugland fich ale ben Erben bes byzantinischen ober oftromischen Reiches mit Recht betrachtete \*).

#### Das byzantinifche Reich

hatte eine Bewölferung, die jum größten Theile ber activen Raffe augehört, wie sie noch beute im osmanischen Alen und Europa beschet. Die Gegenden au ber Donau waren chon unter ben ersten Kaifern mit romischen Colonifen besetzt worden, wie bas römische Befen be seit begrünketen, was noch beute bie Sprache bes Bolts römisch ist und bei beschen beschlichen Geschäubstlidung zielehfalls römisch kruntlichen Gerichentand um Beschonnes hat sich neten ber Sprache auch die alte Abpflognomie erbalten \*\*). Im Allgemeinen aber ist burch die Arten und Schaben, dam ist der Erken, burch bei beutichen, krankflichen und istellichen Kreusschaftlichen und einenflichen Arten und der ist werden, bei der Beschaftlichen und einessichen Kreusschaftlichen und einessichen Kreusschaftlichen und einerfichen Tägemeinsch um Bandinchfallgefeit erhoben worden, die vor in übrigen Europa, naunentlich dem weeflichen, aus der beite im übrigen Europa, naunentlich dem weeflichen nachen baken.

Bas nun die geiftigen Eigenschaften der Oftschner betrifft, og inden vit au benselben, wie kei den Hellenen der glängendlen Zeit, den Berstand vorhertschen der dem Gemith. Es seichte den Offiromern nicht an Fantasse und neben der Ausbauer zu tächtigen Berein an Bantelnunt. Die Josefssuch, die in dem Nangel an Kannlichem Selfsvertrauen form Grund dat, dosse auf der auf der Seite meist mit Beichtgläubigteit gevaart ist, sindet sich auch bei den Oftwaren. Die Abendländer werfen den Bygantinern Terulossfeit, Hendelt, Prabsert und Eitelleit, Keigheit, hinterlift und Sittenlossfeit wer ist, fe, de den gemen Gonfantinovosse ist. 3929.

In ber Lebensweise, namentlich ber Rahrung, war bei ben hobern Stanben vom Orient aus ein großerer Lurus eingetreten, im Ganzen

<sup>\*)</sup> Dombroweln über ben Ginfluß ber Griechen auf die burgerliche Bilbung in Ruffant, in Ermans Archiv fur bie wiffenicaftliche Aunde in Ruffant. I. 355.

<sup>\*\*) 29.</sup>f. 6.:48. VIII. 58. Sammers Gonfantinopolis II. 393. Stanfrie for Zandate ner Reus Chrichen. Dan is ie Goliberang, ble the Bildfor Eintrant von Gremon vom Kalfre Bilcherus Bocas entwirft. Er schferelb hen Kalfre als: homiem satis monstrouum, pigmaem, capite plinguem atque oculorum parritate talpinum, barba curta, lata, spissa et semicana foedatum, cervice digitali turpatum, prolivitate et denajtate comarum satis Jopam, colore Acthiopem cui per mediam nolis occurrere noctem, ventre extensum, natibus siccum, coxis ad mensuram ipsam bereen, longiasimum, cruribus parvum, calcancis pedibusque aequalem, villino sed nimis veternose vel diuturutiate ipsa foetido et pallido ornamento indutum, Sicyoniis calceamentis calceatum, liagua procacem etc.

aber berrichte gerade darin mehr Mäßigung als im Menbland. Die aus Schadinaviern bestehende Kaisers, die ber Einschlanger, nannte das Bolt die Welnichlaufe bes Kaisers. Seit der Einschlaung des Chrieftenstums, namentlich aber seitbem die Fasten sich weiter ausklieben, vour die Kaster auf der frieden der geitbem die Auften sich weisen werden von. Die Lage an der Ser, vorzüglich die Rufter ere Kall gewesen Wererd, das, vole die in dasselbe mandenden Errodme überaus fischreich ist, begünstigte die Justupe von Richen. Aus dem Orient wurden Constituten und Gewärze eingeführt. Der Wein von nächft dem Wasser

Die Rleibung war icon ju Conftantins Beit mehr nach romiichem Mufter geftaltet, namentlich wurde bie Jugbetleibung, Salbfliefeln, allgemeiner. Spater tamen orientalische Rleiberftude bagu,

Beinfleiber maren icon ju Theoboffus Beit allgemein \*).

Die Bauart ber Bohnstätten und berent innere Einrichtung giden benen bes heutigen Drient. Bei Baldften, Rirchen und ar bern großen offentlichen Gefauben begann ber Auspelsau fich geitend zu machen, ber bem Drient entstammte, wo er bie in die Steppen an tatarischen Gradmaften verfolgt werben fann. Die Bergierung ber Fußebben mit Mosalten fammte noch aus bem heidnischen Alterthum, wurde aber schon feit Jufinian auch fur die Auspeln angewendet.

Einen prachwollen Anblid bot bie Reifbeng bes Reiches, Confantenopel, mit ber Menge ihrer Tharme, Richen, Balafte, Albfter, foon aus ber Ferne bar. Golffried von Bille harbouin, ber mit ben Franken im Jahre 1203 ben herceftug nach Conftantinopel machte, fcilbert mit Begeifterung ben prachtigen Anblid, ben bie Stabt gruddrie \*\*).

Die faiferlichen Balafte, ben großen Balaft an ber Stelle bes beutigen Serai, hebbomon und Auflobion, jeder an einer Ede er ein Dreied Eilbenben Stadt, bie Rirchen, von Allen bie belige So-pfig, die Richfer, bemeette ber Frembling icon aus ber Entfernung, Das Innere ber in 14 Rezionen arbeillen Erbat, beren Muern Muern

<sup>\*)</sup> S. Procopii historia arcana ed. Orelli S. 9.
\*\*) G. de Ville Hardouin conqueste de CP. c. 66. Or poez sanoir

<sup>&</sup>quot;9. G. de Ville Hardonia conqueste de CP. c. 65. Or poez sauoir que mult esgarderent Constantinopel cil qui onques mais ne l'avoient veue, que il ne povient mie cuidier qui si riche ville poust estre en colo la monde. Com ils virent ces baiz murs et ces riches tours dont ere dose tot entor a la reconde, et ces riches plaiti et ces haltes vergiese dont il i avoi a l'avoient de control en le veist version et l'avoient de l'avoient d

burch gewaltige Thore und Thurme geschirtnt waren, imponirte burch bie Martte und offentschen Blage, bie mit jasstreiden und großartigen Dentmillern und Runftwerfen ids in bie Zeiten ber fraktlichen Raieser geschmudt waren. Ein Glanzbunct war die Rennkahn, wo man eine Reife eherne Statuen, unter anderen die de herrules, ein Wert best Bolton. erfollte ').

Bon ber Rennschn führte eine genunden Stiege in ben faiferingen Baloff, ber bas beutige Fera, ibe Refteng pes Catlans, bie an 6-7000 Benochnet keferbergt, noch an Umfang übertraf. Den feingang führer bas deren Ebor, bas mehrere Ronarchen mit Wosaifen umb Statuen verherrlicht hatten. Bon ba aus gelangte man zu mehreren Rirchen, bem Jeughaufe, Bebern mit prachrociten maxmerleigten Beröhfen, Brunnen, Luftbaufern, ber Minge; bie Raleferburg umfaßte in ihren Mauern ein Spital, Richer umb Wochsungen fab be Garbe, eine Menge Vorreibedufer, Weltfplachsebather, Mubeng, umb Berathungsfähe, Caspellen, Gatren u. 1. to. Der Tambel der beiligen Sobist, von bem ihrater is Arec fehn wird, fand nache bakel. Der faiferliche Balaft war in Conftantinopel bak, was ben Kraim Mechanism Reibun, dauptig ber obersten Beforden, der Mittelpunt bes Reiches, wie es im aften Ron bas Capilol gerwefen.

Das Familienleben ber Oftromer war bem ber beutigen brieden ührlich. Das Chrijtentum batte ben Frauen eine würbigere Etille gageben, als sie im beidnissen Griedensand eingenommen. Je in den höheren Erhaben, namentlich am falgrichen Dofe spielten die Arauen eine avose Bolle und hatten ben wofentlichten einstüg auf die Angelegneiben des Chause. Im Uberigen Ferrichte aber eine große Stittenlofigkeit und es befand sich eine nambglie Angelb unschierer Arauenminmer in ber Dauptibat, wo ibnen zum Theil eigene Gebaude angewiesen waren (f. Codinis exc. de autiqu. Co. S. 50).

Die öffentlichen Unterhaltungen besorbatten fich fast nur auf er Bagntrennen im Spivorvom, benn bie Kedent batte bad Christen Beite bei Begitten ein Bei Christen bei Reiche dagen Conftantinobel in ben größeren Sichten bes Reiches gebatten wurden, Batten sich unter ben erfein desstiftigen Kallern sich von bem eigenischen Bwech, ber den flein diestlichen Raiten sich von bem eigenischen Bwech, ber den flein liebungen ber Alten zum Grundbag, gang entjernt. Bei ben allen Griechen waren sie beche ber töre perlichen Entwickleinung ber Antion; in bem faljerlichen Rom wurden sie Gegenstaub ber Chaulust und ein Mittel, ber Nacionichteisfelt bes



<sup>\*) &</sup>amp; bej. Georgii Codini excerpta de autiquitatibus Constantinopolitatis ex rec. Imm. Bekkeri. Bona 1843. 8. unb Nicetae Acominati Ononiatae narratio de statuis antiquis quas franci post captam anno 1204 Constantinopolim destruzerant c. F. Wilke. Lips. 1830. 8.

großen Saufens zu ichmeicheln. In Conftantinopel aber wurde ber hippobrom ber Schaus unb Rampfplat ber binaftischen und relis gibsen Barteien.

Der hippobrom, jest Atmeiban genannt und burch turfifche Bebaube mefentlich verengt, murbe icon von Raifer Geverus angelegt, von ben Rachfolgern erweitert. Er bilbete ein Girund, bas mit Marmorftufen fur bie Bufchauer umgeben mar. Dit bem Raiferpalaft bing ber Blat burch bie Schnedenftiege gufammen, gegenuber mar bas Tobtenthor, burch welches bie Berungludten entfernt mur-Bon Athen, Chrifus, Cafarea, Tralles, Garbes, Gebaftia, Antiochien, Rhobos, Chpern, Ereta u. a. Orten batte Conftantin eine große Ungabl Statuen und Bilbmerfe berbeibringen laffen, um biefen Sauptplat feiner neuen Refibeng moglichft prachtvoll auszu-Die Statue bes hercules von coloffalem Umfang fein Daumen batte bie Starte eines menschlichen Leibes, - ber Efeltreiber mit bem Gfel von Actium, Die Bolfin mit Romulus und Remus, ber Elefant, bas Rilpferb, ber Lowenbanbiger, ber Abler auf ber Caule und viele anbere Runftwerte machten ben Sippobrom ju einem mahren Dufeum von vier Stabien gange und eines Stabiums Breite. Ueber bem Sippobrom erhob fich ein Thurm, ber mit bem Biergefpann gefchmudt mar, welches fruber in Athen und Chios gestanben batte, bon ben Benetignern aber auf bie Marcuefirche ge-Rachftbem fab man im Sippobrom bie Ctatuen ber Sieger ber Rennbabn, vieler faiferlicher Berfonen, ferner bie Altare bes Reus. Saturn und Dars, ber Benus, ber Artemis und bes Dars. In ber Mitte, bem Guripus, mar ein Dbelist aufgeftellt, ber aus Meghpten berübergeschafft, und nachbem ihn ein Erbbeben umgefturgt, von Theobofius aufe Reue aufgerichtet murbe. Er bifbete bie Mitte einer Reibe Gaulen und Rennziele. Dabei ftanb ber eberne Dreifuß von Delphi. In bem Sippobrom befanben fich ferner Sallen fur bie Barteien und Galerien.

Dies war nun ber prachtvolle Schauplaß ber vier Auteien, ber flauen und grünen, ber meissen unt colfen, die ihre Wergerspanne hier rennen liesen. Zebe vieler Aurtien hatte unter ber Bürgerschaft 8000 Mitglieder, die einen geschlichten und batte unter ber Bürgerschaft 8000 Mitglieder, der Jemofraten, standen, volche Unterbennuten, Demarden, befoligien. Die Anner, Curiores, waren unter Ockan spellell. Conflandinus Borgborgongilus giele in seinem ersten Buch über die Geremonien bes hyantinissen hofets das Aganerunen im Spipodrom erbsflieden Sonstlungen, wolche das Aganerunen im Spipodrom erbsflieden, welche de Sagnerunen im Spipodrom erbsflieden, derfied bei Schager zu intonitren batten (E. 321 ber Bonnet Ausg.), die Att und Weise wie die die Kreise vertssell werben ihren. Freilich wurden beise Steremonien gas ofi in der slinden Weben Webt der Austein über en haufen geworfen und

ber Sieg einer Partei nicht von ber Befchicflichfeit ihrer Bertreter, fonbern burch robe Gewalt jugefprocen.

Radbem nun Conflantinojel von ben Alemblanbern erobert, ichten bie franglifiden Mitter bie Turniere auch bier ein; bieje blie ben jeboch aussichließliches Gigenthum ber vorfleuropalischen Mitter und fonnten fich bier uie zu ber Blatbe entfalten, wie in bem westlichen Kurtopa ober nuter ber nitterlichen Arabert.

Tanger, Gauffer und andere Schaugeber fanten bei bem Bolfe un fo mehr Antlang, als ebtere, burd bie Runft verherrlichte Bergungungen demielben nicht geboten wurden. Deffentliche religible und triegerische Reierlichteiten, Triumphylige, ja biffentliche Gerichtsstungen und Bestrafungen wurden im Sphoodrom abgehalten, um die Schaubit ber gablierden Bevollterung einer großen Saupstad zu sättigen.

Die Golfshalt war burch bie daufigen Empfrungen, namentlich aer burch bie Belagerung ber Mendlanber febr berunter gebracht worben, und in Rolge bessen har eine Angele ber Bingmauern manche verübete Wohnstäten bernben bei Ginfalle vorben. Mackebau und Annel filt fortubaferne burch bie Ginfalle ver jassteichen Reinde best Reiches Der Hantel die gegen bei Gennuesen und Bengianer ich in Raffa und Alow selbgliget, ganz aus ben hanben ber Griechen verloren. Bon borther famen Ässiche nach andere Seeptrobutte nach ber Gaupsfladt; von Negphen und Sprien wurde Getreibe eingessicht wir der Bengianer auf Entfern nach net Scharenhaft zu.

Bor ber Eroberung Conftantinopele burch bie Reenlichber fand mit Perffen und Arabien, ein Berecht Statt, ber ihs Janbien fich erfrechte. Bon Conftantinopel, von Sprien und Börtygien aus wurden Gewebe in Seibe und Bolle nach Italien ausgeführt. Mit ben Samen bes Rockens fand Lausspericht. gegen Sclaven, Beiguert, donig, fide u. a. Baaren Statt

Nach ber Eroberung hörte bieß auf und bie Gemuefen und Beneinare femdchigten fich bes gefammten Janelsverfefre mit bem Drient, troß ber 30lle, neiche bie Raldologen nach bem Sturg ber Renbländer ben fremben Rauffeuten auferlegten. Wie bie bei beutigen Grieden siedenen auch bie Begantiner mehr in bem fleinen haubel und Bertebr sich gefallen zu baben, möderend Genuefer und Beneilant stillt giede ben beutigen haufenen mehr in großentige Unternehmungen einließen, bie Ausbauer und Umsicht erforberen und Baganisse und Gegehern. in ihrem Gefolgs haben. Go fam es, bas Conflantinopel troß seiner überaus gubtigen Lage tein haupthanbelsplag für baß hymatinisse keich wurde vo.

Die ftaatliche Ginrichtung bes byzantinifden Reis

<sup>\*)</sup> Siehe R. D. Gullmann Geschichte bes byzantinischen Sanbels bis zu Enbe ber Krenzinge. Fff. a. D. 1808. 8.

des mar ber bes romifden Kaiferthums gang nachgebilbet, nur bagifch gar balb bie Monarchie bei Beitem fraftiger entwickelte.

Mis Conftantin Bogang jur Reftjeen erhob, foling er auf bem forum fein Seit auf, unb in er Mitte beffelen, wo ight bie Borphyfialte steht, vergrub er das aus bem Sonnentempel ju Bonnthobene Balabium, das heliogabulus aus bem Ennentempel wie Bon bortin verfetz batte. Ueber dem Balabium errichtete er eine aus mehreren Stiden Porphyr bestehende Saule, deren Jugen er mit vergoldeten Kronen ungad. Mus die Saule stellter er die Statue bes Apollon, die sich im Tempel von Pessopolis in Afrygein vorfand. Den Rimbus der erigte er durch die Agade von Kreuge bes Erichfere. Inden er nun dies Statue für feine eigene erklätze, stellte er sich jenbolisch als Spipte um Buttelpunct bes gangen Staates dar '9. Wir sternten kereits oben (E. G. VIII. 410) die Glieberung kennen, die Constantin dem Gannen eaceken.

In bem geistlichen Amte ftand oben an nach bem Batriarchen ber Großbenom, ber Großjacellarius und ber Großflevophylar. Es folgten Archivare, Logoschein, Referendarten, ein Erinnerer, Lehrer bes Gnangeliums, bes Applies und ber Bialmen, Oberfrichenaufieber, Obervertheibiger, Borfteber ber Aldfter, ber Oberiburhuter, Offiarius, ein Befildent bes Confisoriums u. f. 10.

Die Tracht biefer Oberbeamten war eben fo genan bestimmt, wie ber Geschaftstreis und bie Rangorbnung berfelben \*\*).

Der Raifer fuhrte ben Titel Autofrator und Baffleus, und nebendem fehr hochtonenbe Beinamen, wie fich benn Juftin II. "Unfere

<sup>\*)</sup> C. Anonymus bei Banduri Imp. Orient. I. 13. Sammere Con: ftantinopolie I. 162. jur Geichichte ber Borpbprfaule.

<sup>\*\*)</sup> Das nihrt: fir. Γιοσγίου τοῦ Καθλούο περί των δομπιαλιου του παίατιου κουσταντινουπόλεως και των δομπιαλιου της μεγαλης έκκλησιας, υ. Juntos. 1996. 8. Reder die Geremonien designe wit nas aussignis (lide: Weet des Kaller Gonflandie Porthyvografits), betausg. v. Belefe nad nau abgebraft in dem Benner Corpus historiae Byzantinse 1893. 389e. 6.

Gwigleit" namnte. Die Ardnung bestellten besogne ber Bartiack. Die begantinischen Kaiser betrachteten fich als die eigentlichen Rackfolger ber altromischen Raiser, und ihre Bestellten, als das eigentliche Rom, baber sich benn ber Rame Romanien in bem fürftischen Rumellen erhöllen bat.

Rachfolger war gewöhnlich ber alteste Sohn, ben ber Bater oft et Letzielten ichon no ber Reigierung iedinehmen ließ. Bis auf Justinus II. murben alligheitich Conjuln gerächlit. Fortan nahmen bie Raifer bie Conjularwirbe an. Seittem bestant auch ber Senat nur noch um Schien. Der Laifer berfammelt aus feinen Genat nur noch um Schien. Der Laifer berfammelt aus feinen Genntlingen feitrem einen Staatbrath, bas heilige Spnebrium und Conssistation Brinchish, bet bie wicktigten Angelegenbeiten beforgte, auch bie Provingialsemmten ermannte.

Gine Bertretung bes Boltes fant in feiner Beife Statt. Dennoch uben bie an bie Rennfahn fich lebnenben Barteien eben so wie bas bere und bie Geifflichfeit fturmifden Ginfluß und fubren gewaltsame Beranberungen berbei, bie jeboch auf bie Staatsform

feinen bauernben Ginfluß batten.

Die Finangen best Reiches waren in fortmaßermbem Sinten, gund seitvem bie Angeiffe ber friegerifchen flawischen und orientalischen Bolter burch nambafte Gelbimmen erfauft verben mußtr. Die Einfunfte best Staates waren wie im alten Rom meift verpachtet, bie Steutern in ber Beite ber alleich era alleich geragelt batte (i. C.-G. VIII. 422). Dazu famet oft neue Steutern und 3blie, bann ein nambafter Eribs aus bem Berfauf von Staats-amtern.

Der Rechtspflege hatte sich Juftinian besonders angenommen (f. o. C. G. VIII. 456). Allgemach gewann bie Gesstlichkeit ben größten Einfluß barauf. Die Richter ernannte ber Raiser, ber Gang ber Instanzen war genau bestimmt. Die oberste bileb bem Kaifer.

Mit bem Berfall bes Gangen nahmen bie Etrafen an Grauunteit zu unt fonnten burch die Millit ver Dertschenben, verschafte werben. Brandmartung, Blenden, Martern aller Art, Rasenabischneiben, Berftimmein ber Glieber, Dangen wurden gerobhnich. Gebon unter Constand wart auf bem forum boule ein eherner Doffe aufgestellt, in welchem Zustan viele Christen verbrennen ließ, und wielem auch andmass Berurtschielt tefenbat verkrannt vorben.

Anbessen fehle es ben Serrischern nicht an mannichfader umb wiederholter Ermadnung zu einer gerechten und milben Regierung. Unter Justimian richtete ber Diason Nagartoß eine Ermachungsseher au ben Kaifer — bas ich foligide Blatt — bas in 72 Michnitten beschiebt. Er beginnt mit ber Ermachung, Gott um so mehr zu eben, als ich bieser mit ber hochsten Summischen Richtes bas Erchert est ichnickte bei Serrier bei trölischen Richtes bas Erchert est beiden der Richtes der gegen ben. Magartoß forbert vor Allem Arbumigseit

und Erfenntnig Gottes, bann Dilbe gegen bie Leibenben; ber Furft foll nicht ftola auf feine Abfunft febn, nicht auf Schmeichler boren, fic nicht ber Sabsucht bingeben. Die Feinbe foll er burd Baffen, bie Untertbanen burch Bobltbaten beffegen. Geinem Leibe nach ift ber herricher einem Menichen, burch bie Gewalt feiner Burbe einem Botte abulid, ba auf Erben fein Soberer ift ale eben er. Darum foll er aber auch ale ein Gott ber Leibenichaft fich nicht bingeben und ale Menich nicht übermutbig merben, fonbern ftete Gleichmuth bewahren. Er foll fich gegen feine Unterthanen fo geigen, wie er municht, bag Gott ihn felbit bebanble. Agapetoe rath ferner Entichluffe gaubernt gu faffen, aber bie gefaßten rafch auszufubren. Dein Reich, fagt er, wirft Du trefflich verwalten, wenn Du in Alles Ginficht nimmft und nicht gestatteft, bag Etwas vernachlaffigt merbe; in Bezug auf Dich ift nichts unbebeutenb, mas es an Unberen ift; benn auch bas geringfte Bort bes Furften wird fur bie Unberen alle vom größten Bewicht. Du follft Dich ju Befolgung ber Befete felbft anbalten, ba fein Unberer Dich bagu gwingen fann. Ge ift gleich, Berbrechen felbft ju begeben ober Berbrechen nicht ju berbinbern. Der Lehrer ermahnt ferner ben Raifer, ichlechte Befellicaften forgfaltig zu meiben ober gar fle ju Rathe ju gieben; er folle bermeiben, bie Feinde ju fomaben und Freunden ju fcmeicheln. Er foll bie fur aufrichtige Freunde halten, bie nicht Alles, mas er fagt, loben, fonbern bie bei gludlichem Erfolge ihr Lob, bei ungunftigem ihr Bebauern ausbruden. Agapet empfiehlt bem Raifer Freigebigfeit gegen verbiente Danner und Bobltbatigfeit gegen Arme. Er warut ihn bagegen, Beichente augunehmen und fich baburch Berbindlichfeiten aufzuburben. Ueberlege, fagt Mgapet, porber, ebe Du Befehl ertheileft, bamit Du porfichtig anordneft mas fich giemt; benn bie Bunge ift ein ichlupfriges Bertzeug und bringt ben Unvorfichtigen bie großte Befabr. Bor Allem aber meifet Maapetos ben Raifer auf Gott und empfiehlt ihm Bertrauen und Frommigfeit \*).

Nach Agapetob faben wir bie 66 Capitel, welche Kalier Safflius I. (ft. 886), ber fich vielfach um bie Gefegekung bemüßete, an seinen Sohn umd Mitrogenten Leo tichtete, einen zweiten begantinischen Kürftenspiegel. Baftlius fiellt oben an wissenschweith sie dung, dann ben reinen Glausen an Christipus. Bemertenwerth sie nächt ber Ernahnung, nie anders als nach reislicher liebertegung zu prechen, bie Knempfeliung des Subiums ber Bereitspustelt, bie bem Menschen bie Macht gewährt, welche die Starfe bem Löwen, der bode Alus vom Meer.

<sup>\*)</sup> Bonus princeps qualem format Agapeti scheda regia aucta observv. Joa. Bercovii. Berol. 1643. Дани анф bet Banduri Imp. orient. I. 128. ft.

<sup>\*\*)</sup> Bei Banduri Imp. orient. I. 139. #.

Die fonigliche Unter meifung bes Ergbifchofe bon Bulgarien. Theophblaftos, an Conftantinus Borphprogenitus (913-959) ift in zwei Abichnitte getheilt, von benen ber erfte-bie reichen Beiftesund Rorvergaben bes Raifere in glangenbem Lichte barftellt. mobei auch bie trefflichen Gigenichaften feiner Rutter bervorgeboben merben. Er ichidt biefes voraus, um in ber zweiten Abtheilung bem Raifer porquitellen, wie leicht es ibm werben muffe, alle fruberen Raifer ju übertreffen. Er bemerft, bag Miles, mas ein Surft thue ober laffe, bei weitem einflugreicher feb und fich minber verbergen laffe, ale Ibun und Laffen ber Brivatlente. Der Ergbischof ermabnt ben Raifer ju einer arbeitsamen und barten Lebensmeife. Er betrachtet bie brei Staatsformen, bie Ariftoteles aufgestellt, fcbilbert bie Leiben, welche bie Eprannei ale Musartung ber Monarchie gur Folge bat, und entwidelt bann bas, mas einem guten Gurften mabrhaft frommt. Bunachft ermabnt er gur Ergebung in Gott, bann gur Muswahl treuer Diener und Freunde, Die ibm Die Bahrheit mittheilen; ber Ergbifchof giebt bem Raifer ben Rath, Jeben, ben er in fein Bertrauen gieben will, erft gu beobachten, ob er fich felbft gu beberrichen im Stande, und bann wie er fein Sauswesen beforge. Er ermabnt ferner gu friegerifden Uebungen und guter Ginrichtung bes Rriegemefens. Mimen und Luftigmacher foll ber Raifer fich fern balten, In ber Uebung ber Gnabe foll ber Gurft fic Gott gum Rufter nebmen und in Allem feinen Untertbanen jum Rufter bienen \*).

Das Rriegemefen erlitt allgemach mefentliche Beranberungen. Unter Juftinian mar bas beer noch in 132 Legionen in ber Starfe pon 1000 bis 1500 Mann getbeilt. Unter Leo VI. (886-912) ift bie Eintheilung in Legionen bereits verfdwunden \*\*). Das heer mar in Tagmata und Banba eingetheilt, bie fich in Ramerabichaften (Kontubernia) von 5 bis 10 Mann trennten. Das gefammte Reich war in Militairbegirte, Themata, gegliebert, von benen auf ben Drient 17, auf bas Abenbland 12 famen, bie Raifer Conftantin Borphprogenitue \*\*\*) aufgablt. Die Berpflichtung jum Dienft im heer war allgemein, bod fant auch Lostaufung ganger Ortichaften Ctatt. Raifer Leo verlangt jum Rriegebienft weber Junglinge noch Greife, fonbern Leute in ber beften Rraft bes Mannesalters, bie ruftig und mobibabenb fint. Derbefebiebaber ift ber Raifer, unter ibm fteben bie Morarchen, bann bie Drungarier, Romites (Borfteber ber Banben), bann bie Centurionen, Defarchen und Bentarchen. Banba ents fprach ber alten Cobore, bem fpatern Gabnlein; eine jebe hatte ihren Banboforos, Sahnentrager, Gelbmufit, auch Merste, Diener u. f. m. Der Troß bieß Tulbon. Die altromifche Legion bestand vornehmlich

<sup>\*)</sup> Banduri Imp. orientale I. 157.

<sup>\*\*)</sup> Leonis tactica c. Meursii, C. 4. \*\*\*) Bei Banduri Imp. or. I. 1. in der Bonner Aneg. Th. 3.

in Ausvoll; das bygantinische her mußte vornehmlich aus Reitere geschiebte nerberen, meshalb benn aus Perier und Kraber in Dienft genommen wurden, bie auf die Gestaltung des Gangen nicht ohne weifentlichen Einftuß lieben. Daßer sinden wir de Gangen nicht ohne ogen Gewaffent, bie je nach der Kraft bes Anneis eingerschet waren; jeber hatte im Röcher 30—40 Pfelle, einen langen Spieß mit Kähnein, ein langes und ein trages Schwert, eine Erteitart, Schift, einen eifernen Spieß mit Kahneinen eifernen Spieß mit Rachen eines eifernen Spieß mit Rachen eines eifernen Spieß wir ben Banger. Der Rock einer eiferne Busch aus der Benach ein gang orienstaltsche Ansiehn, zumal da die Pferbe ebenfallt gebangert waren. Die Jafanterie batte gum Transport litres Gepädes und ben Waffen auf er Waffen und Pandprete, fo wie der Rachferen und Verlage und Verlagen und Ventrons \*).

Im Beere befanden fich immer Miethetruppen, die in fruberer Beit von Berfern und Arobern, fpater von Turfomanen und Tataern gestellt murben. Die Barager, Normannen, waren ein Theil ber Leibgarbe.

Fur bie Seemacht war efenfalls Sorge getragen, und bie Mannicaft ber Flotte wurde vornehmlich ans ben fleinaflatischen Ruftenfrichen genommen. Der Safen von Conftantinopel konnte burch eine gewaltige Reite gesperrt werben.

Eigenthumlich war bem bygantinischen Kriegswefen dos vielfgach eiprochene sogenannte griechtsche Geuer, bessen vorzäglichse Eigenschaft bie war, daß es auch unter Wasser forbevannte. Es warb durch Malchinen getworfen und voor von den, die Hauptstadt angreisenden Marcharn setz sessionabet.

Die Grange wurde nach bem Beispiel ber fruheren Raifer auch von ben bygantinifiden, namentlich von Juftinian burd Bericanjungen und Festungen gegen die Einfälle ber Barbaren gesichert. Man hatte Feuerzeichen, burch weiche Nachrichten raich beforbert werben tonnten.

Die früheren Raifer und beren Felbberren hielten nach errungenem Siege Triumphyuge; auf ber Saule bes Theoboffus feben wir einen solchen noch bargestellt. Spater tam biefe Sitte in Wegfall.

<sup>\*)</sup> G. Leonis tactica c. 6. über bie Bewaffnung berf. c. 5.



bem von Rom und Alexandrien gleichen Rang hatte, die er endlich als Bartiarch bas haupt ber morgeniandischen Rirche wurde, obichon die Bischofe von Alexandrien, Antiochien und Jerusalem ebenfalls ben Titel von Patriarchen führen.

3m Jahre 484 fand bie Trennung ber abend - und morgenlandijden Rirche Statt. Die Batriarchen von Rom benutten ben gerrutteten Buftand bes weftlichen Reiches, fich zu weltlicher Racht gu erheben, mabrend die von Conftantinopel niemals bagu gelangten. Gine Trennung ber Rirche von bem Staate nebit ben baraus fich entwidelnben Rolgen fam im Drient nie ju Stanbe. Der Raifer mar bier bas Derhaupt ber Rirche, und bas ift mobl auch eine ber Saupturfachen, bag bas byjantinifche Reich trop feiner finangiellen und militarifden Schwachen fich boch fo lange noch erhalten fonnte, che es ben Angriffen feiner jablreichen und machtigen Gegner erliegen mußte. 3m Gegentheile biente in Conftantinovel Die Rirche mefentlich gur Berberrlichung und Starfung bes faiferlichen Unfebns. indem fie alle wichtigen öffentlichen Staatsbandlungen burch ihre Ditwirfung beiligte und weibete. In Beiten ber Gefahr von Mugen bilbeten bie gablreichen Monde eine nicht unbebeutenbe Dacht, obicon bort, wo fein Familienabel vorhanden, geiftliche Ritterorben nicht entfteben tonnten. Der Raifer berief bie Rirchenversammlungen und ertheilte burch feine Beftatigung ibren Beidluffen gefetliche Geltung. Much an ben vielfachen Streitigfeiten in ber Rirche nahmen bie Raifer lebenbigen Antheil. Bunachft erhoben fich wiberfprechenbe Deinungen uber bas Befen ber gottlichen und menfchlichen Ratur in Chriftus und über fein Berbaltniß ju Gott bem Bater, ein Streit, ber fich Jahrhunderte bingog und erft in bem Concil von Bbgang im Jahre 680 gu Enbe fam. Allein icon gu Anfang bee 8. 3abrbunberte entbrannte ein neuer Streit uber Die Frage, ob Die Berehrung ber Beiligenbilber in ben driftlichen Rirchen gulaffig, und bie Bilberbiener traten ben Bilberfeinben mit ber großten Beftigfeit ent-Das Concil von Conftantinopel vom Jahre 754 verbammte bie Bilberverehrung ale fegenich und gottlos. Inbeffen mar bie Borliebe fur bie Bilber ju feft in bem Ginne ber Ration eingewurgelt, nachfibem bilbete bie Anfertigung berfelben einem großen Theil ber Monche ein nambaftes Gintommen, und fo gelang es benn ber Raiferin Brene und bem von ibr anm Batriarden erbobenen Taraflus in ber Rirchenversammlung von Rita, im Jahre 787 bie Unbetung und Berehrung ber Bilber aufe Reue gu begrunben. Gebite es nun auch fpater nicht an wiederholten Angriffen auf ben Bilberbienft, fo erhielt fich berfelbe bennoch und blieb von ba an ber griechischen Rirche auch bei ben flawischen Rationen eigenthumlich. Doch geftattete bie Rirche nur gemalte ober flachgeschniste Bilber. nicht aber Statuen. Reben ben Bilbern genoffen auch bie Reliquien einen befonberen Dienit.

Eine große Gefahr brobete ber griechischen Rirche burch bie Eroberung Conftantinopele im Jabre 1204, indem alebalb ber Bapft fich ale ben herrn berfelben fund gab und bie Batriardenmurbe pon fic abbangig machen wollte. Das lateranenfifde Concilium bom Sabre 1215 fprach bie Bereinigung ber griechischen Rirche mit ber romifden aus. Der griechifden Geiftlichfeit murbe eine Dacht und Bevorrechtung augesprochen, wie fie bie romifche bereits befaß. Inbeffen erhielt fich in bem Raiferthum Riffa bie griechische Rirche und ber Batriard von Ritaa mar ale bas Saupt berfelben angefeben. Dit ber Biebereroberung Conftantinopele am 15. Juli 1261 marb auch bort bie griechische Rirche wieber bergeftellt. Bergebene maren bie Bemubungen bes Batrigroben Arfenius, ben bom Bapfte begrunbeten weltlichen Ginfing ber Rirche ju erhalten, und ale Dichael Balaologue bie Bereinigung mit ber romifden Rirche beibehalten wollte, fant er ben lebhafteften und allgemeinften Biberfpruch. Rach feinem Tobe, 12. December 1282, ftellte fein Gobn Unbronifus ben griedischen Gotteebienft vollftanbig wieber ber. Unter feinen Rachfolgern machten allerbinge Johann V. (ft. 1391) und Johann VI. (ft. 1448) Berfuche, burch ben Uebertritt gur romifchen Rirche ben Angriffen ber Turfen abenblanbiide Bunbesgenoffen entgegenzuftellen. Dieje Berfuche miglangen jeboch vollftanbig, und felbft ale ber lette Conftantin am 29. Dai 1454 gefallen und ber Salbmond auf bie Ruppel ber beiligen Cophia gepflangt wurde, blieb bie eroberte Stabt ber Mittelpunct ber gebeugten griechifden Rirche, bie fobaun in bem ruffifden Reiche eine weitere Entwidelung gefunden bat.

Die Biffenicaften batten in Conftantinopel eine rubige Bflege gefunden, ale Stallen burch bie germanischen Bolfer beunrubigt murbe. Die griechische Sprache, in welcher bie alteite Ueberfekung ber beiligen Schriften ber Bebraer, fowie bie Evangelien und Epifteln abgefaßt waren, in welcher bie erften Chriftenlebrer auf romifdem Bebiete fprachen und ichrieben, war baburch gemiffermaßen eine gebei-Rachftbem maren ja bie Urquellen ber romifchen Literatur in griechischer Sprache abgefaßt. Die Deutmaler ber griechischen Biffenicaft maren in gablreiden Bibliothefen, befonbere in Meranbrien, gefammelt, und bas Stubium berfelben erhielt fich bis in bie Reiten bes Unterganges bes Reiches. 3a bie griechischen Gelehrten, bie por ben Turfen floben, brachten griechifde Buder mit nach 3talien. Diefe Belehrten maren aber nicht blos geiftlichen Stanbes wie in bem Abenblande. Im brantinifden Reiche beidaftigten fich auch Raien, und barunter Berfonen aus ben bochften Stanben, mit Literatur, mabrent bie Monche mehr Schreiberbienfte verrichteten. Allerbinge mar bie Ctaatefprache bes Reiches bie romifche und bie Befegfammlung Juftinians ift in berfelben abgefaßt. Die Benennungen und Titel ber Ctaate und Sofbeamten maren ebenfalls romifd. Allgemach machte fich jeboch im oftromifden Reiche bie

griechische Sprache um fo mehr geltent, ale bie Berbindung mit 3talien fich lofte.

Die griechische Literatur nabm in Conftantinopel einen neuen eigenthumlichen Aufichwung (f. o. VIII. 309). Theologie und Beichichte maren Die porquasmeife gepflegten Biffenichaften.

Mathematit und Naturmiffenichaften gebieben wenig und murben bann jum Theil fur Erforschung ber Bufunft benutt, g. B. von Job. Laurentine bem Lober \*); Aftrologie und Aldomie wurden nach orientaliften Borbifbern getrieben. Gelbftanbige Beobachtung ber Ratur. wie Ariftoteles fie begonnen, wurde nicht fortgefest. Die Mebicin batte mehrere Bearbeiter gefunden, unter benen Metius, Merauber von Tralles, Baulus zu nennen find \*\*). Die mathematischen Biffenichaften wurden ebenfalls in praftifder Sinficht getrieben, vornehmlich in ihrer Unwendung auf Baufunft und Rriegewiffenschaft. Der Baumeifter ber Cophienfirche, Anthemius von Tralles, ichrieb uber Rechanit, Die Raifer Mauritius, Leo VI. und Conftantinus Borphprogenitus bearbeiteten bie Rriegewiffenschaften.

Die Geographie ber Bygantiner befchrantte fich nur auf bie Runbe bee Reiches, und außer bem Spnetbemos bes Sierofles und ber Schrift bes Raifere Conftantin Borphprogenitus uber bie Themata ift feine großere felbitanbige geographische Arbeit vorbanben.

Defto reider wurde bie Gefdichte angebaut und es find gablreiche geschichtliche Arbeiten ber Bygantiner auf une gefommen \*\*\*). obicon manche auch verloren gegangen find, wie bie bes Broragoras, Eunapius, Olympioborus u. M. Unter ben vorhandenen find bemerfenswerth: Bofimos, ber nach bem Dufter bes Bolybius eine Befchichte bes Reiches ichrieb, worin er bie Urfachen feines Berfalles barguftellen fuchte. Die Gefchichte feiner Beit fcbrieb Brotopius von Cajarea, namentlich bie gotbifden, vanbalifden und perfifchen Rriege unter Belifar. Bonaras, Micetus Acominatus, Dicephorus Gregoras und Laonicus Chalfonbblas bilben fich ergangenb eine fortlaufenbe Geichichte bes Reiches bon Conftantin bem Großen bis zum Sabre 1462. Es folgen eine nambafte Angabl Chronifenfcbreiber, wie Spncellus, Dichael Glofas u. 2. Dann aber auch mehrere folde Siftorifer, bie einen bestimmten Beitabichnitt ausfuhrlich barftellen, unter benen Raifer Conftantin VI. Borphprogenitue, ber Bring Ricephorus und feine Gemablin, Die Comnena Anna, ber Balaologe Johann Rantafugenus, Johann Dufas, ber Diafon Leo und anbere bochgeftellte Berfonen fich befanben.

<sup>\*)</sup> G. Graffe Lit. Gefc. II. 1. 515.

<sup>\*\*)</sup> S. Graffe & G. II. 1. 558. und bu Freene, Bar. 1648-85. 38 Bbe. F. venetianer Rachbrud 1729 ff. R. neuefte von Diebuhr veranlagte Ausgabe : Bonn 1828 ff. 8. G. Ebert, bibl. Lexicon u. Schoell, histoire de la littérature grecque VI. 335 ff.

Daran ichließen fich bie antiquariichen und statistifchen Berte, 3. B. von Joh. Laurentius bem Lyber, ben Kalfern Conftantin V. und Meris 1. u. U., sowie die gabireichen Biographien ber Battlarchen und Geliffen.

Die Rechtstunde vourde durch Zustünland unfaffende Alebiten, amentlich die Sandetten, in ein Lleberfold gefracht. Es fanden fic auch bald Compendiatoren, die in griechtigter Sprache ichrieben. Raifer Leo VI. veranlagte eine Revision der justinianitischen Gesessammlung, die Basiliten, die sien Sohn und Nachfolger Coustantin Bortpbrogenitud fortsete (das Literar. dei Gräfe II. 1. 598 ff.) und des geberfele Pethechter und Commentater verandigten, foll die Groberung Constantinopeld durch die Alebendern die justinianische Jurispruden, in Berfall brachte.

Gebr reiche Literatur entwickelte bie Theologie, feit ben Berfuchen, platonifde und orientalifde Bbilofopbie mit bem Chriftentbum ju verfcmelgen, und feit bem Rampfe, ben bie driftlichen Theologen unter einander begannen. Die vornehmften vier Rirchenvater ber griechischen Rirche maren Athanaffus. Bafflius ber Groffe, Gregorius von Ragiang und Johannes Chrofoftomos, unter benen ber Legtere ale anerfanntes Mufter geiftlicher Berebtfamteit baftebt. Diefen folgten nun eine große Ungabl polemischer, bomiletischer, exegetischer, abcetischer und anderer Schriftsteller, von benen viele erbalten und gefammelt Die Bhilosophie, Die unter Julian nochmale einen neuen Mufichwung genommen batte und bie platonifchen und griftotelifchen Unfichten gegen bas Chriftenthum anwendete, verlor unter Juftinian ihre Bflegeftatte Athen. Der Raifer entzog im Jahre 529 ben bortis gen Lebrern ibre Gebalte und ichlon ibre Schulen. Die meiften begaben fich nach Berfien ju Ronig Rhoeroes, taufchten fich jeboch in ihren Erwartungen. Die Rudgewiesenen fuchten in ben Brovingen fich Buffuchtftatten ju grunben. Allein bie Rachfolger Juftiniaus verfolgten fie auch bier, und ale endlich im Jahre 582 Raifer Mauriciue, ber milbere Befinnungen batte, ben Thron beftieg, ericbienen bie Araber und nahmen bie Bflangftatten griechischer Bbilofopbie Ebeffa, Berbtus. Antiodien und Alexandrien meg. 218 bie Araber Alexanbrien erobert batten, ging ber Reft ber alten prachtvollen Bibliothef su Grunde, welche bie Brande unter August und Aureline noch übrig gelaffen.

Die Hhilosophie ging in der Theologie auf, doch fanden fich och Manner, die das Borhautene faumnetien und in Blumenlefun vereinigten. Diefed Sammeln und Ordnen fit der Sharafter der verfallenden Literatur; voir saben, wie diefed Streben bereitst in Alexandein unter den Rolomakern kegann. Die Gammaliter wurden sorden in thätiger, sie ergängten zum Theil die Sophisten. Es entstanden in Constantinopet, das nach dem Falle vom Allexandein und den fleinaflasie Gen Schulfen der Mittelhunct aller grieftlichen Alterautwurder, neue Schu-

len. Raifer Conflantin ber Große batte für ben Unterricht in allen Queigen menischichen Biffens ein achtediges Gebaude, bas Zetrabiftum, errichtet, in weichem 13 Lebrer in einer Art Richteankau lebten und lebren. Damit voor eine Bibliotobel verlunden, die Julian und fein Agassiglore vermehren. Ten mehrigater Bradube in ben finantischen Rebellionen, namentlich im Jahre 730 unter Zeo III., wurde das Jintu bod wieder erneut. Die Grammatifter lieferten Gyrach und Berslehren, Gipmologien, Commentare zu homer und anderen Dichtern. Unter ben Grammatifern und Schollagen gedineten sich Johannes Zegeß einnere auch ger im 11. Jahrbundert lebt, unter ben Gelehrten bes 11. Jahrhunderts namentlich die Michael Biellos, Bater und Sohn.

Das Bedufrins hatte schon in Alexandrien leiftalische um bis bliographische Arbeiten hervorgerusen, die in Constantinopel fortgeiets wurden. Balerius darpofration, ein Alexandriner, batte den Bortvorrath der 10 attischen Redmer alphabeitisch quiammengskellt. Es folge ten siemen Beschiede ihre dandeleute Ammonius um despehigts, Bhilemon, Photius und vor allem Suidas und der Berfasser des Bernologieum magnum.

Die Dichtungen ber alten Griechen burben allerbings forge falig in Michoirtine erhalten und burch bie Grammalifer erflat und erstautert, allein eine neue jelfffandige Dichtung erwuchs nicht. Mierbings hatte Greger von Ragiang viele helige Gefange, bam fein Leteren, Erhyanumae und moralisch Gelchier geschrieben. Er hatte in letgerem gelbe mehrere Rachfolger. Diese fleinen Boeifen wurden in mehreren Balmentesen mehr alteren genammelt \*).

Rachft ber Iprifchen Boefte warb nur bie epifche, geftust auf bie Comeriben (f. o. C .- G. VII. 259), noch furber gepflegt und nachgeahmt. Das Drama war mit ber alten Religion in bie Alterthumer verwiesen. Die ergablente und bie beschreibenbe Boeffe manbte fich ben Ereigniffen ber Gegenwart gu. Go befdrieb Baulus Gilentiarius bie pothifden Barmbaber, Die Copbienfirche und bie in berfelben aufgestellte Rangel, Georg von Bifibien bie Relbzuge bes Beraflius gegen bie Berfer und Avaren. Gin anderer Dichter, Chriftophoros, fcrieb gegen bie Reliquienfammler, Theobor befang bie Ginnahme von Rreta burch bie Araber, Dichael Bfellus b. i. uber bie Ramen. Bruchtbare Dichter maren Theobor Brobromus, ber einen Roman in Jamben, bie Liebe ber Rhobante und bes Dofiffes in 9 Banben, und andere fleinere aftronomifche, bibactifche und ergablenbe Dichtungen fdrieb, und Johann Tzekes, ber außer feinen Bearbeitungen ber homerifchen Stoffe, in feinen Chiliaben alle nur moglichen mothologischen und biftoriiden Erzählungen in Berien abbanbelte.

<sup>\*)</sup> Die namen ber Dichter und bie Rotigen über bie Ausgaben bei Schoell, lit. gr. VI. 49-75.

Confiantin Manafied und Miktas Gugeniamus schrieben Romane in Bersen. Bon ben in Prosa abgelaßten Romanen sind zu nennen bie Actiopica bes heliober, Leuftippe und Asisophon vom Achilles Lating, Daphnis und Shife von Longus, Ismenias und Immen von Cumarking und erklich bie Liebebriefe erd Kriffanten.

Das Christenthum, bas ben Berfall bes Theaters herbeifuhrte, brachte auch wesentliche Berkanderungen in ber Musik hervor. Als neues ben Gesang leiteudes Instrument erscheint die Orgel, die in Constantinosel bei weiten früher wortommt als im Abendlande, wo

fie freilich ipater ihre eigentliche Ausbildung erhielt.

Die bilbeute Aunft wurde gledbermöfen durch die Riche bei frührt im den Ettle ber Bulbdauere, die früher im Griedenland vorbertidend gewein, rat die Malerei in dem Bordergrund. Allerbings fiellte man noch unter Theodopius den Siegern in der Rennsdam Statum auf; allein die Kilddungtung im Angelein in Ber glaff. Die Malerei ging an die Modage ieher, medse Hilgenfilder ihr die Krichen und Kapellein und Hohmen auf eine Aufter in die Krichen die Auftre gegen und Krief und Gefchief gegen. Trop der Bilberführen haten fich eine groß Menge Statuen in Gonfpantinopel erfalten, ist die Kendlander die Statut in Genfalten, die die Allendander die Statut in Genfalten gegen der die kind ber die Statut in Genfalten gegen der die find eine erkforten und einschweizer.

Die Baufunft erfuhr in Folge ber Beranberung bes Gultus mefentliche Beranberungen. Daggebend mar fur bie fernere griechische Rirchenbauart bie Conbientirche \*), welche Raifer Juftinian im Jabre 529 grunbete. Con: Raifer Conftantin batte ber bimmlifden Beisbeit einen Tempel nach bem Mufter bes Tempels ber Beiligen Agathonitus und Botentia in langlicher Geftalt errichtet und benfelben mit Statuen ausgeschmudt. Die Rirche brannte unter Theobos bem Großen ab und ftand lange Beit ohne Dach. Da befchloß Juftie nian I., auf biefer Stelle einen Tempel zu bauen, bergleichen feit Abam noch nicht bagemejen. Er ichrieb an alle Brafecten bes gangen Reiches, fle follten ihm fteinerne Caulen, Tafeln, Thurgewanbe sc. einsenden. Die Beamten nahmen nun aus ben Gottertempeln. Balaften, Babern und anberen Gebauben bergleichen binmeg und fanbten blefelben nach Conftantinopel. Auch Brivatleute beeiferten fich, bem Raifer ibre Dienstwilligfeit an ben Tag gu legen, wie benn bie Bitme Marcia aus Rom 8 Caulen übericbidte. Mus Cybefus, Chrifus, Troas, ben Chflaben, Athen überall ber gingen toftbare architettonifche Ornamente und Bauftoffe in reicher Rulle ein. Der Raifer taufte nun bie Saufer an, welche ben funftigen Baublat bebedten,

<sup>\*)</sup> S. Georgii Cedreni I. de S. Sophia in der Befferichen Ausg. Bonn 1843. S. 130 ff. Pauli Silentiarii descr. S, Sophiae ed. Bekker. Bonn 1837. 8., wo auch du Fresne descr. Bandurii Imp. orientale II, 542. Sammere Confinatinopolis. I, 335,

Mm 23. Februar 532 legte endlich ber Raifer ben Grunbftein, und ber Bau begann unter ber Leitung bes Antbenius von Tralles und Miborus von Milet. Unter biefen ftanben einbunbert Baufubrer, beren jeber 100 Maurer beauffichtigte. In Die Geschichte bes Baues fnupfen fich mehrere Legenben von Engeln, bie Belbmittel berbeiichafften. Der Bau murbe mit großer Corgfalt und großem Gifer betrieben, ber Mortel außerorbentlich aufmertiam behanbelt und gu ber Ruppel Biegel, angewendet, bie aus Infuforienerbe von Rhobos gebrannt maren und fich burd große Leichtigfeit auszeichneten. 3miichen bie Biegel mauerte man Reliquien und gmar unter ben Bebeten ber Beiftlichfeit ein. Richt minbere Sorafalt weubete ber Raifer auf bie Musichmudung bes Innern, uamentlich burch foftbare Do= faifen, welche bie Ruppel verherrlichten. Der Mitar, bas Tabernafel, bie Rangel ober ber Umbo ftrabiten von Golb, Berlen und bunten Steinen. Der Altar mar burch eine bolgerne Banb ben Bliden bes Bolfes entgogen. Durch bie mit Beiligenbilbern und amolf golbenen Caulen gefcbundete Banb fubrten brei mit Echleiern verbangte Thuren. Bir erfennen hierin ben Ifonoftas ber rufflichen Rirchen, wie benn Die beilige Coubia bas Mufter ber ruffifden Metropblen geworben. In ber Rirche war eine überaus reiche Fulle von golbenen Lampen, Leuchtern, Rreugen, gestidten Tuchern, foftbar gebundenen Evangelienbuchern und beiligen Gerathen.

Bei ber Einweihung wurden bem Bolte unermegliche Spenden an Fleifch, Brot, Linnen und Gelb gereicht. 3wanzig Jahre barnach fturgte ein Theil ber Ruppel ein. Gie warb bergeftellt, aber etwas

minber boch wie vorher.

Dies Kirche murbe ber Mittelyunft ber morgenslandigen Chritenheit und bliefe es, bis bie Zuften Conflantinopel eroberten, bie bieselbe in eine Mojchee verwandelten und in ihrer Beise mit Minaeres ausschmidden. Auch sie verwendeten große Sorgfalt auf bieselbe, wie benn in "unspern Lagen bie Auppel burch indlemische Baumeister reflauriet wurde. Die Sophienstreche aber ward bas Muster aller unssichen Saumkrösen.

Die Geschichte bes beganninichen Reiches ist die beitere Antwidelung ber Monarchie, die seit Angustus im rdmischen Reiche begonnen hatte. Diese Entwirdelung tonnte jedoch nicht gleichmäßig und rutig erschigen, da das Reich im Innern burd religible und politische Erreinssetzen, durch Aampie um tie herrschaft und Sittenverfall gerrüttet wurde, von Aussen aber stein Angstiffen und Einaltfien lödoggabern war. Die Gotten, die Junnen, in Jastien die Bongobarben, die Sciawen, die Berfer, die Araber, die Tataren und bie Türken, ja seit bem 12. Jahrundert auch die abenfallich ist Erhiefenschie beurntügigen unablässig das Beich, das namentlich an jeiner nobblichen Gränge sehr lödogspfellt war, während die Jungsladt isten mehrmals die Angrisse der gründlich und, während die Jungsladt isten mehrmals die Angrisse der geschieden von geschieden. Rach bem Tobe bes ichwachen Arcabins, bessen gmeich Gemachin, bie Arantentochter Eudoria, bas Reich beberrichte, bestieg sein siebenjaftiger Sohn Theoboffus ben Thron. Die herrichaft führte feine Schwester Budderia, die auch nach bed Brubers Tobe im Jahre 480 ben Thron testigs, Sie bermäßter fich mit bem alten Senator Marcian, einem Thracier. Beibe farfen ohne Rachsommen. So gelangte burch ben Ginflug ber Großen ber Dacier Leo zur Serrichaft, ber einem Kntel zum Rachfolger ernannte. Die hosfenatten, barunter Eunuchen, und bie Garben besorgten von jest an bie Beseitung bes Abrones.

Unter ben solgenben Kaifern finben wir erft in Jufinian Upraude, bem Schwefterschen Jufin bed Thraciers (297—565), einen würtigen Regenten. Wet fennen Jufinian als Gestparter, als Erbauer ber Schöftliche. Er verlachte es, die Berier im Dien zu beschänden mit bien flebberr Beligariab bekämpte mit Glüd bie Bandelen in Affrika; Cardinien, Gorffla und Sicilien wurden aufs Anne befegt, aun Judien ben Gotsen entriffen, die Bulgaren im Worden zurückgewiesen. Diese triegerichen Unternschmungen, so wie Bauten bes Aufter erforderten freisch auseronkenfiche Dieser.

Rach bem Tobe Juftinians gingen bie neuroberten Annftriche reitign meiß wieber verloren, in Jallien und bie Songobarten, im Often und Sieben durch Berfer und Araber, während im Rorben bie Avaren eine brochnebe Eteflung einnahmen, im Janern aler ihr gannen Kampfer unt bie Arnoe, bie Barteien riefen bie Chhagaren zu Siell, Mauricias, Bhofas, herafteonas, Conflans, Juffinian il. um Bhilippicins finn Aufer, bie ein gewolizamte flutte nahmen.

Unter bem Jaurier Leo (117—741) begannen die Richerstreit, eine immer bentlicheren Charafter auguneftnen, bennoch vertschigte ber Raifer die hauptstadt tabfer gegen die Araker. Sein Sohn Conflantin Kopronymus (tie 773) war wennigene ein entraglicher Bitzl, ber seine Gegener zu voerfen vermochte. Ihm folgte Leo II., beiffen Gemachin Iren en nach feinem Lobe (780) die Regierung im Annen ibred unmindegen Sohnes Conflantin Beropherogenitus führte, bis fie, als er selfschabig ihr entgegentreten voollte, bin fangen und befinden ließ (im Jahre 177). Ihre Gerrichfalt von von furger Dauer. Richborus flitzge die Kaiferin und verbanute fie im Jahre 200 nach Lebebos, von sie kab barauf stark.

nerfige mit Bulgaren und Arabern, jortmabrenbe Streitigsteine weifigen kem Mochaen und beren Anhangern, Anaben ber Artheren und hossente, fiete Geltwoit und Möglendrund im Innen, Berfolgungen und Kampfe ber Barteien filben bem traurigen Inhalt bet begantinischen Jahrführer, bis im Bassilius bem Macedonier eine neue Opnastie auf ben Thron fam. Die Kriege mit ben Bulgaren, Ungaren und Arabern, Einfälle ber Auffen, Kampfe um bie Krong, Dertidoft ber Krauen und Cunnaden, Setridoften ber Barteien Bentein

dauern nichts besto weniger fort, ba die meisten ber herricher in ben Sanben von Gunflingen und Frauen ein uppiges Leben fuhren und biesen bie Beichafte überlaffen. Doch wurden bie Wiffenschaften vom Bofe fenintitiat.

3faat ber Comneue fturgte enblich Die frubere Donaftie im 3abre 1057 und murbe ale Raifer anerfannt, begab fich aber icon nach zwei Jahren in bas Rlofter. Es folgen neue Ehrontampfe, bis Mlexius im 3abre 1118 bie Berrichaft behauptet. Er ftellte bas Rriegsmefen ber und ordnete bie Bermaltung und tampfte mit Glud gegen Beticheneger und Rumanen. 3m Dften ericbienen aber bie Gelbichufen ober Turfen; fie bebrudten bie Chriften in Berufalem, und Beter von Amiene, ber in ben 3ahren 1093-94 felbft Mugengeuge tiefer Bebrudungen gemefen, forberte bie mefteurovaifden Bolfer auf, bas beilige Laub mit bewaffneter Dacht von ben Doslim ju befreien. Bei Frangofen, Lothringern und Rormannen fant bie Aufforderung lebhaften Antlang, und icon im Jahre 1096 jog bas Deer ber Rrengfabrer unter Gottfriet von Boullion, Bergog Robert von ber Rormanbie, Graf Robert von Flaubern, Graf Raimunb von Touloufe und Sugo, bem Bruber bes Ronias Bbilipp von Frantreich nach Conftantinopel. Allein erft nach brei Jahren - 15. Juli 1099 - gelaug bie Eroberung von Berufalem.

Merius gerieth mit ben Rreusfahrern bereits in 3miefpalt, ig ju offenem Rriege und es bilbete fich ein beftiger bag gwifchen ben Bateinern und Griechen. Der Cobn und Rachfolger von Alexius, Johannes (1118-1143), und beffen Cohn Manuel (ft. 1180) bielten bas taiferliche Unfeben ben Rreusfahrern gegenüber aufrecht. aber ber Abenteurer Andronifus ben jugenblichen Alerius II. vom Ehrone verbrangte, riefen bie Comnenen bie ficilifchen Rormannen gur Gulfe berbei. Anbronifus fiel im Jahre 1185. Behn Jahre fpater fturgte ber Comnene Alexius feinen Bruber 3faaf IL, ber mit Raifer Friedrich einen ungludlichen Rrieg geführt hatte. 3faats Cohn fuchte bei Philipp von Schwaben Bulfe. Diefer wies ihn nach Benebig, mo eben bie Rreugfahrer eine Alotte ausrufteten. Um 23. Juni 1203 ericbien biefe por Conftantinopel und am 17. Juli mar bie Stadt erobert, ber geblenbete 3faat erfannte feinen Cobn als Raifer an; allein nun emporte fich bas Bolt gegen ben Schupling ber verhaften gateiner, es tam jum Rampfe, neue Rronpratenbenten ericbienen, und bie Rreugfahrer eroberten abermale bie Stabt am 12. April 1204, in ber ihnen unermegliche Schape in bie Banbe fielen. Theobor Lastaris, ben bie Beiftlichfeit jum Raifer ernannte, entflob nach Bithonien und feste fich in Rifa.

In Constantinopel ward Balbuin von den Lateinern jum Raijer gewählt. Drit Theile bes Beliches wurden der Republik Benedig und ben übrigen Theilnehmern als Lehn zugesprochen, der vierte follte Balbuitt gehoren. Rachfibem behielt fich Benedig die Grullung des Bartiarden vor. Es entstanden nun eine Angabl dergagtbiner und Graffoldern, namentile im Belevonnes; in Spirias traten giechtigte derrem auf. Die Bulgaren, von den Griecken aufgereig, wagten Einfälle, und Baltruin, der ihnen entgegentral, ward nichen gefangen (1205). Er flart bald darauf in der Gefangenschaft, der die Kachfolge begannen ause Birren. Einlich ward Baltruind Princht, dum II. Jamil 216 gefricht. Muter feinen Rachfolgern Beter von Auterre, Robert und Johann von Brienne wurde der Gerichter Lateiter immer vonaftenden.

Alls baber Wichoel ber Baldolog ben Teron von Milda kestigen, batte, ben Bastaris gegründer (im Jahre 1259), bachte er auf Bertreikung ber Fremdlinge aus Constantinopel. Er beseite gunachst bie Ilngekungen von Constantinopel. Dann nahm er die Stadt am 25, Juli 1261 burch Ueberrumpelung, und als er am 15. August bessele ben Jahres seinen sieterlichen Einzug bielt, begrüßte ibn daß Bolf als seinen Bestrier aus bem Jode ber verbatten Areublinus

als jeinen Befrieter aus bem Jod ber verhapten greindlinge. Michael bemibte fich, bas verbbete Conftantinopel vieber emporzubringen, die Flüchtlinge zurudzurufen, burch Bertrage mit Genue-

ien, Bifanern, Benetianern und ber abendlandischen Kirche fich Schutz gegen die unabhangigen in feinem Reiche entflandenen Dungten und dußteren Feinde zu verschaffen. Mein eben sein Aufschließen an die abendlandische Rirche machte ibn bei ben Seinigen verhaßt.

Rach feinem Tobe, im Jahre 1282, wurden bie Einfälle ber turfen immer hausiger. Andronitus, fein Sohn und Rachfolger, nahm catalonisifde Sobner in Jieus, die aber gar bald dem Lande eine arge Blage wurden. Dann aber erregte Johann Kautacugenus inner Epolitungen. die ertlangte gwar die Rassierwicke, mußte beriefen aber auch entsagen (1355). Unter Johann V. beseite im Jahre 1356 Euslan Muurad Mexianopel. Er verlegte seinen Eis bierher und baute eine Rotte.

Bergebend fudden die folgenden Kaifer von Byanz burch Bünden mit adendländischen Jurken, durch Anichtiegung an die römische Kirche ber fleigenden Turkennoch fich zu erwehren. Am 29. Mai 1453 nahm Wohanneb die Saubestädt mit Sturm. Das Rebenreich Texpeants biest sich noch oner der Schreich Erupeants biest sich noch oner des der bis 1460.

So war berm bas öptömische Reich in bie Sainer ber Bekenner bes 38lam gerathen. Die Griechen, namentlich Gelebrte und Kunftler, entwicken theils nach Jaulien, theils, kestondered die großen Grundbefeller, unterwarfen sie fich der odmanischen herrichait, ja es gad beren, die zum Zslam übertraten. Conflantinopel slübter aus Australen, bei bei der Bertrang, die bescheten Studtschler vourten neu ausgebaut, die Bolsmeng, die so sie der kriechen Betabtheile wurden neu ausgebaut, die Bolsmeng, die so sie der krieche die Wingriff auf die Stadt, nur 5000 wehrschier Bürger entgegengestellt werden tonnten, mehrte sich, und handel und Industrie nahmen einen neuen Ausschwung.

Die Lutten verftauteten ben gurudbleifenben Griechen bie Beifeing fiese Glauferen um bie Bahl eines Batriarchen. Die heilige Cophia wurde freifich in eine Mofder umgetannell; fie ward aber späterbin auch fur die Gottesbaufer ber Mohamebaner ein Mutter.

## Die Glamen.

Bir weuben uns nun gu bemjenigen Bolte, bas ben wefentlichen Kern ber Bevolferung bes driftlichen Ofteuropa bilbet unb bier ben finnifchen Stamm gang übertwuchert bat.

Die Clawen find in Begug auf ibre forperliche Ericheinung eten omanichfalig, wie bie Zanghriche, bie fie bewohnen. Der Großeruffe zeigt in feiner Bopfisgnomie mehr runde Formen, als ber Alleitunffe und Bole ober der Rojaf. Der Erroter und der Romannen enginer zeigen den entwicklien, trätigen Korper, der den Bergbewohnern eigenthumlich ift, während die Clawen in den Genen bei weitem minder fräftige Korper baben.

Die Servier, Raigen und Allprier find bebend, geschidt und ausbauernd, ebenso bie Mortaten, Tichitichen, bie Stawen in den Karpathen, die innerofferreichischen Binden und die Goralen \*).

Mile biefe Geleigsbewohner find bei weitem fraftiger, iconater und iconer geeilder, als die Clauen der Ekene. Gin Schrifteller bes 16. Jahrhunderts, der Bifchof von Ermeland, Martin Eromer, fagt von den Folen: die Wenischen find meistentheils weifer Karte, haben gelte ober vielmeter weistliche Spaare, eine mittelnäßige erleisgeschiere Leicher find fiart, außer bei den Kramen, besonders dem abligen und betrgerlichen unverfehrtatheten Framenzimmer, das fich leftsfigt, schalt, ju spen; die Geschieblarte fit roth und gefund. Auch neuere

<sup>\*)</sup> S. Robrer, flam. Bewohner ber bfterr. Monarchie C. 33.

Reifenbe ftimmen in ber Schilberung ber Schonheit und Anmuth bes weiblichen Geschlechts in Bolen überein \*). Die Groferuffinnen werben bagegen als minder anmutbig bar-

Die Groffuffinnen werben baggen als minber annuthig bargeftelt. Sei find bumm, niegen fic mit jundemmenne gefenstalter jum Beitwerben und entstellen fich burch unmäßiged Schminten bas Gestichts. Aletere Reisenbe fcilbern bie Ruffen im Durchschnitt als Leute von mitten Große, beren Körper eber rund und fett als fieldigs, mit farfem Anochenbau, berfen, furgen Gliebmaßen, vollem haar, bas mebr beil als buntel if \*\*).

Bermachfene Menfehen und Kruppel find icon beshalb bei ben flawischen Rationen felten, weil fie, meift Aderbau treibenb, auf bem

Panbe Tefen.

Im Allgemeinen herricht unter ben flawischen Boltern jene große Mannichfaligiet, im erderer Lebensart, so die und bei fasting Barfanffenbeit bes Bobens, so wie ber lebbaite Bertehr ber europhischen Bolter führt, die auch die große Berticktenartigiet in Ansapan, Reigungen, Stitten und Tradten hervorgebracht haben. Doch baben die Reisenben einert, bag ber Glave im Allgemeinen von dem Deutlichen vor vorerrichenbere Sennlichfeit, größere Rubrigfeit und ein flatter entwickeltes Selfsgefühl sich auseichnte.

Diese Cigenschaften treten namentlich ledhaft am Groffulfen berren, bei bem eine große Gutmutbigleit um Mibe in ber Gefinnung vorherticht. Diese spricht ich im Berteber mit seines Gleichen und in der großen Zirtillofteit aus, wonn ber Branntwein ibn benutiftert hat. Er berzt und füßt den Rachbar, den der Jusial ibm natgegnischter (Blassus 1 211). Rächstem zigit fich eine angeborne derzenshälte in der freundlichen Bedamblung seiner There, namentlich vor Pfrede, und der Zolerang gegen die Tauben und des lingseisert. Se sommt vor, de wohlschenderer Berlonen sich auf von Soglunarft begeben und Singsobgl einfaufen, um sobann die Arende zu haben, fie frei davom sliegen lassen und berfildmusselle Darbernde und Leibende, Gesangene und Berfilmmusste ist auch dem gemeinen Ruffen in hobem Grade eigen \*\*\*).

Bei aller Gite ift jedoch eine gewisse die laufe eit und Lift ben Aussen auch einen bei ihn jum gewandten und rührigen Sandelsmann macht, ber in furzer Zeit bebeutende Bortbeile zu erringen im Stande ift. Alle Weisende filmmen barin überein, daß bieser Charastrezug vorzugebreise bem Großunffen agen umb mit einer gewaltigen Absigkeit



<sup>\*))</sup> Rohl, Beisen in Auflaub und Bolen III. 162.

\*\*) D. Meeper, ruffisch Zenfm. II. 15. 184. Meiners Bergleichung bee Altern und neuern Ausl. I. 107. Diearine, mode. Reife 179. Blafius

Reise in Rufil. II. 334 ff.
""" Dupre de St. Maure I. 37 ff. 134. Ritschie, Reise nach St.
Betereburg II. 271 ff. Robsf, Belfe in Rufil. n. Bolen II. 42.

und Ausbauer verbunden feb. Bon bem Unternehmungsgeifte ber Großruffen zeugen bie weiten Reifen, bie fie antreten und mit gerinden Mitteln ausführen \*).

Rubeigleit und Gelebiglei prochen auch bie erkitterten Gegneren Auffen nicht ab. Es ift bekannt, daß ber gemeine Ruffe in turger 3eit jum fluifen abandvorfer, zum eracten Solbaten, ja jum Muffer ausgeillet werden sann. Der Bauer fiellt mit seinem einzigen Werfgung, dem liefenen Hangen Derfregung, dem liefenen Hangen bet. Die ruffischen Diener, die im Solbatenfland ausgeführt worden, zeigen ein wohres practifiches Genie: file find purerfälfig, geschrig und ling. Das erande Riffung, die geringen Mittel erzugene eine goods Ausbauer.

Das Talent ber Rachkiftung ift ben Slaven, namentlich aber in Auffen worzugsbreife eigen; es periodt fich unter anderem auch in ber großen Geschäckteit aus, frembe Sprachen zu erlernen und mit Gervauthekt und Sichersheit zu bandbaken. Deniesten Ginfig, ben das raube Alliam auf die phyliche Envoldelung ber Ruffen ausächt, bat die ichwierige ruffliche Sprache auf die linguistiche Selfchigung ber felten. Intere Sprache, jage mir ein Ruffe, ist gang geingent, unsere Jaunge für jede auch noch so vermödelte und schwere frembe Sprache ausäusschlieben. Ausmen, Jaune und der perfen von Jugend auf arkste.

<sup>\*)</sup> Blaffue II. 79. Dupre be Ct. Maure I. 187.

<sup>\*\*)</sup> Blafius, Reifen in Rufland I. 140. 229. Ritfchie I. 126.

Es find bieß Cignefforfen, die alle Caven ber Ebenen theilen. Die Gebirgebewohner dagegen tragen hatrere Juge. Den Montenegtinern 3. B. ift Guffriedbit, Bedijdaffendet, Diffichett, Offenheit eben jo eigen, wie den Gebirgsbolltern der anderen Lander, die von dem fengenden Straftle der Givilfalon noch nicht berührt find. Reden dem aber find fie bei weitem selftemungter, fuhner, baher aber auch rachfjudiger als die Bewohner der Ebenen, bei denen durchweg milbere Formen herrichen.

Wir verben im Berfaufe unferer Betrachung bie Ginzelnheiten bem Gbarafter ber läwichen Bölterfachen naher beleuchten. Ich bemerfe nur bier, dass es schein, als ob die Dertlicheit der Bölterfachen und bei den den der Böltern bei weiterm mehr Ginflig auf die Charactterentwicklung geütt bake, als die bei anderen Böltern der Bemonter der Alachamer, ab bei der Bewohrer der Alachamer, Pollumer, Ariefin, Sachen und Refflier Bewohrer der Alachamer, Pollumer, Ariefin, Cachen und Refflier baken ernielten Sim für Selchfandzfeit und Unabhängigtet, volle Lovoler, Schwager und Senkläderen. Bei der Lovoler, Schwager um der Kentwerten der Rechte mit Artefen und haben bei guft am akentientlichen Seeleben mit Artefen und haben wie Beitwag große Gleichnäßigtet in der Bestonen ihr bei anderen die hie gesten und geste Gleichnäßigte in der Bestonen lang im berfaggen find, das auch im Bolte im gleichmäßige Sanstheit und Lentfamteit bewirtt, der dem polnischen, wie dem zussiffichen Robmann einen ist wießen, wie dem zussiffichen zussignen den verfigen einen gleichmäßige Sanstheit und Lentfamteit bewirtt, die dem polnischen, wie dem zussiffichen Robmann einen der

Rehren wir gu ben materiellen Grunblagen und Lebensbebingungen gurud, fo gilt es junachft, bie Rahrungsmittel ber flawi-

fchen Bolfer gu betrachten.

Die Rahrungsmittel ber Bewohner ber Ebenen find vorzugsweise bem Bflangenreiche entnommen, an ben Stromen fommt Fifchoff bagu. In ben Gebirgen findet Rieifchnahrung in reichlicherem Maafe Statt.

<sup>\*)</sup> Meinere Bergleichung b. altern und neuern Rufil. II. 203. Dleas rine Reife 204.

<sup>\*\*)</sup> Dreißig Jahre in Rufl. II. 151.

"In feinem Saufe lebt auch ber reichfte ruffifche Raufmann armlich und erbarmlich. Die Denge Raften gebieten mageren Tifc. Die großen Saften, welche fieben Bochen bor Oftern anfangen und bie gum Befte bauern, fieht ber Dagen nur geborrte ober effigfaure Bilge, faure Burten, eine Cauertobifuppe mit Del. Rein Gifch, fein Gi fommt mabrend biefer Sungerfur in bie Ruche. Reichere effen Biroggen, Ruchen mit Dobren gefüllt und in Del gefotten. Much auf ben Straffen fteben Berumtrager folder Biroggen. Gin tiefes bolgernes Befåg ift mit mebrern biden Gaden bebedt, nur bie Ruchen warm Melbet fich ein Appetit, fo luftet ber Ruchenbader bie 211 halten Sadbede, ein bliger Qualm bringt bervor, er langt mit ber fettigen Sand einen Glaben beraus, taucht ibn in einen Topf mit Banfol und reicht bas triefenbe Labfal mit feinen Ringern bem Raufer, ber es auf ber Stelle vergehrt. Die Wohnungen ber Ruffen find mit Delgeruch burchzogen. Jebe Boche bat zwei Fafttage, Mittwoch und Areitag." Much anbere Reifenbe, beren Reber nicht, wie bie bes ermabnten Berichterftatters, in leibenichaftlichen bag getaucht ift, verfichern; baß bie Rabrung ber Grofruffen überaus einfach und theilmeife febr unfauber ift; fo fab Blaffus \*) bie Bereitung einer Fruhmablgeit, mobel angefeuchtetes, gn robent Teig gefnetetes Debl mit gerquetichtem Sanffamen in ber Miche halb gar gebraten warb. Babrent bes Anetens und Bratens nahm bie Sausfrau eine riefenmagige Doppelprife Conupftabat, indem fle bie Dofe in bie Boblung ber Rauft swifden Danmen und Beigefinger ansgiefit. Much fur ben Mittag wird icon porbereitet. Gin Brett bes Tuffbobens wird mit bem Beit in bie Bobe geboben und ber Rartoffelfeller offnete fich ale Berfenfung. Richt viel fauberer geht es in Bolen ber \*\*).

Dennoch haben bie Ruffen auch ihre Ledereien, aufer ben bereits ermabnten Biroggen ober Mobreutuchen. Dabin gebort nament-

lich ber Bfeffertuchen von Bidoma (Blaffus II. 79).

Die Aleinruffen unterscheiben fich auch in ihrem Geschmack von Gweichtungenittel find Roggen- und Balgemebrot, Borfchift, eine Suppe, von rothen Aldem mit Allubfleich und Schweinespeck barin, ben fie aberhaupt ganz besonders lieben, Parfetchen mit Quart gefüllt, Mehliche und vonlig Gemisse. Die lieben im Allgemeinen mehr Gefalenes als Seures \*\*\*)

Als Rationalledereien, wie ste namentlich in Mostan bfjentlich vertauft werben, nennt Ritichie Brambirfte, Bodinge, geichmotte Aepfel und Birnen bugendweise auf einem Erbachen, Rufig. Orangen, gebachne Blaumen, Beferefuchen, feine Aringeln und

\*\*\*) A. F. v. Sarthaufen, Studien über bie innern 3uftanbe Rug, lands. Sann. 1847. Th. II. G. 161.

<sup>\*)</sup> Reise in Rufi. II. 88. Dagu ber Ruchengeitel baf. II. 352.
\*\*) Bereitung bes eingeftampften Krautes. Rohl, Reisen in Rufi. und Bolen III. 321. Vautein l'observateur en Pologne S. 115.

Ralaifden, die im Modau überaus dufig und ein gufammengerollies Gebeld find. Adchftem bat man Bfanntuden von Budweigen mit bem Gelten vom Ei ober gehadten Inziebeln bestreut und in hansibligebaden. Bon ben Talatern finnumen bie tricibierformigen, Raraber gemannten Ruden. Man bat ferner getrochnete, in hanjól gebodie Bilge, wie benn bas hanfol eine bebeutenbe Molle in ber rufstichen Rude finde gebodie Bilge, wie benn bas hanfol eine bebeutenbe Molle in ber ruffichen

Die hohren Stande haben bie westeuropaische Ruche eingeführt und bieselbe mit mandem eigenthumlichen Nationalgericht vermehrt. Reitere Reisenbe tlagen uber bie scheechte und robe Zubereitung ber an fich trefficien Spiesebnife. 3est baben fraudfische Robo bem

abgeholfen \*).

Die Sibifauen kanugen fich im Muggeleben ebenfalls mit geinigen und mageren Roft und genießen nur an Reftigaen, namentlich aber wenn ein Goft bei ihnen verweilt, Aliich. Die Aberung ber Monteugriner besteht and großen ungefüuerten Raderor, Volenta, Rafe, Mich und Gemifen. Hielich und Aliche fommen nur bei bem Empfange von Frenken auf ben Lift. Wenn fich ein Arenber nache, is wird ein hammel geschadtet, und in ber eigenen dut in einer erbijten Erbgrude in berfelben Weife gebraten, bie wir bel wen Muserianern und ben Ingliedewohnern ber Gubjee angetroffen faben. Der Birth gertbeilt ben Braten und legt ben Gaften bie Stüden auf einem nieberen Tifche vor "\*\*

Die Glamen ber ofterreichischen Monarchie baben im Allgemeinen bei weitem minter lederhaft aubereitete Speifen ale bie Deutschen. Gie nehmen mit einfachen Gerichten verlieb, wie bie Ratur fie liefert. Uns ter bie Lieblingespeifen bes Morlaten und Granger geboren Anoblauch und 3wiebel jum Brote. Ans Rimini und Ancona werben gange Labungen 3wiebeln nach Dalmatien geführt. Die Rroaten und Dalmatiner fochen bie Anollen ber aftigen Merbobille; bie Friquier effen Die Burgeliproffen bes fpibblattrigen wilben Gpargele ale Galat, eben fo reife und unreife Cornelefiriden. Der Rrainer ift befonbere Brot aus Baibeforn, bem er burch bie gepulverten Blatter bes blauen Steinflees Burge ju geben versucht. Die mabrifden Rug. nigfen nehmen Sanf und Leinol jum Cauerfraut und baden Rafe in ibr Brot. 3br Lieblingsgericht ift ber Baricht, eine faure Suppe aus rothen Ruben, Dildrahm und Fleifcbrube. Je naber bie flamifchen Striche bem beutiden ganbe liegen, befto beffer ift bie Roft. Der Sannate bat gutes Beigenbrot, ber Clowate Dabrens begnugt fich mit gefochten milben Birnen und Linfen. Der achte Czeche ober



<sup>&</sup>quot;) S. Mabigeiten bes ruff. Landadels in Supels nord. Miscellen II. 232. Miticie, Reife nach Betereb. und Mostau S. 238. Olearius Reife S. 204. Schafer, Beicheribung bes ruff. Reiches I. 131.

<sup>\*\*)</sup> E. Billinion Montenegro I. 264. Robl, Reife in Dalmatien I. 282. Bigioletto, Reife C. DR, Des Ronigs von Cachjen C. 40.

Bohme ift icon eber einmal ein Subn, und feine Rollatiden bestehen und Alfe, Robn, Araut und zesottenen Bflaumen in Auchentig geridlit. Gerauchertes Schweinestlich mit Gerfen, Rarpfen in dumfler Brube, gebratene Gnad baben die bobmischen Bandeute von ben verifden Nadbarn angenommen. 3melfen find fie, wie auch die Benden in ber iddhischen und preußischen Laufts, weniger leder, als bie beutiden Aachsan ").

Alls befondere Ledereien findet man in Gubruftland einen aus Melonen gefertigten Syrup, bei den Bolen bas Pflaumenmuß, bei den Tichechen ben Mobn, bei allen Slamen aber ben Tabat.

wei ben Aufen fand, wie bei allem Europäern, ber Tadot fricheig siehenscheiliche Liebsder, und ber gemeine Mann god fein Gelbeein sie gern bafür aus, wie für bod Brot. Biell man abr ich,
kemerts Clearius, bog bierbarrd ben Leuten nicht allein fein Ruben,
sondern ein mertlicher Schaden zuwächse, sondern ich Duntern
und Sclamen wiel 3eit von der Arbeit abging, sondern auch Dunten
und Sclamen wiel 3eit von der Arbeit abging, sondern auch Dunten
und Sclamen wiel 3eit von der Arbeit abging, sondern auch Dunten
und haufen in Ruuch aufgingen, ja auch bei Berrichtung ihreb Gotteblernfeit in der Arbeit
ov ben Biltern, wolche nur mit Zwiftrauch von fich geden, so ha,
unf Andalen der Bedrachen, der Großtirt ber Tachfonel und
Bebrauch im Jahre 1634 gänzlich verfoten. Die Damberbanbelinden
wurden mit Auffchlüsung ber Ausselfschafte und hiere betreit.

Die Ruffen hatten wahricheinlich ben Tabal von ben Orientane erhalten, benn ihre Pheifen batten mit ben orientalischen ziemflich gleiche Construction. Sie bestanden aus Ochsenhornern, in deren Mitte eine liefen Orffnung gebobrt war, in welcher man ben Bopf mit bem Tabal beseitigiet. Ort Interthess bes horns war mit Bafmit bem Tabal beseitigiet. Ort Interthess bes horns born im Baf-

fer gefullt, wie beim Rarghile und Raliun.

Beter ber Große gestättete ben Gebrauch bes Tabels, meil er einigh haß trop aller Strafen bie Luft am Tabel nich abnadm, und meil ihm ein Raufmann einem Jahredbacht von 10000 Rubelin sint bas Tadstmonopol ander; englische Rausstente gingen noch weiter und boer 100000 Rubel bassin. Anaharina II. bestherett ben Tadsassun ber Ultraine auf alle Att. Die Gestsichte fahr, aber bennoch sort, ogen den Tadel zu eiter, die Augläntigen ober Robslinken aus, und es fam bahin, daß die gemeinen Bussen nur verig Tabel zu und es ind benessen ber Gesten und benessen ber Gesten den benessen ber Gesten best gesten der Ausstellen und benessen ber Gesten der Benessen der Besten der Be

<sup>\*)</sup> C. v. Rohrer Die flawifchen Bewohner ber bfterr. Monarchte. C. 53 fi. \*\*) Meiners Bergleichung bes altern und neuern Ruft. I. 225, Rietsichie, Reife C. 232.

Die Deutschen waren von jeber wegen ibrer Trintluft berühmt. Bei ben Clawen ift bie Reigung au Trumt und Raufch in nicht minderen Gracen vorfenden. Die Ruffing, ist Bolen, bie nordbeutschen Wenden bielten fich nameutlich an ben Branntwein, bie siklichen Clawen tranten und trinten Bein. Rächstem fommen Beier und Welch bei allen Elabern vor.

Die alteren Reienben berichten, baß die Auffeu, in beren Gebiet fein Beien erzugt wurde, fich unt beim Mentwacht ben Genuß
befielben gestalteten, ja, daß am zaarischen Bofe iurr bann Wein gereicht wurde, wenn vorrechner Galte eine größere Entfaltung von Bracht und Reichteun eranlagien. Bor Beter bem Georgen man bem griechtichten Seine ben Borzug. Bu feiner 3eit fam ber ungarische in Munahue. Migemach janben auch beutsche und franzhflich Weine Glingang, und feit ben Arbyügen von 1813 u. f. 3. ernarf fich ber Ghaupagner bie erste Ettle, ber auch uoch ziet ber

beliebtefte Wein bei ben ruffifchen Bornehmen ift.

Der Branntwein mar im 16. und 17. Jahrhundert felbit bei hofe und beim Abel in Rugland bas wefentlichfte Getrant. Gelbft bie Bojaren genoffen benfelben bis jum Hebermaage. Gie fuchten einen Rubm barin, fremben Gefanbten und Gaften bis gum vollften Raufche quautrinfen, und fie uabmen es febr ubel, wenn biefe ibnen feinen Beideit thun wollten. In allen Gefdlechtern und Stanben berrichte bie tollfte Caufwuth; Beiber, Manner, Rinber, Bojaren, Lanbleute und Briefter betranten fich bis jur Giunlofigfeit, besonbers an ben boben Reften, wo man bie Betrunfenen bor ben Thuren ber Branntweinichenfen wie tobt im Schnuge liegen fab. Biele berloren babei burch ben Groft ibr Leben. Die Erfrornen, bie in ber Kaftenzeit in Mostau fich wohl in Die Sunbert beliefen, wurden oft von ben bunben uber Racht angefreffen. Die Berichterftatter aus ber Beit Beter bes Großen verficheru, bag man oftmale bes Dorgens 10-12 uber Racht erfrorne Menichen in ben Strafen bon Dostau gefunden und auf Schlitten gelaben und fortgeschafft babe \*).

Schon im 16. Jahrbundert benufiten sich bie Regenten, biefem Laster abgubesten; bie erließem Bertotte gegen bie Anstrugung keraussischen Gertänkte, andere Kürlen gestauten den Benantwein nur in gewissen Radusten oder Schenken, wo er nur in größeren Quantiaten abgegeben werben durst. Jaar Basil Iwanowitis erlaute nur seiner Leikwache dem willstiftigen Genuß von Branntwein und verfaulte ihr eine neue Borjadt, damit ihr Bestieße die fülle abgebererfisse einwirten fehnen. Mere Michael

<sup>&</sup>quot;) Bergl. Bergholz Tagebuch in Bufchings Magagin XX. 354 u. a. a. D. Ratharina II. verorburte (Boligeiordung §. 256), baß Betrunfene einger iperrt und Guijer ins Junchfaus geflecht verben jollen.

lowitsch nahm bas Branntweinmonopol für bie Krone in Anfpruch, bas es auch fortan im eigentlichen Rufland geblieben ift \*).

In Rinnland, ben Offfeeprovingen, ben polnifden Lanoftriden und Rleinruffland ift bas Brannmeinbrennen ben Gutobefigern, Rofaten u. A. gegen eine Abgabe freigegeben. 3m eigentlichen Rugland ift es Monopol ber Krone, bie bas Recht bes Brennens und bes 3m Frubjahr bietet bas Gouvernement burch Bertriebes vernachtet. Die Rentfammern bas Recht ber Sabrication mit ber Aufgabe, ben fabricirten Branntwein fur einen bestimmten Breis an bas Gouvernement auszuliefern, ans. Die Gache ift immer ein Rinfo, ba ber Breis bes Rorns nach ber nun folgenben Ernte nicht erratben merben tann. Der Rinanzminifter fest ben bochften Breis fur bas Bebro Branntmein feft, uber welchen bingus fein Anerhieten angenommen wirb. Diefer Breis wird fehr gebeim gehalten. Rachbem bas Recht bes Brennens ausgegeben, wird bas Recht bes Berichenfens gu einem bestimmten Breife im Großen wie im Detail in abnlicher Beife ausgeboten. Der Bachter verfauft bann auf feinem Comptoir ben Branntwein in verflegelten Tonnen und Rfaiden an Unterpachter und an bie Rabafinbaber und Birthe. Auf bem Comptoir ift ber Branntwein noch qut, aber theuer, allein in ben Rabats wird er ara verfalicht, namentlich ber in ben Tonnen. Ge wird oft bie Balfte Baffer jugeichuttet, und um ihn bennoch beraufchend zu machen, allerlei narfotifthe Rrauter, Bellabonna, Tabaf u. f. m. gugefest \*\*).

Die ärgften gleichmäßigen Sufer, sast Baron v. Sartbaufen, imd bie Beiferuffen, um bie Bo Bei fin vom dern in Rogle besten am meiften entnervt. Der Großtrusse trintt nicht beständig, nicht tasslich, es giete triefe, bie Wonate lang ein Miss irtinten, bie bas angehorene Glas Branutvein nicht annehmen; aber dann fommen Zeiten umd Berführungen, und bat er dann einmaß einen Tropfen geschmen. Die erzeitlich mie bet Irnnichteld, Zappri, und er trinte, bann ohne Aufbern Zage, ja Wochen lang. Er vertrinft dann Miles, wod er effette. Das ist dann er eigentlich Prontie des Ansachs. So lange der Erinter noch einig Bestumung dar, erbält er unwerfässeiten Pranntein, phäre ach verträßteren, es dirt ihm mehr angescheben, als er erhalten hat. Der Breis des Glasse ist war der allein es werben Raturalien, Prot, Zag, Siades un willkrischen Breinfen angenommen. Die Bauern sind weniger trintsichtig as die dandverter

Diefes Trinken ift eine ftarte Schattenfeite im Charafter ber Großruffen, und es wird burch bie vielen Festiage und bas bamit ungertrennliche Besuchen bes Rabaf bie Berminberung biefes Laftere fehr

X.

<sup>\*)</sup> E. Meiners a, a. D. I. 217 ff. \*\*) Sarthanfen, Studien über Ruffanb II. 513. Dazu Blaftus Reife I. 213, Rolf, Reifen in Aufl. nut Bolen II. 85;

erfdwert: Mus ber Rirche geht ber Bauer in ben Rabat. Bor ber Thur fiebt er feine Barichaft nad, giebt bie Alaiche und lagt fich ben Branntwein einmeffen. Die Flafche leert er bann auf einen Bug. Dann geht er fort, bis er binfallt und liegen bleibt. Entfernen fich bie Betruntenen in Gefellichaft ober bleiben fie einige Beit im Rabat figen, jo entwidelt fich unter ben Gleichgefinnten eine übermäßige Bartlichfeit, Die fich burd unaufborliches gegenfeitiges Ruffen außert. Unter ben ichmiegfamften Umarmungen bleiben enblich bie gartlich Erregten quiammen liegen und merben bann, weil Die Rabate meift nicht viel Menichen faffen, gur Thur binguegebracht, mo fie auf bem Rafen ober auf bloger Strage bie Bieberfebr ihrer Ginne fchlafend abwarten. Die Blage por ben mit einem Bachholber - ober Tannengweig fenutlich gemachten Rabate find Jefttage mit Befallenen befaet. Radunittage ober gegen Abend finben fic bann regelmäßig bie Frauen. Schweftern und Mutter ein, um fur bie Beimfebr Belebungeverfuche ju veranftalten. Difflingen biefe, fo wird beat Rranten ein Gimer Baffer uber ben Leib gegoffen, woburd jugleich ber 3med erreicht wirb, ben eignen und fremben Schlamm bes Batienten gu befeitigen. Dann wirb er aufgerichtet und auf die Beine gestellt. 3ft Alles vergeblich, fo muß ihm weitere Rube gegonnt werben. Der Berichterftatter \*) bemerft noch, bag fich nicht felten auch Grauen betrinten. Er fab in Ufting-Beliff ein Marftmabden jeben Conntag Rachmittag zwei Uhr fich volltrinfen, und bann ichlafent ihren Git bis gegen Abent behaupten. Ber nun mabrend biefer Beit etwas munichte, nahm es aus ihrem Laben meg und legte freiwillig ben richtigen Breis bafur bin.

Bei weiten maßiger find die Aleinruffen. Die Manner trinken mit Auche und Ukerichgung, wöhrend die Erospiellen den Brannie finn's und gedaufenlog daretweise auf einmad in den Magen gießen. Der Aleinruffe nüpet nur, und es ift ihm beim Trinken nur um Erböhung seiner riebstieben Tammung zu thun. Er trinke nur im Gefolffiche. Der Grögruffe trinkt auch allein (Blafink II. 267).

Unter ben hobern Standen berricht jeit ben Beiten ber großen Reiniam Maßigung, wie benn Mitigie, D. Mperer u. a. Reifenbe ber neuern Bei im igentichen Bolfe ber geberen Stabte, namentlich ber haupifabte, einen Forighritt in Ablegung ber alten roben Seite bemett baben.

311 Bolen mar gur Zeit Martin Eromers bas Einfen ber Bornehmen bei Gaftereien und bes Bolles in ben Schenlen nicht minber an ber Tagebordnung, als in Ruffamb zur selben Zeit. Der gemeine Bole vertrant am Sonntag ben gangen Berbienft ber vor-bergechenben Boche. Der Mel batte babei nambaften Genoinn, ba er bie Mittibhouser besteuerte.

<sup>\*)</sup> Blaffus Reife I. 202 ff.

Baffer trinft ber Bole wie ber Buffe nur in ber außerften Roth, 30 Galigien namentlich ift bas Riufmasser, meift bas einzige, was au Gebote ftebt, unrein und trüde. Daber ift auch hier die Eleke zu gegobrenen Gerküften febr vorherrichent. Der Rufniate gießt, wie ber Groffprife, ben Pranntmein massendie in fich, entleber aber mit Bedeitgelte warme Speljen. Stirfet ein wohlfpakeuber rufniater auch je nung fein Erbe alle Leichenkegleiter in ber Schenke mit Branntwein bewirthen; bei solchen Gelegenschilten wird oft ein ganges Tag Branntwein vertsan. Achniches findet an Hertragen Statt \*). 306eb 11. fuber auch bier Aufd bie Gelegendung au wielten geben der der Bederfte unter der Bederfte unter

Der hanate gleicht im Trinten mehr bem Kleinruffen; er trintt auch gleich bem Bobmen eber Bier. Der nordbeutiche Benbe bagegen liebt Branntwein gleich bem Bolen. Bei ben Substamen wirb Branntwein aus Rifaumenkernen gefrannt, bie Glivowiska und ber

Marasdino.

Bier findet fich in ben flawischen Gegenden, die mit ben beutichen grangen; in Ruffland nur in ben größeren Stabten. Die polnischen Brauereien wurden durch Deutsche angelegt, verfielen aber unter polnischer Miege. In der öfterreichlichen Monarchie flawischer

Ration bat Bobmen vorzugliche Brauereien \*\*).

Weth sand fich in Bolen und Auffand als ein kelickte Gerafnt ber Bornehmen noch im 17. Jahrfundert. Er wurde aber burch ben Beln und burch ben The zienlich gang verbrängt. Die alten Auffen batten sowohl rothen als weißen Wech, wovon fie erpherm ben Borzug gaben. Er ward in Gistellern auffewahrt und als fabliendes Gertant vor Tijche getrunten \*\*\*).

Der Wein ift nannentlich in ben stautischen Aanben sablich ver Donau seit unteter Zeit augekaut, im rufflichen Reiche gebich ber Anbau besselben in ben eroberten sidolichen Provinzen, aus benen ber donische Weitn und benn Korben ausgeführt wird. Im 16. Jahrbundert fam Weitn nur felten auf bet Teffen ber Bornefmehr

Mis Rationalgeteint bes gemeinen Maunes gilt im Binfiand ber Qua fi. Der Quaf fie in aus Gerftensist und gerdreichsten Mangen bereitetes bodift unschädliches Gerkant, ein hoptenlorie Bier von blüggelilicher Farbe, bas man im Sommer häufig zur Aufhlung mit lieb trinft, und das gang ber Leinzle eines guten Arindopiers leigte und teinesbrogs berausschen ist (Blafius I. 86). Der Quagi fit fleis guns fauerlich, und ift feines Gerunds wegen den meiften Kremben unangenehm. Auf den Etrafen wird beises Gettant aus großen

<sup>\*)</sup> v. Robrer, Berf. uber bie flaw. Bewohner ber bfterreichifchen Monarchie I. 58 ff.
\*\*) S. Vautrin Pobservateur en Pologne G. 116 ff. v. Robrer,

flaw. Bewohner ber ofterr. Monarchie I. 69, 72,

Alafchen und fleinen Gaffern ausgeschenft. Gine verebelte Urt beffelben ift Rielistichi, ber wie Cobawaffer ichaumt (Riticbie G. 231).

Der Quag mirb nicht blog getrunten, fonbern auch gegeffen, Rur biefen Kall befommt er einen Bufat von Zwiebeln und Laud, roben Riichen, Oliven, Capern und braunem Buder in vericbiebenartiger Mifdung (Riticie C. 231).

In Mostan bat man noch ein Getrant, Ramene Chiten, bas aus tochenbent Baffer, ipanifchem Bfeffer, Sonig, Lorbeerblattern und Bewurzuelfen besteht und warm genoffen wirb (Ritidie S. 231).

Unter ben marmen Getranfen ftebt ber I bee oben an : - Raffee ift in Rufland nicht beliebt: - er wird in ben bffentlichen Schenfen wie in Brivatbaufern ale taglides Getrant gebraucht, in letteren in ber auch bei uns befannten Theemaschine, bem Campmar, bereitet \*).

## Die Rleidung

ber flamifden Bolfericaften ift uberaus mannichfaltig und je nach Clima, Beidaffenheit bes Bobens, Lebensweise verfchiebenartig geitaltet. Die Rleibung best ruffficen Lanbmanns, uamentlich feine Commertracht, erinnert lebhaft an bie auf ben Caulen von Antonin und Trajan bargeftellten Bolfer. Gie beftebt in einem leichten linnenen ober baumwollenen Beinfleibe und bem baruber bis auf bie Rnie reichenben Sembe, bas in ber Mitte bes Leibes gegurtet ift. 3m Binter tragt ber Ruffe einen Schafpelg baruber. Den Ropf bedt ber runbe but mit breiter Rrampe ober bie nach ben Brovingen mannichfach geftaltete Belgmube. Diefe Tracht baben auch bie norbifden Ruffen finnifder Abfunft angenommen. Dazu tommen Rauftbanbichube aus Bollenftoff, bei ben Letten aus bunter Schafwolle geftridt, in ber Korm ber Bolfer ber Bolargone.

Die Gufe werben im Commer mit Lappen umwidelt und mit Soblen verfeben, Die entweber ane Rinb : ober Schweinsleber ober aus bem Bafte von Linben geflochten und mit Binbfaben uber ben Rnocheln befestigt fint. Dieje Coblen, namentlich bie lebernen, finb bei ben Gubflamen, Clowafen und Tiditiden auf bem Aughlatt mit uberaus fauberem Alechimerte ebenfalls aus Leber berfeben. Gie fanten fich noch im 16. Jahrhundert bei bem Bauer von Schwaben, Granfen, Gadien und ben Laufiken.

In Bezug auf Garbe berricht bei ben Grofruffen eine große Mannichfaltigfeit in ben Rleibungeftuden. Blaffue (11. 35) traf in einem Dorfe an ber Upa an bunbert Bauern beifammen, bie einen fehr bunten Unblid barboten, burdgangig aber febr gerlumpt ausfaben. Die Galfte berfelben ging barfuß, einige hatten Sanbalen

<sup>\*)</sup> S. Blafine Reife I. 289, Robl, Reifen in Rufland I. 368, mo bie Art befdrieben, wie die Ruffen in ben Reftanrationen Mosfaus ben Thee ju fich nehmen.

aus Leber, andere aus Lindenbaft, Die mit Binbfaben an Die Schienbeine gebunden maren. Ginige trugen auch gerriffene Salbftiefeln, in benen bie Beintleiber ftaden. Die meiften batten blaue ober auch blau und rothgeftreifte Bemben. Die einzige Balebebedung bilbete ber polle Bart. 218 llebertleib biente ein grauer Bollrod ober ein meifer Schafpels mit fcmargem Aragen chenfalle aus Schaffell. Die pieredigen Rationalmuken zeigten mannichfaltige Karben und Kormen. baneben traten fcmargbraune, nach oben verfchmalerte Filgbute mit magig großem Raube auf. Je nachbem biefe unten ober in ber Ditte mit einem breiten Banbe icarf umidnurt werben, nehmen fle eine anbere Bestalt an. Bei ben Rleinruffen fant Blaftus (II. 235) mehr Ginformiafeit in ber Tracht. Den Ruff umichlieft ein fleiner fnapper Stiefel, ber bie Untertheile ber Beintleiber feft balt. Der Rod ift furger und buntelbraun. Die Dune beftebt aus weiffgrauem ober ichmarien Schafpels, ber Uebermurf bat eine Rapute, baneben ericheinen Dantel mit Stebfragen und große Schafpelge, bie Alles bebeden. 3m Bangen ift bie Tracht bee Rleinruffen fauberer nub reinlicher, ale bie bes Grofruffen.

Die Stadeterwohner Auflands, namentlich bie Aaufleute, tragen icon feit ber bertschaft ber Tataren bas Coftum ihrer bamaligen Berren, beffen hauptfild ber weite Raftan aus toffterm brit Belg verbramt bilbet. Er wirt um bie Sufften mit einem Schaf

gegürtet.

Die Tracht er ruffischen Bauerfrauen ist weuig malerisch; fie ericheinen aus ber Kerne mit ibrem plumpen Schulpwerf, das gang das der Mauner ist, wie diest. Am Machen fallen die vorigine ils an die hand reschienen weiten hemdarmel auf, Wock und Ukerneurs sachen meits sehr burne Karten. Die Tallie ihr deerhalfs der Bruft, dicht unter den Michen, geschwurt. Der Kopf ist mit einem kunten Tuch unwunden. Bei sestliche Michen feine Krit Dladem auf den Ropf gesetzt, das ekenstalls seinen datalische derfunft kund giebt. Burger- und Kausmannsfrauen tragen toftbare Schenftoff:

Der Abel trägt feit Beter des Großen erster Unregung, namentlich aber feit Katharina II. westeurophische Rleiber, wie auch — mit Ausnahme ber kosatischen, tatartichen und kaukaftichen herrestheile,

ber Golbat wefteuropaifche Rleiberformen zeigt.

Die Tracht ber Bolen gleicht ber ber Kleinriffen. Der Ueteroch, mellt von brauner Jacke, wird mit einem Lebergurt um bie Stiften festgebalten, ber mit Meffing mehr ober minber reich verziert ift. Der Abel trug bort noch in ben Tagen August UII. bas tatarische Schitm; ja er raffite ben Schiedt und bas Kinn.

<sup>\*)</sup> S. bie Abbitbungen in Rechberg les peuples de la Russie unb A. B. G. Houbigant moeurs et costumes Russes, Par. 1821, Fol.



Die Aufniafen in Goligien trogen ben Beig langer ale bie Aleinnien, ichmiden ibn auch mit gelben, rothen und ichwargen Tudftreifen, bie Rafte find mit voeisgahrem Leber befest und barun verledige feine Tuchlappen frei abhängend befestigt (vergl. Robl Reifen in Aussauf) 13, 21 06 ff.).

Die nordbeutschen Slawen, die Bohmen und Arainer, haben viel von ihren beutschen Rachbarn angenommen, ja die Afchechen haben gar tein eigentliches Rationalcoftum, wahrend die Beutsch bohmen burch bunte Karben und arose Sauberfeit in ibrer Tradit

einen freundlichen Ginbrud machen.

Große Mannischläsigfeit bietet bie Tracht ber Subflauen bar. Die Tracht ber Worlaken, Slowaten und Kroaten zeichnet sich aub urch die Stauen ober beaunen enganliegenden, bis an die Andogel reichenben Beinflieder, die Leberjandalen, die weiten weißen Atrend, bie griftlete Beift, den weiten leberwurf aus beußem ober braunen, mit bunter Sidfreit vergierten Boliftoff. Das Saupt best ber kerit anndige Out mit fleinem halbfugeffdrmigen Kopf. Die Serben führen ein mehr inteligene, febr reich mit Gold gestiete Gostum, bessen in mehr utersiege, auch mit Gold gestiete Gostum, bessen in den nehr nehren gestellt gestellt werden der Baffen im Guttel und ber rothe Mante ausmachen.

Besonbers teich ist das Coftiam der sichslamtischen Madoden und frauen, namentlich der von Montenegro. Ihre Aleibung ihneil ber Manner, nur ift fie länger und reicher gestiet und mit Franfen und Trobbeln verschen. Die rothe Nübe ist vom mit türflichen leinen Mingen bebert, bei schuppenartig sich überlagene, eine Sitte, die fich noch heute im Beloponnes findet. Bon der Miche sällt ein weißer Chiefer auf bie Schultern berad. Die rothe Riche ber vere-

<sup>\*)</sup> Bilfinfon, Dalmatien und Montenegro I. 265. Vialla voyage au Montenegro I. 91. Kohl, Reife nach Dalmatien I. 195.

beirathern Krauen bat hat ber Mingen einen Mand von ischwarzer Seite und an festpagen eine Binde mit golbenen gierrathen. Eine golbene Nache batt our bem Sopi ben Schleier iest. Das demb sie vorn und auf ben langen, weiten, offnen Nermein in bunter Seibe und in Goblissen burchwirt. Ge reich meist ist auf de Andchel. Reich gestlatt ist auf de Schodel. Reich gestlatt ist auf de Schodel. Nach gestlatt ist auf de Schodel. Date weiter Saum. Eine keinnbere Sorgsalt ist auf den Ghrief verwenden, der mit brei ibs vier Reisen ächter ober nachgemachter rotber kannele beitei ist. Ieber die großen woffen Ertnügle werden fürze bunte gewebte Soden gezogen, darüber vorben fürze bunte gewebte Soden gezogen, darüber vorben ber Opanken ober Sandelen unsetz, bie aus ungegerken Schienker gefertag fint ).

Die Freude am Schunud, Metall, glangenben, achten und nachgeabniten Steinen, bunten und reichen Stidereien ift allen flawischen Bollern und ben finnischen Stammen, Die mit ihnen in Berubrung fteben, in bobem Grabe eigen, obicon im Einzelnen-

mehrfache Abwandelungen fattfinden.

Bunddit aber ift bie Bebandlung bee Rorpere felbft gu Die Reinlichfeit bes Rorpere wird bei ben Ruffen unb Bolen burd bie Babeftuben beforbert. Diefe Babeftuben finben fich in ben Dorfern, wie in ben Stabten. Schon bie alteren Reifenben ermabnen biefelben, bemerfen aber auch, bag bier bie größten Schamlofigfeiten ftattfanben. Es waren gwar bie Baber ber Beiber von benen ber Danner burd Bretverichlage gefonbert, allein bie erfteren ftellten fich oft in ben gemeinschaftlichen Eingangen gu bem Babe ben Bliden ber Danner blos, fublten fich mit ibnen in benfelben Fluffen, ja fie nedten fogar Frembe, bie in ber Rabe maren. Ratharina II. unterfagte biefe gemeinschaftlichen Baber und es gelang ibr wenigftens in ben großeren Stabten, fle gu befeitigen. In Dos. tau gingen noch por wenig Sabren Cheleute in biefelbe Babeftube, Muf bem ganbe baben bie Ebeleute ibre eigenen Babeftuben, bie auch bei ben Finnen fich vorfinben. In ben Stabten werben fle meift von ben Lanbleuten und ber Sanbeleclaffe befucht. Die vornehme Belt hat fie meift aufgegeben. In allen febit ubrigens bie nette Ginrichtung ber orientalifchen Baber \*\*).

Bart und haupthaar erfahrt bei ben Clawen eine gar mannichfaltige Behandlung. Der Großruffe tragt ben vollen Bart; ver-

<sup>\*)</sup> S. Bissinion Daim. und Montenegro I. 265. Vialla voyage au Monten. I. 96. Fortis viaggio in Dalm. I. 8 und 56. II. 151.

<sup>\*\*)</sup> E. Meiners Bergelichung 228. Mittheir S. 235. Rohl, St. Beterbarg II. 374. Rechberg jes peuples de la Russie, Bodeftate I. A. G. Hondignat mocurs at costumes den Russes Par. 1871. Nr. 34. Godfer, Beifger, des traff, Reiche I. 19, 23, 24, 3, and Britone Amalien E. 43 ber Schrerchiger, dassalse und Meders derindreich Angland I. 21, 188. March 188. Michael 228. Michael 238. Mi

gesens kampire Beter ber Große gegen bie Barte, und mancher Bauer gablte lieber fünfigig Aubel Barteuer, als baß er ben Schmud ablegte, ben er für ben schönften hielt, welchen ber Annn tragen tonnte. Bornehme Auffen, die dem Gebot bed Allgewaltigen sich figen mußer, nahmen ben Bart benigften nur mit ber Schere, nicht aber mit bem Reffer ab. Ein voller Bart galt als Zeichen ber Taldtigkeit um Gevenschieftet "). Die Kleinunsfen, John, Galigier, die Sichlamen tragen nur ben Schnurrbart, während die mit ben Duulichen gefagenden Benden bas Gesicht, gleich ben Jinnen, gang glati scheren.

Die Auffen ichneben ihr Sauntshaar in einer Linie rund um en Roof, die von ben Mignefraumen, Debrühpeften und Roden angegen ift. Im von dem Spaar feit der Archeit berniger incommodirt un verben, ibthem sie einem Kaden oder einem Draht um dem Bobs, eine Sitte, die wir bei dem alten Grieden sauden "). Die Afeinzussen und Bosen ichgeren das haar fürzer, die sinnisigen Bosten siegeren das haar fürzer, die sinnisigen Bosten stiffen basiliekt lang wachfen, die Wontengainer scheren sich, nach utrifischem Bortild, das Borbersaupt und laffen uur am hintertoop das haar lang wachen, das bader in reicher Kille unter dem Kest hinten bervorzuüls. In neuer Zeit aber lassen die Montengrüner hab haar vollfähnig stehen (Koch, Zulmanten 1. 200). Die Siemafen tragen das haar vollfähnig stehen (Koch, Zulmanten 1. 200). Die Siemafen tragen das haar clang, die Kroaten trugen ebeben lang 3dpsein von ein die the Wontelan.

Die Frauen laffen auch bei ben flawischen Bolfern bas haar überall lang wachsen, flechten baffelbe in Jopfe und balten baffelbe

für ihre ichonfte Bierbe.

Den Aussen eigentschmisch und wohl aus bem Deient fiammend ib ie Sitte ber Frauen und Radichen, das Gesticht mit weißen werder Sch minke zu keberken, eine Sitte, welche schon Diearius und andere Reisende bes 17. Jahrhunderts bemerkten. Auffallender aber war den Reisenden bei Sitte, die Jahne schwarz zu särben (Ritichie S. 156).

Anhhaigiel an Bruft, um hals und an ben Deren finden fide i allen slawissen Frauen. Die Frauen des Tuffichen Mittesschaften Mittelschafte glanzen gem in reichem Gotd- und Berlenichmust, die Polinnen liebten besondern Gerallenichmure, die sie in um ben halb trugen und benen sie Elingtu gut sie Woblefenden zuschrieben. Reich geschmicht sind die Frauen ber damatischen Stauen; die Soupvanerinnen geben fett in reichem Schmadt, auch vorm sie mit ber Arbeit beschäftigt find. Asoli (Dalmatien I. 264) jah sie fett mit ber Perlenichmur um ben halb, blinkenben Radeln in ben haaren, und ben mit Bris men bestehen holde feit der Molen gab men ber getten Dere Ghrind men bespeken holde sie den Beschen den men keine Dere Ghatel

<sup>\*)</sup> Meinere Bergleichung L 113.

<sup>\*\*)</sup> Robl, Reifen in Rugl. und Bolen IL. 71. f.

besteht aus Metall, ift einen halben Gust berti und jollicht; er fit meist mit rotheraunen Achaien bejest, die in gar nette, vergoldete Scilkerarbeit gefaßt such. Bortis bemertte auf ver Brust ber Daimatinterinnen reiche Schnüre von Glasstorallen und Berlen und in er Mitte-eine runde zierlich ausgegendeitett Meallichte, die an die Breege ber Zeiten, Kinnen und Litchauer erinnert. Einen eigenen Schmidt frugen im 17. Jahrhundert bie öffentlichen Weisbepersonen im Mossau. er befand in einem in ver Eine ber befeinden Auftseine,

## Die Bobnftatten

der linwischen Bolter bestehen in ben nordiciden Gegenden meift in Bloddbulgern, die and bebauenen Baumstämmen puismmengefügt find. Die Enden ber Balten find guiammengefult, die Lüden ausgestopft und bas Gang zuweilen übertindet. Das Dach if stelle aus Strob, beils aus Erteriern und Schünden. Die geringste Sorgialt verwendet ber Großeuffe, namentlich no er im gedrücken Justande bet Eleksignichdert lett, auf eine Wohnstäten zum din beigarmen Landstrücken. Er bant bort fein armeltige hütte aus binnen Stangen unfammen, die er burch gestichtens Ertandvert verfrüher, das er mit Lehn zu einer Band zu gestalten juch. Biste Erroßelnnet biler das Zoch, auf welches allighrich eure Erroßelnret mit der Aptigabel geworfen und mit Erriden oder Birkenstange befestigt werben.

Blaffus (Il. 30) ichilbert ein foldes in ber Upagegend gelegenes Dorf, beffen Saufer aus behauenen Baumftammen beftanben, beren Luden mit Mood und Erbe verflebt maren. Durch eine enge Thur gelangte ber Gintretenbe gunachft in bie Sausffur, bie ben groften Theil bee niebrigen Gebaubes einnimmt und aus ber eine anbere Thur gerabe aus auf ben geschloffenen bof fubrt. Rechte bon ber Saubffur ift bie Bobuftube mit fleinen taum banbbreiten Renfterchen, bie mit Glas bebedt finb. Linte von ber Sausffur befinbet fich eine buntele, fenfterlofe, nur burd einige Bretter abgefchloffene Borrathe-Der Außboben ber Bobnftube wie ber übrigen Raume ift mit Erbe bebefti, gang von berfelben Beichaffenbeit, wie bie nur einen Schritt entfernte auf offener Strafe. Der vieredige bof ift ringeum mit Stallungen und Strobbebaltern umgeben, beren Banbe wegen Mangele un Baumftammen alle aus Rlechtwerf von Beiben und Birfenruthen bergeftellt find. Dicht am Bobneimmer liegt unter bem Dache ber Stallung, Die fich nach ber rechten Seite bes Baufes fortgiebt, bie Ginfahrt auf ben Bof, ber ohnerachtet feiner Rleinheit und feines Comubes einen wohnlichen Ginbrud macht, in bem jeber Bintel benutt ift. Gin aus Baumftangen gufammengebunbenes Thor, rechts von ber Bobnung, fubrt in ben Garten, ber bloe Robl und Sanf producirt. Gin anderes abnliches Thor linte bom Saufe munbet auf ben Aluf.

Das Innere biefer armfeligen Wohnftatten fit im bochften Grade unfauber, allerfel linegiefer Seichfert bie Eddern ber Wahn und vennt aber Außboben und Bahne bin. Den größten Theil der Wohnftabe nimmt ber gewalfteg Pein ein, in weldem gefocht und gekaden wirk auf weldem Rachte bie Ramilie mit den Augen untermischt folden. Im Ofen, wie an der Band befinder fic eine holgsant, die Rubefläter fir den Zag. An den Bahnen bangen die Kleider, welche die Ramilie abgefagt bat. Eben so unsfelhar wie der Den ift in einer Ede des Jimmers den in Del gemalter, fraumer Gelliger aufgebangt, über benfelken fiedt man Blumen als Echmud in bie Peterriben; nurte dem Orbeiligen find oft Papierbogen mit mehreren im Basferfarten gemalten Speiligen find oft Papierbogen mit mehreren im Basferfarten gemalten Speiligen find oft Papierbogen mit mehreren im Bosser auf fichiauen \*)

Bei weitem fauberer und reinlicher find bie Bauernhaufer und Dorfer fomobl im norblichen Rufland, mo - finnifche Stamme ben Rern ber Bevolferung bilben, ale auch in Rleinrugland, wo viele fofafifche Elemente berfelben beigemifcht fint. Die norbrufficen Bauerbaufer find orbentlich aus borizontal übereinander gelegten Richtenflaumen, bie mit ber Art bearbeitet find, gufammengefügt. Der Grab ber Boblhabenheit ift aus ber Sorgfalt, mit ber bie Balfen aufeinanbergepagt fint, ober aus bem Reichthum ber Bergierungen an Dachgefinfen, Genftern, Genfterlaben und Thuren ju erfeben. Alle biefe Bergierungen find mit einem einfachen Deffer aus freier Sand gegrbeitet und geugen von enticbiebenen technischen Anlagen. Schließen bie Baumftamme nicht bicht aneinander, fo werben bie Luden mit Doos verftopft; ber großte, meift in Stabten angewandte Lurus ift ber, bag biefe Stamme noch von Augen und Innen mit Bretern verschlagen merben. Die wohlbabenben Bauern geichnen fich im Rorben vorzuglich burd Reinlichfeit aus; Thuren, Renfter und Augboben find bei ihnen mit Delfarben bemalt. Die Baufer felber baben einen überbauten Gingang, ber in ben zweiten Stod in bie Bobngimmer fubrt. Das Erbgeicos ift theilweife unbenutt, theilmeife ju Biebftallen ober Schlafftatten eingerichtet. Das bewohnte Stodwerf enthalt zwei ober brei Stuben mit großem Borfgal. In ber gemeinsamen Ede biefer Stuben ftebt ber große rufffiche Steinofen, ber alle Stuben beitt und ju gleicher Beit ale Schlafftatte und ale Reuerbeerb benutt wirb. Er erlifcht auch im Commer nicht, fo bag bie Commerbige mit ber bes Dfens vereint bie Luft in ben ruffifchen Saufern unertraglich macht. Die Bobnftube bat einen ftarten Tifch, einige einfache Stuble und ringe an ben Banben eine gufammenbangenbe Bant. Bei mobibabenben Bauern finbet man fogar auch icone Copbas, Bolfterftuble und Dabagoniidrante. Rie feblt im Bobn-

<sup>\*)</sup> S. Blafins II. 87 m. Mbb. S. 1. Dazu Vautrin l'observateur en Pologne 108. Gromer S. 72,



ummer ber Ruffen, bem Gingange gegenuber, bas buntelbraune, in Golb und Gilber eingehuffte Beiligenbilb, ber Sausaott, bor bem jeber Gintretenbe erft fein Anie beugt und fein Rreus ichlagt, ebe er ein menichliches Befen in ber Stute, und mare es ber Gelbitberricher felbft, beachtet, Je nach bem Bermogen vermehren fich biefe Beiligenbilber. Es giebt Bauern, bie beren einige Dugenbe im Berth von vielen bunbert Rubeln befigen. Da berartige Bolggebaube bem Rener viel Stoff barbieten, fo ift eine ftrenge Regerordnung notbig. Un jebem Saufe ift ichmars auf weiß angemalt, welche Teuergerathe ber Befiker beffelben bei einer Reuersbrunft an Ort und Stelle ju bringen bat, a. B. eine Beiter, einen Reuereitner, Feuerhafen u. f. m. In ben fauberen norbruffichen Saufern fommen banna Renftericeiben aus Glimmer por, bie in Glas gefagt finb, neben benen aber auch Glasfenfter in jebem Saufe angetroffen werben. Un ben Enben ber Dorfer finb bie Borrathebaufer, bie auf Befehl ber Regierung in allen Rronborfern angelegt finb. . Gie baben fammtlich einen vorfpringenben, überbauten Eingang von Muffen, und bas Getraibe lagert auf einem Boben von Tannenbloden; ber eima zwei Run uber ber ifrbe erhaben ift. In biefen Dorfern find bie Felber vergannt. - In ben Bergierungen ber Baufer herricht große Mannichfaltigfeit. Die außerften Giebelbalfen freugen fich oft und laufen in Bferbefopfe aus. Um bie Thurgewanbe find Ornamente fauber eingeschnitten. Die gange Bauart erinnert an Die frandinavifche Solgarditectur, wie fie benn auch mobl burch bie alten Rormannen bearunbet worben ift. Diefelbe bolgbauart murbe auch in ben Stabten beibebalten; eben fo find bie Gibe bes Lanbabels meift aus Sole, nur geraumiger und in mobernem Ginne mit Gaulen und Frontifpicen an ben Gingangen vergiert \*).

Die Dofrer ber Rleinrussen find nicht minter auber als bei mi Rorben. Die Blockmander sind bier mit Lehm Semorfen und innen und außen mit weißem Thom angestrichen; auf biefen Banden wird teine Spur vom Schwung geduldet. Die Geböfte in den fürussischen Ereppen sind mit Riechigdunen ungeden, die auch dem Garten mit in sichen Sallerborten aus bier den einzeleckt. Die Thir wis einem Sallerborten aus diere ich sand, einzeleckt. Die Thir wis einem Sallerborten aus die einzeleckt. Die in kiefen führt in ein Borhaus, das die gange Breite des Gebändes einnimmt und einiges vernige Handertal zu ergen hat. Die eine Kichseling mellt rechts vom Borhause, enthöllt die kelben Bohniusen, von denen die größere, auch vornshinaus liegende mit zwei Kenstern eien der von der Tabier berieben fil. die kleiner rückmates der nur

<sup>\*)</sup> S. Blaffne, Reife in Angl. 1. 62, 166 und nöblleungen S. 51 und 166, Gerthouter, Sieblen dier Rugil. 1. 94, 162. Reifin, Reife ins R. R. 1. 80. Meper, engliche Dentmiller. II. 40. Dazu Sierce, fiber die Bauart ber Siehten bes Zombannes in Auglian. Gim Bettierg um Gemalbe feinter Gitten und Lebensart. In besten unter Alexanber I. Bb. V. 14. 21cf. 62. 300 g.



Derfelbe Berichterftatter rubmt bie Reinlichfeit ber fammtlichen fleinrufficen Dorfer und Bobnftatten, womit benn auch anbere

übereinftimmen.

Die Butten ber Gubilamen, Die noch mehr ale bie Rorbilamen im Freien leben, find febr einfach und leicht gebaut. Die Schereffaner leben meiftens in Bachthutten, Die auf Bfeilern ruben und Ticharbafen genannt merben; in gleicher Art wohnen bie Ottaganer Granger. Die Kroaten und Raigen in Ungarn bauen fich aus bem gelblichen und afchfarbenen Thone, ben fle mit Strob und Gpreu mijchen und uber ein Banbgeruft aus Beibengeflecht ichlagen, ibre Gutten. Um bie Mitte bes vorigen Jahrhunderis war in gang Clawonien noch fein orbentliches Dorf. Die Leute lebten in Erbbutten familienweise beifammen. Die faiferlich ofterreichifde Regierung mußte bort befehlen. bag Dorfer angelegt wurben. Rachber baute man bort Gaufer aus vieredigen Balten und bedte fle mit Schindeln, feltner mit Strob. Der Rauchfang erhebt fich thurmartig uber bas Dad. Das Innere wird mit Thon überzogen, verputt und endlich mit Ralf übertuncht, ben jeber Clawonier felbft bereitet. Die Baufer find langlich gebaut, mit zwei hervorftebenben Glugeln, zwifden welchen ein Borbach ift. Mus biefem fubrt eine Thure bem Gingang gegenüber in bie Ruche, von ber man in bie Speifetammer bes Sausvatere ju geben pflegt. 3mei andere Thuren fuhren in bie Geitenflugel, beren einer fur jeben antommenben Gaft beftimmt ift, ber anbere aber jum gemeinschaftlichen Arbeit = und Speifezimmer ber gangen Ramilie bient. Sier allein mirb gebeigt. Die Racht bringt jeber Clawonier im Ralten gu. Sat ber Bandvater verheirathete Cohne ober Bruber, fo baut er jebem Chepaare innerhalb feines Bofes eine abgefonberte, eigene Stube, mo biefes Baar bie jum ausichlienlichen Gebrauche bienenben Geratbichaften .



<sup>\*)</sup> Blafine, R. n. Rugi. II. 277, Sarthaufen II. 20, 45, 48.

fich aufzubewahren pftegt. Die innere Bierbe ber Wohnung beftebt, wie bei ben Rleinruffen, in einem boben Grabe von Reinlichfeit \*).

Die Saufer ber ubrigen Montenegriner find burchgangig fteinern, meift mit Strob, bod theilmeife ober gang auch mit Schinbeln bebedt. Geltener find Biegelbacher, bie, um fie gegen ben Binb gu icuten, mit Steinen beichwert fint. Bebes baus bat ein ober zwei Bemacher im Erbgeichog und ben Bobenraum gwijchen ben Giebeln, ber gur Aufbewahrung bes Dais und anberer Borrathe bient. Gine Beiter fubrt burch eine Deffnung in ber Dede, bie mit einem Rlechtwert verichloffen wird. Benige Saufer baben ein oberes Stodwert, an manden fehlt fogar ber Giebelraum. Bu ebener Erbe wirb geichlafen, gegeffen und gefocht. In einer Ede bes Gemache fieht ein robes Solgestelle, bas fich auch in ben Bohnungen mobihabenber Morlaten findet. Darauf liegt eine Matrage ober burchnabete ober wollene Dede. Mermere wideln fich in ihre Struta und legen fich auf ben nadten Boben. Erlaubt es bas Better, fo ichlafen bie Manner am liebften unter freiem Simmel, wie bie Glomafen, Der Montenegriner legt auch bes Rachts niemals feine Rleiber ab. Die Feuerftatte, ein erhobter Beert, finbet fich in ber anberen Gde bes Bemache, uber berfelben bangt an einem Ring ber Reffel. Schornfteine find unbefanut. Das Sausgerath beftebt aus einer bolgernen Bant, einigen bolgernen Stublen und einem febr folichten Tifc \*\*\*). Der iconite Schmud ber Bobnungen von Montenegro find Die Baffen.

Die Bauart ber Clawen in beutiden ganben, ber Benben und Tidechen, ift meift ber beutiden nachgefilbet, boch find bie Bobn-fatten berfelben in ber Regel minber jauber und nett als bie ihrer beutiden Rachbarn.

Die Lanbfiriche, welche Die Glawen gegenwartig einnehmen, auch

<sup>\*)</sup> v. Rohrer, flam. Bemogner ber diert. Monacchie. II. I fi.
\*\*) Rohl, Dalmatien. I. 290. Buffinson, Dalmatien und Montenegro.
I. 239. Die elenben Steinhütten ber Meelafen: Rohl, Dalm. II. 222.





vie des sibblichen Ausland, ftanden icon jum großen Theil mit ben griechischen Golonien am abriatichen und sidmagren Werer in Bertebr. Geroder (IV. 108.) ermähnt ber hölgenen Stadt ber klonden heildugigen Budiner. Diefe Stadt, Geschond, war mit inure hölgenen Bauer umgefen und bestand gang am hölgernen Saufern. Die Stadt lag im Ballvande an einem sicherichen Ser umb stadt mit ben Geitaben die in fremblicher Seigeibung. Beldie Stadt best heutigen Aussachen Geschond geweien, das ist freilich nicht zu ernathen, faum zu festimmen, oh sie in Risten ober Eurova fich beinwhen.

3m europaischen Rugland grundeten fich bie ersten Stabte um bie Burgen ber normannischen Furften, und die alteste berfelben ift Romgorod am Imeusee, boch nennt bereits Reftor auch Riew, Bol-

test, Belofero u. a., Die fcon Rurit erbaute.

Die ruffifden Stabte find gleich ben Dorfern aus Bolgftammen gebaut; im 16. und 17. Jahrhundert maren bie meiften Saufer ber Stabte noch mit Strob gebedt, bie Stuben aber außerorbentlich unfauber und voll Rauch; auch bas Bieb fand barin Unterfommen. Die wenigen Renfter maren aus Mangel an Glas mit Rinberblafe ober blgetranfter Leinwaud überzogen. Gpater trat Marienglas an beren Stelle. 3m 17. Jahrhundert bauten bie Bornehmen ftattlichere und mehrstodige Saufer, boch immer aus Solg; fle batten auch befonbere Babftuben und auf bem Sofe Sutten fur bas Gefinbe, auch begannen Bauten aus Baditeinen, obicon auch frembe Befucher gugeben mußten, bag Solabaufer im ruffifden Rlung ben Borgug por ben fteinernen verbienen. Ruche und Reller fehlten inbeffen noch immer. Die Banbe waren im 17. Jahrhundert auch bei Bornehmen noch nadt, bochftene mit Spinnemeben bebedt, boch fanb Deperbera in einigen vornehmen Baufern bie Banbe mit nieberlanbifdem vergolbeten und bemalten Leber bebedt. Tifche und Bante aus einfachem Solg bilbeten neben ben Trinfgefcbirren bie einzigen Mobilien. Doch trieben bie Reichen bereits einen gewiffen Lurus mit ben Betten, bie mit Rlaumfebern gefullt und mit feibenen ober wollenen Stoffen ubersogen waren, auch bereite Borbange batten. In ben ruffifden Stabten mar, wie noch beute, ber großte Theil ber Saufer wie bet Umgaunungen von bolg, und baber famen oft entfesliche Reuersbrunfte por. Bricht auf bem Lanbe, mo man anftatt ber Lichter und Lampen Riebnipabne angunbet und in bie Rugen ber Balfenwand ale Leuchte ftedt, ein Brand aus, fo rettet ber Bausherr gunachft bas Beiligenbild und bann erft bie ubrige geringe Babe. Die baufigen Branbe riefen icon frub eine Feuerpolizei ine Leben, bie ftreng gebanbhabt wirb. Dan reißt bie nachften Saufer nieber und bebedt bie folgenben mit naffen Sauten. Doch marb erft feit Ratharina II. bem Uebel burd Bermehrung ber fleinernen Saufer grunblicher abgeholfen \*).

<sup>\*)</sup> C. Meinere Bergleichung II. 235. Befchreibung bee großen Bran:

Die ruffisen State tragen, mit Ausnahme von St. Betresburg, noch immer ein gant eigenthunliches Gepras, vorzu bie holgsburg, noch immer ein gant eigenthunliches Gepras, vorzu bie holgsburg, ber Mangel an Etragenpfafter, das mur bier und da burch eine Bohlenige erfeit ist, und die einen Bohlenige erfeit ist, und die eine Engelfiel erfügen. Im Betrestung sie allering Seragen-pfafter von Riefeln umb behannen Eteinen vorbanden und nur noch in geringer Ibell ber Edat mit holg gepfaftert. Das holgs vissen sie bei bei mit holg gepfaftert. Das holgs vissen interdet in ein Bett von Sand und geringen Sein gestellt werben. Jur Erhaltung ber Spannung dienen Bolgstöde und feiner Sand. Das Gange wirt mit stenden Bech übergoffen, das von bem porden holgs balt eingelaugt und jedann nochmals mit Sand überstunt wirt. Diefes Sklafter da fich als dasserft bemöder und leibet namentlich weniger vom Frost als das fteinerne (Riisfie

In ben größeren Stadten finden fich meift beite Stroßen und bekabte am Schrin, welche die Krone fir ihre Bucke erbaut bat. Reglerungsgeblube find and in ben kleineren Stödten fielnern aufgebet. Doch find manche Echber, bei den Renteren aufgebet. Doch find manche Echber, bei den Renteren aufgebet. Dech find manche Echber, bei den fielder, bağ ie nichts Traumigeres gebe, als beije Stadte, die ließ der Beamten wor geldbe find, obifom fie als Detre eine iehe metragenbeite Bolle helden wahren. Den bei den find bei bei den der bei der

bes von Rafan in Erbmann, Beitrage jur Renntnig bee Innern von Rug: Iand II. 231.

einem Dorfe. Es fint große Blate und breite Stragen vorhanden, aber bie niedrigen mit Strob gebedten Lebmbaufer liegen unregelmagig an benfelben, swiften uppig gebeibenben Schutthaufen unb Schuttpflangen, burch gablreiche, vielbegangene Schlangenwege verbun-Um Ranbe ber Stadt fteben bicht beifammen niebrige achtfiugelige Binbmublen. Es ift bas Biertel ber Muller. Freundlicher ift bas Innere ber Stabt, wo bie ungepflafterten Stragen begangener und freier find und bie reinlichen weißen Lebmbaufer fich von bem ichwargen Erbboben erbeben (Blafius II. 270).

Die altefte Stadt bee Reiches, Romgorob, ebebem Mittelpunct einer machtigen Republit und Mitglieb ber beutiden Sanfa, ift großtentheile aus bol: gebant. Ball und Mauern find verfallen und bie Sophienfirche, fowie ber alte Rreml, beibe im Jahre 1050 angelegt, find bie Glangpuncte ber Stadt, Die aus ber Ferne, ber jablreichen

Thurme wegen, fich gut ausnimmt \*).

Riem beftebt iest aus vier Stabten, von benen zwei am rechten Dnieperufer gelegen fint. Reu-Riem murbe erft unter Ratharina II. gegrunbet. Alt - Riem bat breite Straffen und große Blane, an benen bie Baufer unregelmäßig liegen; neben großen Gebauben fieht man niebrige butten und milbmachfenbe Baumgruppen. Die Stabt ift oft zerfibrt worben. Nur bie Stabt Bobol, jest ber Sig bes Berkehrs, hat bichtgebrangte Haufermaffen. Riew hat ebenfalls feinen Kreml und bas berühmte Soblenflofter, bas wir fpater betrachten \*\*).

Raluga an ber Dta ift eine ansehnliche Ctabt, bie fich in brei Baubtgruppen icheibet. Die eine in ber Mitte auf und an einem Sugel enthalt bie Rirchen, Steinbaufer, Regierungsgebaube, Bohnungen ber Beamten und Raufleute. Die andere oftliche Gruppe enthalt amifden Garten und Dbitbaumen geritreute Bobnungen, meift bolgbaufer, bie weftliche Gruppe wird von bichtgebrangten ichmarten und armfeligen butten gebilbet, in benen Schiffer und Gifcher wohnen und um welche allerlei Daffen von bolg, Steinen u. bergl. aufgeicbichtet finb \*\*\*).

Die alte Barenftabt Mostau gebort unter Die großten, vollreichften und intereffanteften Stabte nicht blog bes ruffifchen Reiches, fonbern von gaue Europa, jumal ber Brant von 1812 eine Reinigung ber Ctabt von manchen Schattenfeiten gur Folge gehabt bat. Bracht ber Balafte, ber Reichtbum ber Baggre, ber offentlichen Blake, vor Allem aber ber Rreml mit feinen Ruppeln und Thurmen, verbunben mit ben geschichtlichen Erinnerungen, feffeln ben eingebornen Ruffen, wie ben gebilbeten Beftenropder mit gleichem Bauber. Die

<sup>1. 249.</sup> Dr. Mener, ruff. Denfmiler. II. 145 ff.

\*\*\*) Blasus, Reite in Russ. II. 1228. Sarisbaien, Stubien. II. 477.

\*\*\*) Blasus II. 49. Dau bessen Beschreibung von Aures (II. 331), Mohisten (II. 147), Keiete (II. 226), Smelens (II. 103) ff.



<sup>\*)</sup> G. Rohl, Reifen in Rugl. 1. 20. Schaffer, Befchr. bes Ruff. R.

Stadt hatte im 17. Jahrfunkert 2000 Kirchen umb Alfeber, umb Chom damals erflaunten beutiche und andere europäische Reisende über die Fälle der seisten umd auffallenden Ceschenungen, weche Woodau dem Auge bardot \*). Rach dem versperenden Vrande vom 14. bis 20. Secht. 1812 if ein großer Tede bestelben eine und in westeuropäischen Geschus daufgebaut, die gerifdeten Leise des Krema aber im alten Siehe wieder ergangt worden. Die Stadt ist 14 Meilen lang und 14 Meilen breit und mit einem Wall umgeben. Sie hat an 10000 Haufer, 273 Kirchen, 21 Klößer, 71 Hodyhalter, 37 dipentiche Waher umb wett über 300000 Chrowdoner. Woodbau vereingt, in angenehmer Umgebung gelegen, dos Bequeme und Schagliche der großen europäisen Ausprächte mit dem Erkänkellen.

Gin gang mefteuropaifches Anfebn bat St. Betereburg, Die jekige Sauptftabt bes Ruffifden Reiches. Am Ausfluffe ber Rema in ben finnifden Meerbufen legte Beter ber Große auf einer Rifderinfel. welche zwei armfelige butten trug, mit bulfe von 40000 Arbeitern aus allen Theilen bes Reiches ben Grund ju ber Feftung, welche bie funftige Refibeng beidirmen follte. In vier Monaten bes 3abres 1703 mar ber Bau ber Reftung vollenbet und baneben ale faiferliche Bohnung ein holzernes Blodhaus aufgeführt. In ben nachften Jahren reiheten fich niehrere Bolghaufer baran. Im Jahre 1707 glieberten fich bereits bie Strafen ber neuen Stabt. Finnen, Gftha und Lieflanber jogen nach ber neuen Stabt, um por ben Rriegewirren ficher au febn, bie in ibrer Rabe fich entwidelten. Beter mar 22 3abr lang bis ju feinem Tobe unablaffig bemubt, feiner neuen Stabt Bewohner quauffibren. Geine Rachfolger und Rachfolgerinnen fubren in feinem Beifte in ber Berberrlichung und Erweiterung ber Stabt fort und an bie Stelle bes ebemaligen Sumpfes und Balbes ift eine Stabt von unermeflicher Ausbehnung und grofigrtiger Bracht getreten. Die fumpfigen Ufer ber Rema und Canale werben von eleganten Granitmauern eingefaßt, bie unermefflich langen, meift 70 Fuß breiten Straffen geigen meift zweis bis breiftodige Baufer mit Balconen und italienisch flachen, roth angestrichenen Gifenbachern, bie gewaltigen öffentlichen Blage find von coloffalen Racaben offentlicher Gebaube und Balafte umgeben, bie von fuppel - und thurmreichen Rirchen uberragt werben. Es fehlt unter biefem Klima nicht an Baumreiben unb

<sup>&</sup>quot;) Eine Abblung ber Stadt vom Jahre 1661 bietet bar Blatt 95 ber Weberbergischen handichrift in der Rohnft. Bibliotheft zu Dredben, das Fr. v. Abelung in seiner Schrift: Augustin Feribert von Weberberg und seine Reise nach Rusland. St. Petersb. 1827. auf Bl. 51, so wie den Plan auf Bl. 63 mittheilt.

<sup>&</sup>quot;" Moefan hat gabireiche Beschreiber gefunden, unter benne bie Ramen G. Mitschie, Dr. Meper, J. G. Aobl, Freihert b. hatthaufen, J. S. Blafus, G. D. L. v. Arnim vorzugeweife zu nennen find. Statistisches liefern von Melteren Schaffer, Beichr. b. R. R. I. 223, von Reneren Schnitzier, tableau de la Russie.

Luftgarten, an Saulen und Statuen. Die Canale find burch gier-

Die Bauart ber Stabte bei ben Gubilamen, mo beren porbanben find, ift bei ben oftlichen im turfifden, bei ben westlichen im italienischen ober beutschen Sthl. Brag ift eine gang beutich gebaute Stabt, eben fo find bie polnifden Stabte Rrafau, Baridau, Lemberg, Bilna burdweg obne einen eigenthumlich und wefentlich von bem wefteuropaischen, beutiden vericbiebenen Charafter. Die alteren Rirchen find gothisch, bie neueren in bem mobernen italienischen Stole aufgeführt; bie Ratbbaufer und Burgen erinnern an bie wefteuropaifchen. Charafteriftifc aber find in ben polnifden Sauptftabten, wie auch in Brag, bie Juben biertel, bie meift bis jum Entiegen übervolfert find und von Schmug ftarren. In bem Rrafauer Jubenviertel fant Robl brei mit Rinbern reichlich gesegnete Jubenfamilien in einem Reller wohnen, ber funboch mit Baffer bebedt mar, in Rolge bes Mustretens ber Reichfel. Die Betten ftanben bis an bas Etrob im Baffer, ein pestilengialifcher Duft entftieg biefem Bobnorte, ber alliabrlich vom Baffer beimgefucht wird (Robl, Reifen in Rufland und Bolen III. 268).

Die Freude an Garten, an ber Bflege ber Blumen, Straucher und Baume icheint nicht in bem Charafter ber flawischen Bolfer gu liegen. Der beutiche Landmann bat gern ein Gartden an feiner Butte, worin er Blumen und wohlriechenbe Rrauter pflegt. Schon Dlegrius bemerft, bag Garten in Rufland felten find, und bie mobernen Reifenben berichten, bag Garten nur in ben Refibengen ber Großen bes Reiches und in ber Sauptftabt angetroffen werben, bie bann allerbinge mit außerorbentlicher Bracht ausgestattet find und auf bas Corgfaltigfte unterhalten werben \*\*). Ebenjo hatten auch bie polniiden Großen ibre prachtvollen Garten, unter benen ber Barf von Bulamb eine europaifche Beruhmtheit erlangt bat. In Bologba fand Blaffus (I. 145) in Folge ber Anregung bes Gouverneurs Bruffius mitten in ber Stadt einen großen Blag mit offentlichen Unlagen. Die Augelafagien waren burch bie norbijde Birfe erfest; Carraganen, Spiraen und Sollunber maren vorhanden, ebenfo Georginen und einige Blumen. Es war bieg jeboch eine gang bereinzelte Erfcbeinung.

Die Fahrzeuge und Mittel bes Fortkommens find bei ben flawifden Bollern febr einsach und bei ben Auffen, Kinnen, Lithauern und Bolen übereinstimmenb. Die Gubflaven, Gerben und Montencariner find burch ibr Gekirastand auf das Aierd beforant.



<sup>\*)</sup> S. bef. 2. Ritischie, S. 54 ff. Rohl, Betereburg in Bilbern und Sfigen. Dr. 1841. 2 Boe. C. D. 2. v. Arnim, Reife ins Ruff, Reich, Berl. 1860. 2 Boe. 8. und Schnitzier, tabieau de fa Russie.

<sup>\*)</sup> Bart bon Beterhof, Arnim, Reife. I. 114. Barefoe Celo, Arnim. I. 169. Mewer, Darftellungen aus Auflands Rafferfabt. 210. Die Garteninfeln bert, baf, C. 163.

bas fie in orientalischer Beise gabmen und gaumen. Die Thiere geben überaus ficher und kleitern mit großer Gewandtheit in ben Ressenmber. Bei ben Muffen wie se den ben den und Rossent war bas Reitspferb mehr ber Gefabrte im Ariege und mithin nur bem Abel angehörig. Der gemeine Mann fabrt feine Laft und fich; ber Bauer reiter nicht.

Seinen Bagen fertigt ber ruffische, lettische, litthausiche und polnische Bauer selbst mit feiner Art aus Birkenholz, wie es vor Jahrtausenben icon bie in ben Steppen umberziehenden Septhen gethan.

Der Ruffe hat breierlei Fuhrwert: bie Telega, bie Kibitfa und ben Tarantas.

n Larantas

Die Telega ift ein fleiner niebriger, nach unten verfungter, vierediger Bretterfaften mit vier niebrigen, bochft elementaren Rabern. Er liegt, wie jebes ruffifche Ruhrwert, unmittelbar auf ber Achfe. Born befindet fich auf jeber Geite ein weit ausragenbes born, bamit, wenn ber Bagen umfallt, mas febr oft gefchieht, bie Rraft bes Stofes gebrochen und ber Inhalt minber gewalfam ju Boben gefchleubert werbe. Der Gig bes Rutichere erbalt burch ein Baar quer gefpannte Strice im vorberen Theile bes Raftens eine Art uppiger Bequemlichfeit, befonbere wenn ber Ruticher einen feiner Rode unterlegt. Er fest fich aber oft auf bie hobe Rante ber Bretter und balancirt im fcnellften Galopp fdreienb, fingenb ober pfeifenb feine berunterbangenben Beine in ber freien Luft. Der Reifende fitt binten in Ermangelung eines Reifefade ober Roffere auf einem Bunbel Beu ober Strob, und gmar fo, baf feine Beine faft gang borizontal auf bem Boben bes Raftens liegen. In ber Telega fabren bie Ruffen burchgangig qu ameien, obe fcon ber Raften fo enge ift, bag man fich mit ben Armen unterfaffen muß, um fich nicht bei tubnen Baffagen gegenfeitig binausque fcbieben.

Die Klifite bat im Wefentlichen biefelle Einrichtung wie bie Etega. Sie ist nur auferbem noch für naffe Witterung mit einem aus Weiben gestochtenen und mit Baft überveckten Dache verseben, bas so nieden ist, das ber Obertbever sich in biagonaler halb aufrechter Bettung unter bemiesten sowieben erfallen must, um bei unvorfrezesebenen Lödern und auf Anüppelbammen und holgbrücken bem Schöde ju Wetern.

In Aufland find biefe Jahrzeuge, die fehr leicht find, an benen tein Stid Cifen, die baber jeder Bauer herftellt, gang allgemein, und felbst der Kaifer bedient fic berfelben in vortommenden Kallen.

Man fommt uberall bamit burch.

Muf großen Reifen bebient man fic bes Tarantas, molder tatrifden Urfprungs febn foll. Der wesentliche Unterschiebe von ben vorigen Kabzeugen besteht in bem hingutreien einer Art von Feberfrast. Diese wird bervorgebracht barech zwei biegiame schlande Bettem fahrme von 15.—18 Auf Jang, auf benn in ber Mitte ihrer Känge ber Sighasten ruft und an benen vorn und hinten eine Are mit zwei Abdern befrigit ift. In bem mit einem Dag diernobliten Glifahen Schafen fringt man als Sibert, Rüdenlehm und Kuffligen nach Ort und Sexuemilichtei feine geinmuten Reitespfeiten an. Es lieg in der Atificht, diesen Sighasten nicht allein als Concentrationsbruntt aller ichveren Sachen zu eralieren, jonnern ihn and von den berden Aren möglicht weit, un entjerenn, damit alle Eroße und Schlüge, welche die Aldere direct erhalten, durch die Biggmann der parallel liegenden Strietpflamme in der Gegend der der gestellt gegenden an deim Argen flown gebrochen und gemülbert eintreffen. Zerbicht ein Rad neisem Anglerug, fo fährt man oft noch große Ereten fort, ehr fich der Rangel kennerlich macht. Der Kutifert holt es herbei und befrigit ein Ermangeling eine Ragels mit einem frit, gingeftmittenen Eind Holz, die Ernangeling eines Ragels mit einem frit jugeichmittenen Eind Polg, das er vor das Rad einfelit (Vlafius, R. i. R.

Die Bagen find besonberd burch bie form ihres Korkes der Raftens, so wie burch bie Cellung bestielen und burch bie boben Borberrüber auffällig. Denn um ber Bortheile bober Borberräber beilhöftig un beitien umb doch ben Bagen midt gagt ungefent zu machen, läßt man ben Boben bes Kastens nach vorn in die Sobi feigen, ihn auf einen Ansig ber Borberare beschieben, so daß treb ber boben Borberraber ein gutes Umlenken mediglich sie Probrettheil bes Kastens ist breiter umb sacher als ber hinter. Die Deichstell ist an ber Borberare bestelligt umb be Aler ragt weit bervon. (C. Behbolt, Beitr, zur Kenntnis bed Jannern von Aussland. Dep. 1851. C. 109 umd Stöllung baber auf unter Agfel L. 1.)

Die Adder biefer Aufrwerfe find wie die unftigen, nur ohne alles Gifen. Blafus (1. 94) fab in ber Umgekung bes Onegasse's in ben Walbern Ader, die von einer Scheife gefülret vourben, welche von einem Holffamm burch einen Luerschnitt atzelsset waren. Bei ben Morladen traf Robl (Omlem II. 1941) aur viererfag Adder an

ben außerorbentlich plumpen Bagen.

Bor biefe Fabrzuge werben gemeiniglich brei Pferbe gespannt. Bon beiben Enden ber Gabelbeidigl ersebt fich ein hölgerner Bogen, bie Doga, von dem in ber Regel eine Glode herabhaigt und so über bem Kopfe bed mittelften Pferbes schwebt. Das Preigespann wird bie Troifa genannt \*). Den Bogen findet man aber auch an Einsphanen.

Mit ben fleinen leichten Bagen macht ber. Ruffe unenblich weite Reifen; bie Eransporte finben bann in Carawanen Statt.

In ben Stabten bebient man fich naturlich eleganter, aber ftets moglichft leichter Fuhrwerfe. Die Drofche, bie ben Berfehr in ben



<sup>\*)</sup> Abbisbungen bei Blafins I. 23; in Rechberg, peuples de la Russie und Houdigant moeurs et costumes Russes, Bl. 13, 23, 29, 33, 39.

Straßen von Petersburg und anderen Stabten vermittelt, ift ihrer Jwedmäßigsfeit wegen auch in Deutschland eingeführt worben. Bornehme fahren in St. Betersburg meist vierspannig; wobei die Pferbe febr lang gehonnt werben (Missche 201).

Der Bluffe ift ein vortrefflicher und mild und gut mit feinen Pfreder, voie mit leben Thier. Seitel vohligemust und riflernd frecht er fich gemächlich auf feinen Leinfig, den Bod ber Kaleiche, Tag und Racht sein Leichen fingend oder pfeifend. Er filmen fein Morganitied an, 10sale 6 tagt, schwald mit ben Pfrechen, falb barsch, wenn sie festierten: sied Dich vor; ober ermahnend, wenn sie faumen: voran benstt Da'd ober, benn es bergan geht: was furchest Duck bet bei einem Leichenmanen, ber oft ein benstisser oder geschichtlicher ist. Er sichlagt nie, sondern faust nur mit der Pkische eicht über sie bin, wenn sie feinem Bort nicht geschen vor

Eritt ber Binter ein, so nimmt ber Ruffe bie Raber von bem Bagen und ftellt fein Fabrzeug auf Schlittenfufen. Auch in ben Siabten fest man große Bagenfaften auf Schlittenfufen, bie je nach ber Schwere mit mehr ober weniger Bierben beipannt voerben.

Meerkeng samb eit feiner Anwefenheit im Jahre 1661, baß ber Retropolit Bitirim in einem fehr unaufsplichen, nur mit einem Herbe behpannten Schiltten in die Kirche fuhr. Der Rutscher reitet auf dem Pletebe. Ein Diener trägt dem Stad, das Jeichen der priehterlichen Marke, vorauf. In soficken Schitten fuhr er auch des Gommers \*\*).

Richt minber bescheiben mar bas Binterfuhrmert, ber einfache Rorbichlitten bes Archinanbriten (Blatt 46, C. 196).

Die Schlitten, worin zu feiner Zeit die Krauen durch die Erräge nüber, bestanden in einem ungeming großen wiererfigen Gesterfagen, best gang mit roffem Tuder überzogen und mit Gitterfenften von Marienglas versehen war. Zwischen den beiden Kenstern an der rechten Seite war eine That. Die Damen fagen also wie im Jimmer. Der Ruticher ging neben dem Wagen und Diener gingen vortale, doffent der bei der die Angelen und der die Angelen vortale, der war eben fallig ein der die die Großfritten. Er war eben falls gang verbeckt und mit scharachrossen zu die übergogen, auf weichem vorn und hinten der Oppselder in Golftlickrei prangte. Zwölf weiße Flerde voren vorgespannt, die Oordfrickrei prangte. Zwölf weiße Pferde voaren vorgespannt, die von Seinern au Auf geschilt und den anderen umgesche woren wert weise.

Der Gröffurft felbft fuhr in einem Ginfpanner gur Rirche, bas braune Bferb und ber baffelbe überragende Bogen waren mit Feber-bufden gefcmudt, ber Schlitten mit rothem Saunmt umgogen. Der

<sup>\*)</sup> Meyers Darftellungen II. 6. Blaffus, Reife I. 28. Rohl, Et. Betereburg I. 127. Rohl, Relien in Augl. III. 42, wo bemerft, baß auf die Abwartung ber Boftyferbe gar feine Pflege verwender wirb.

<sup>\*\*)</sup> Meyerberge Reife v. Abelung. Bl. 45. C. 196. \*\*\*) Daf. Bl. 48. C. 197.

Groffürft tragt einen einfachen Leifvefg und eine hobe Belgunde. obinter ibm auf bem Schlitten fteben bie gurften Tichertastol und Miloslavost mit ernbidften Daupt und vorn auf ben Seiten zwei Kammerberren. Erriften mit Flinten schreiten, ebenfalls unbebedten daupte aur Seite (281. 49).

Die eigentbumlichen Rabrieuge ju Baffer beidranten fich bei ben Ruffen vorzugemeife auf gluficbiffe; boch baben fie, wefteuropaifchen Borbilbern folgenb, auch feit Beter bem Großen in ber Ceefcbifffabrt fich verfucht. Muf ber Reife von Bologba nach Uftjug welift fant Blaftus (I. 182) noch ben ausgebobiten Baumftamm als Rahrzeug. Die Schiffer nehmen ju einem Rabn einen ftarfen Gidenftamm von 12-16 Ruf Lange und boblen benfelben von ber einen Geite ber bis auf eine bunne chlindrifche Band aus, mobei aber bie Enben geichloffen bleiben. Dann wird bie Boblung mit beinem Baffer gefüllt, woburch bie gurudgebliebene bolgmant geschmeibig wird und auseinander gebogen werben fann. Durch Sperrholger und Reile treibt man bie beiben Seitenwanbe immer ftarfer auseinanber, mabrend man burch beiges Baffer bas bolg gefdmeibig erbalt. Sat ber Rabn bie geborige Beite erreicht, fo bleibt er bis jum vollfommenen Erodnen burch Sperrholger in bie Quere auseinanber gespreigt und bebalt fpater feine neue Gestalt unverwuftlich bei. Dieje Rabne, Die amet bis brei Denichen faffen, fint eleganter und geschmachvoller, ale man nach ber roben Braparation aus einem Baumftamme erwarten follte, und fo leicht, bag ein Dann einen Rahn meilenweit uber ganb tragt. Die Schnelligfeit, Gewandtheit und Sicherheit, mit ber bie Bewohner in biefen Rabnen ben Flug, gegen Sturm und Bellen tampfend, burchichneiben, ift überrafchenb. Gin norbifcher Fifcher ift mit feinem Rabn, wie ber Rofaf mit feinem Bferbe, ju einem einbeitlichen Befen vermachfen. Auf ben Fluffen fommen jeboch auch großere Barten und Lafticbiffe mit Berbed, Rainte und Daftbanm bor, in benen Meniden und Baaren fortgefchafft merben. In Betersburg, wie in ben Safen am fdwarzen Deere, ift bie Gegel - und Dampficbifffahrt nach weiteuropaifchem Mufter eingerichtet \*). Ge fehlt nicht an eleganten Gonbeln und Barten, fo menig ale an Laft-

<sup>&</sup>quot;) Und dabel dat fich bach mancher Gigentismiliche entfattet. In ber Munichtit nur Et. Betrebrung merten nach jest Schiffe gehatet, abgleich fein Schiff, welches nach Ang nach bem Binferpiegel gett. fich ihr weber nachen, nach fie beratigne nam. Mun it daber auf joglene Auweng ger sommen. Es wird ein greier Transpertichtiff, Annect genannt und in Ber faul iener richtigen Rithe, bie biefe an ben Aubel gefarecht. Dies wirt nur fo lang mit Bögfer getült, bis es fo tiet einfatt, baf es im Etanet fich wird, eine Greier Deffung an einer Seite bos Kregsfelig in fich aufru nachmen. Das Annect wire um gefchiefen und ausgezumpt. Es bezindt die mit feiner Seit zu seben aub feiwämt um in ben finischem Merebur fein finad. Atelifche Se. 140. Bergbotz, Tagebuch in Bischiem Mem XXXI. 237.

ichiffen. Im Allgemeinen ift ber Berkebr noch nicht so sehr auf ben rufflichen Stromen aufgekluft, als die Natur bes Landes beis geschatet. Die meisten und wertbouffen Befan, Getraibe, flietische Bergwertsbroducte, werben zu Lande und gwar meist bed Winters in kleinen Schillten sorfenogat. Sehr unvollfommen find im Innern bie Kabern und Bruden, bie ihrer be flichie fubern.

Gewandte Schiffer find die Almatinifem Clawen, die eheren ber vereitaufiden Marine treffliche Dienfte leiferten und gegenwartig in ber faigtrich ofterrechichen Auwendung finden. Die Leute aus ber Borca bel Cattaro find noch jest überans geschickte und traftige Schiffer. Sie haben der ver berichtene Arten bes Muberns, bie fie nach Bilden Delleffischa anwenden ist.

## Die Berfzeuge

ber flawifden Bolfericaften find im Allgemeinen bei weitem einfacher und weuiger entwidelt ale bie ber Befteuropger, inbeffen ftellen fie bamit ihre Beburfniffe auf einfache, gwedmagige und ffunreiche Art ber. Ramentlich erfett bei bem ruffifden ganbmann bie geschickte Sand fo mauches Berfgeug, was ber westeuropaifche Sandwertemann fur nothwendig und unentbebrlich balt. Das einzige Berfzeug bes ruffifchen und polnifchen Landmanne, womit er feine Butte bant, ift, nachft bem Deffer, Die Art aus Gifen, Sobel, Sammer, Bobrer, Cage, bie vericbiebenen Deifel fint ibm unbefannt. Dit eben ber fleinen Urt arbeitete auch ber Benbe ber Borgeit. Dit ber Art fallt ber Ruffe bie Birte, bie ibm gar trefflichen Arbeitftoff barbietet; ber Stamm bient gu Bagnerarbeiten, aus ber Rinbe fertigt er jene nieblichen Schachteln und Dofen, Die feit 1815 auch in Deutschland nachgeahmt werben. Den Baft ber Linbe verarbeitet er gu Canbalen fur feine Guge, ju Matten und Striden, aus bem Solge fchnist er Schalen, Loffel und andere Gefcbirre; boch find bieg Rebenbefchaftis gungen bes Landmanns, ju benen nachftbem noch folgenbe geboren : Leinwandweberei, Delfdlagerei, Bolgarbeit aus bem Groben, Theerfcwelen, Bottafchefieberei, Baftmattenfertigung, Thranfieben, Bereis tung von Sifchleim und Caviar, Gerberei, Bearbeitung ber Bferbehaare und Schweinsborften, Roblen - und Rugbrennen, Strobflechterei, Bollentreberei und Steinbrechen \*\*). Bei ben Gubflawen fommt bagu Schmiebegrbeit, Bereitung bes Beines, Lebergrbeit,

Die Saudwerfe in ben Sichbten werden in Aufland, nauentlich in ben Metropolen, viel von Deutschen betrieben, aus benen nauentlich Schneiber und Tichler in Betersburg bestehen. Die Jabrifation

<sup>\*)</sup> v. Rohrer, flam. Bem. ber ofterr. Monarchie. I. 94. Rohl, Dal-

<sup>&</sup>quot;) v. Reben, bas Rafferreich Rufland. Berl. 1843. S. 110. Supel, norbifche Miscellaneen. IV. 340 ff. Storch, Gemalbe bee Ruff. Reiche. III. 64 ff.

im Großen und mit Maschinen wird begunftigt, macht verhaltnißmäßig aber geringe Fortschritte, ba die Ruffen eine große Borliebe fur west-

europaifche Erzeugniffe haben \*).

Die sidelawischen Bolter, benen das fruchtbare Alima bei woitem Beitwohnern, lassen maches nigliche Aaturproduct, wie ben Russignen, lassen manches nigliche Naturproduct, wie ben Russignen, lassen manches nigliche Naturproduct, wie ben Russigneriet, worden auch Schifftung ber Dalmatiner ist Ackena und Hogarbeit, worden auch Schifftung is Silvansteit, worden betreiben neben bem Keldbau steißig die Gisenarbeiten, Tohjerer, hoglarbeit im Ariertigung von Trögen, Einern, Archen, Synkeln, die Rrainer sind gute Ackerdauer, Bartner und Weinkauer, Vergleute und Weber; weniger industrible find die Russignafen und Galister, wie denn auch der Tschech einter steinen beutschen Rachber zufräche fehren ist.

Betrachten wir bie

### Gewerbe und Beichäftigungen

ber flawifchen Bolfer im Einzelnen, so finden wir bei den meisten bie alteste der menschlichen Beschäftigungen, die Jagd, noch vorhamben und zwar in den Balbern der Nordlander und den Gebirgen des Gibens.

In ben volnissen Währern sinden isch viele jagebare Thiere, benen man thiell vogen ihres Sicisses, beilell ihrer Asie bogen nachsellt. Das Ellenn, hirsch, Asch und hafe, nebe mancherli Bablichibnern, werben von bem Landmann wie vom Eschmann einzeln und in Teilsen werfolgt; Lucks, Wolf und Bar erlegt ber Bauer mit seinem Schler magelischen Siefespewerd mit bereisten Kuschselt und Sicherheit, wie ver Lapplander. Rächstene fielt er benselben Kallen ober andet ibme Merene \*\*).

<sup>\*)</sup> Rohl, Ct. Betereburg. II. 229 ff.

57

Gidbornden; fie fchiegen auch Rennthiere, befonbere aber auch egbares Bilb, namentlich Bogel, bie gefroren vom Ural aus im Binter burch gang Rugland verfendet werben. In St. Betersburg allein follen im Laufe jebes Bintere feche Dillionen wilbe Bubner vergebrt merben. Die Girianen verfaufen jeben Binter uber 100000 Safelbubner. 40000 Gichhornchen, 1000 Marber und 2000 Clenntbiere. Rleifdwild mie bas Belgwild ift babei unglaublich billig; in Ufting foftet ein Cicbornchenvels von 120 Fellen 15-60 Bapierrubel. Die Sirjanen find vortreffliche Schugen, obicon ihre Gewehre febr unvolltommen find; ber Lauf von fleinem Caliber ift 5-6 Rug lang und mit bem roben Feuerichlog an ben Schaft gang einfach mit Striden festgebunden. Rugeln ober Schrot fennen fie nicht, fonbern ichlagen bon einer ichmalen, unformlichen Bleiftange ein Stud ab. bas fie mit ben Babnen rund gutauen. Gie fcbiegen nie obne aufgulegen, treffen aber jeben Bogel und jebes Gichbornchen obne Unds nabme burch ben Ropf. Mus ber erften Bewegung auf ben erhaltes nen Cous wiffen fle, mo bas erlegte Bilb auch im bichteften Rafbe nieberfturgen wirb. Sunbe haben fie nicht, muffen alfo alles felbit, auch aus bem Baffer apportiren. Uebrigens wird bei ber allgemeinen Jagbfreiheit, bie in gang Rufland berricht, bas Bilb immer feltener, wie benn Birich und Reb aus bem Rorboften bereits faft gang verfcwunben ift \*).

Roch bebeutenber ift bie Jagb ber bem ruffifchen Reiche untersworfenen fibirifchen Stamme, bie ihre Abgaben in ben Rellen ber

Marber, Bermeline und Bobel entrichten muffen.

Die Jagd wird im Aussand veniger als im vestlichen Guropa für eine angenehme Beschäftigung gestalten. In alter Zeit, noch im 17. Jahrhundert, durbe am großfürstlichen Dose die Kellen jagd gealt, wie benn Otarias einer solchen keinwohnte, die vor Wossan Anttinad und wobe die Gakfe im Bessenkten, Warfischen, Warfischen

und anberen Rationalgerichten bewirthet murben.

Much in ben Gekirgen ber Subssamen ift die Jagd niemals in der Weise ausgeklibet worben, wie beiß bei den germanischen Bollken fall nar. Die schlessischen Kleinen Kieften Kelten, in Folge beutscher Rachbartschaft, gedigere Jagden an. Mit bem Baten leinden Mortalen, hugutten, Arzinne num Stowenen gern an, und ertegen ibn sigdere, nachdem sie ibn angerebet (Robs), Dalm. II. 2005). Die Bollsigsd weite in Bolom mehr als eine Rochweck benn als eine Luftbarteit betrieben. Stohl bemerft, daß der Wolfpacker benn als eine Luftbarteit betrieben. Stohl bemerft, daß der Ewolf immer werager häufig ertigeine, je näher bad politisch Gekiet der bautschen Gränge läge. Im Galifen ist alles noch voll vom Roblisch, oder mehr in

<sup>\*)</sup> Blaffue, Reife in Rufland. I. 59, 214, 260. Storch, Gemalbe Buff. Reiches. II. 14 ff. Die Jagb in Sibirien: Ermans Archiv. IX. 460 ff.

ben billichen Theilen als in den zosstlichen. Im Gerzogthum Teichen fommen dei gablreicheren Deutschen die Wildle feltener vor; im vorflichen Theile vom Teropan, wo Alles son deutsch eine John bei Wilfle jahr deutsch geber der gerichten der John bei Wilfle jahr vollig verschunden. In den Dorfern der Jackfuntaner der gericht die Sitte, das der Erfeste eines Wolfels das gerbetete Unthier von Haus zu haus herumführt und von den Einwohnern dufür ein Keines Douteur, eine hand voll West, ein keines Stiffe Derect, ein Brot u. f. w. mepfangt. Andere sonder in werden der ihm die Schauge ab und kekommt für deren Einsleferung von der inne Wacken ").

Roch wichtiger als die Jagb ift in ben slawischen Landen, namentlich in dem russischen Reiche, der Fisch ann. Schon der Umftand, daß die gabireichen Faltigge große Borratige von Fischen zufordern, dann die fischerichen Aluffe, Geen und Serfüsten, fordern um Betreitung der fischerei unf. wog und der Kang der großen

in ber Bolarfee lebenben Cangethiere gebort.

Rur letteren 3med geben alle Sabre bon Archangel und Defen aus Rabrzeuge mit Gefellichaften nach Rowaja Gemla und Gpigbergen ab, bie eine bestimmte Ordnung unter fich aufrecht erhalten und gemeiniglich bem Steuermann bie oberfte Gemalt übertragen. Die Jager find auf ein Jahr mit Proviant verfeben, weil fie oft überwintern muffen; jebes Sahrzeug bat einen Dfen gum Brothaden und Rochen, wogu bas bolg mitgenommen wirb. Auch nehmen fie Baffer mit, um Quaß ju bereiten. Gie geben gemeiniglich im Commer ab. Un Ort und Stelle angelangt, benuben fie bie vorbaubenen Butten, bringen ihr Schiff an einen fichern Unterplag und geben fofort in fleinen Boten auf ben Rang aus. Die Balroffe merben, wenn fie fich auf bem Gife gelagert, obne Dube erichlagen ober erftochen, im freien Baffer ift ber Angriff auf biefelben febr gefahrvoll. Thran, Saut und Babne find bie Beute biefer anftrengenben Arbeit, Die verbaltniginagig nur geringen Lobn abwirft. Bottfifch, Rarmal, Delphin, Geebund und Balfifch werben in bem weißen, wie in ber fibirifden Bolarfee baufig gefangen.

Im weißen Meer fangt man Schellfice, Dorfche, Schollen, Stockliche und berings. Die hertungklichere im weißen Meer war ebedem Monopol ber Krone, warb aber im Jache 1776 rieigageten. Man verführt bie heringe theils gerauchert, theils gefalgen, fie find ibod nicht so gut wie bie hollandichen und ensfichen, haber von bieten iblieflich für 100,000 Albel eingefiellt werben \*\*).

Die Sifcherei am taspifchen Meere ift ebenfalls febr bebeutent, und hier wirb fie auch am Großartigften bon ben Ruffen betrieben. Sie ift meift an aftrachanische Augstelleute verpachet, theils burch ur-

<sup>\*)</sup> Rohl, Reifen in Rugland und Bolen III. 329.

alte Brivilegien in ben Sanben ber urglifchen Rofgfen. Die Rifcherei beginnt im Mpril, wenn bas Gis verichwunden, burch bie Bachter, bie obne Rudficht auf fleinere Rifcharten nur ben Saufen. Storen und Cemringen, ben Belfen und Barben nachftellen. Jeber Bachter bat feine bestimmte Stelle am Ufer, bie ben Ramen bes Beffgere fubrt, im Allgemeinen aber Baraga genannt wirb. Bebe Baraga ift mit 50-120 Dann befest, von benen bie meiften ein befonberes Bewerbe treiben, ale Steuerleute, Gifcher, Ginfalger, Saufenblafenund Caviarmader. Bebe Baraga bat einige tuchtige Rabrieuge von vericbiebener Grofe und Bauart, fo wie eine Galiote, um Broviant und Gala bon Aftrachan an bolen und bie bereitete Bagre fortaus ichaffen. Reben ben Bobnftatten fur bie Mannichaft fteben Schubs pen fur bie Bereitung bes Caviar, bas Trodnen ber Saufenblafe und bie Aufbewahrung ber Rijchereigerathichaften. Rur bie Aufbemabrung ber gefalgenen Rifde bat man tiefe und moblaegimmerte Giefeller von ansehnlicher Große unter ber Erbe. Der Rugboben ift von bichtgefugten Dielen, unter bemfelben find Bebalter aus Die-Ien eingefaftet, worin bie Rifche in ftarfer Galgiole gepofelt merben. Ru beiben Seiten ber Golbebalter befinden fich Abtbeilungen in melde ber aus Galgfole genommene Rifd. ichichtmeife mit Gals beftreut, gelegt wirb. Sinter ben Racbern, morin bie Riiche aufgeftavelt werben, fullt man ben Raum bie an bie Geitenmanbe bes Rellere mit Gis an. Der Rifchfang wird mabrent bes Sommers ausgefest. Der Frublingsfang beginnt Ditte Darg. Dann gieben ungablbare Schaaren fleiner Rifde nach ben Ufern; man fangt babon bie Obla, bie man lebenbig in Bebaltern aufbewahrt, um fie fpater ale Rober gu benuben. Ihnen folgen bann ungeheure Schwarme von raubgierigen Saufen, Die mit einem Bezeug gefangen werben, welches aus einigen flebengig Ellen langen Tauen beftebt, an welche 125, gegen 5 Ellen lange Stride mit großen Ungelhafen angefnupft merben. Gin fo ausgeftattetes Tau beift ein Reft, und breifig berfelben machen ein Gezeug; gwifden zwei Reftern ift ein mehrere Bfund fcmerer Stein angebunben und bie Enben bes gangen Bezeuges find mit bolgernen Untern verfeben, fo bag ber fcmerfte Bifc bas Gange nicht aus feiner Lage bringen tann. Die Bezeuge werben taglich zweimal burdmuffert. Den gefangenen Rifden giebt man Geile burch bie Riemen und lagt fle wieber ins Baffer, um fle lebenbig and Land bringen ju tonnen. Sier merben fle mit Saten auf bas mit Bretern belegte Ufer gezogen und nach ber Reibe aufgespalten. Der Untertheil bes Dagens nebft Darm merben meggeworfen, ber fleischige Schlund ale Speife eingefalgen. Reben ben Eingeweiben liegt ber Roggen burch ben gangen Leib. Der Roggen wird mit ben Sanben berausgenommen, in Gimer geworfen und von ben Caviarmachern in Empfang genommen. Die Schwimm - ober Leimblafe, bie ben gangen Ruden einnimmt, wirb ben befonberen Arbeitern übergeben. Bulett ichneibet man ben Rudenknorvel auf. um bie Rudenfebne ausmuieben, bie bann gewaschen und auf Stangen gehangt, an ber Luft getrodnet wirb. 3ft alles Gingeweibe berausgenommen, fo wird bas gett ausgefchabt, in Eimern gefammelt und burch Musfieben gereinigt. Diefes gett wird gu Saftenfreifen angewendet. Der fo ausgenommene Rifch tommt nun in bie Gieteller. 1769 fing man einen Saufen von 71/2 Arfdin gange und 2800 Bfund Gewicht, aus welchem 800 Bfund Caviar gewonnen murben. Wenn ber Saufenfang vorüber, ber oft Tag und Racht mabrt, beginnt fofort ber Bug ber Cemrjugen, ber alliabrlich nur zwei Bochen bauert, aber febr ergiebig ift. Muf einer Baraga werben bei gunftigem Geewind nicht felten 16-20,000 Rifche gefangen. Die Dafchen ber Rege find bicht und werben an feichten Stellen in Fabentiefe eingefentt. Die Gewrjugen find fleiner als ber Saufen. Roggen und Blafe aber feiner, bas Rleifch wird jum Theil an ber Conne geborrt. Der Berbftfang finbet Statt wie ber Rrub. lingefang und bringt Saufen und Store. Gben fo werben im Binter unter bem Gife bie Saufen mit Angeln gefangen. Dan baut benbalb Bocher in bas Gie. Reben ben Baragen find fleine Gutten, bei benen man im Commer Belfe und Barben mit Buaneken fangt \*).

Winder keträchtlich, doch immer noch vichtig gering fit der filichjang auf dem schwarzen und afweitigen Weere, so wie in den filirisigen Seen. Am asweitigen Weer fangt man meist tiene Kilche mit Rigen, voolei Jahg von 6 Eundern vorsommen, die 80,000 Kilche abwersen. In Kertsch und Trüssles sicht man vom Wirk; sie in den Detober, man sangt Seiter, Steeltes und Suruke. Auch Taganrog liefert Caviar, Kilcheim und Then, Redolfu Markelen \*\*),

Die Office liefert gleichermaßen gabfreiche und terfliche Kiefen 49 Mrten, unter benen bie Ladie, Strömlinge, Bochte und Reunaugen, Raryfen und Stobre bie vorgisliciben. Man ichafft and bem finnischen Merkufen jabrlich eine Menge filche in burchlocherten Rabertugen nach St. Betrebung (Setorf II. 177).

Einen größen Richtstum an Rischen bien bie Klusse wie Gettome bed europäischen Russlande der. In den in die Office mandenden Alüssen ist der Laube dassig, obischen er an Gitze dem von Archangel nicht gleichfommt. Wer allen aber Lietet die Wolfig eine große Alüsse der Lauber voire in den Andfrichen an der Wolfigden der Klussertspart der Belgie dem Fichfangen mehr Ausmertsjamsteit gewöhntet als dem Ackerdungen, Gleiche, Cetterle, Servingas, 2 dash, Barte, Welfe, Godfissen, Lauppen sind die voronmenken Kische. Der All festle, wie durch gan bei vorfommenken Kische. Der All festle, wie durch gan gestierten, sichen in der Wolfig. Sie das



<sup>\*)</sup> Storch, Gemalbe bes ruff. Reiche II. 141 ff. \*) Storch a. a. D. II. 174 und Schtichuffin ber Fischfang in Ofifible rien in Ermans Archie VII. 144.

große, aber wenig geniegbare Rrebfe. Die Arten bes Range find manuichfaltig und finnreich; man bat Gifdwehre, Angeln und Rege. Die Sifdwehre, Utidjugen, find mehrartig. Um gewöhnlichften ift folgeube: Dan giebt bide Bfable quer burch ben Strom in fugweiter Entfernung neben einander, mo bas Baffer ichnell flieft in ichlangenformiger, mo es rubig in geraber Richtung. Dann baut man gegen ben Strom que Bfablen bergformige Rammern, in beren Ditte periciebene Soblen angebracht und unter fich abgefonbert find. Die an ber Gingangsoffnung befindlichen Pfable werben nur loder be= feftigt, bamit fie großeren Giften nachgeben tonnen. Die Dunbung jeber Rammer bat zwei Ellen, ber Umfang einer jeben 6 Faben. Der Bwifdenraum ber Bfable wird burch eine Rette bolgerner, fents recht ftebenber Stode ausgefüllt, bie nicht bis auf ben Grund reichen und mit Beibenruthen berbunden find. Die großeren Gifche, bie in bie Rammern gefommen, fonnen in bem engen Raum nicht umtebren, bie fleinen lagt bie Stromung nicht gurud. Diefe Gifchwehre bleiben bas gange Jahr hindurch fteben. In ber nieberen Bolga hat man eine Fifchfalle, Gorobba, bie ebenfalls ein ben Strom quer burchfigenbes Behr bilbet, in welchem Rammern angebracht find, uber benen im Binter bas Gis offen gebalten wirb. Reben ber Giebffnung ift eine Sutte fur bie Arbeiter, Die bier ein fleines Feuer unterhalten. Auf bem Grunde ber Rammer liegt ein mit Retwert ober Rorbgeflecht überzogener Rahmen, ber burch vier an ben Eden angebrachte Geile aufwarts bewegt werben fann. Ueber ber Deffnung, burch welche ber Rifch in bie Rammer tritt, ift ein Ret ober Kallgatter, und bor bemfelben find von einem fcwebenben Querbalten bis auf ben im Grunde liegenben Rabmen Schnure ausgefpannt, bie jeber Gifch, ber in bie Rammer fcblupft, beruhren muß, woburch bas Querbols in Bewegung gefett wirb. Gobald man bie Schwingung beffelben bemerft, lagt man bas Fallgatter nieber und basbelt ben Rabmen mit bem Ret in bie Sobe, worauf bie gefangenen Fifche liegen. Damit nun bie Arbeiter bes Rachts nicht bestandig wachen nuffen, fest man mit ben erwähnten Schnuren eine fleine Glode in Berbindung, woburch ber eintretenbe gifch fich felbft anfundigt. Rachftbem bringt man auch eine Borrichtung am Fallgatter an, woburch baffelbe von felbit gufchlagt \*).

Die Fischerel ber flabischen Annooner bes abractischen Merrels the ineitem nicht so bedeutend, obischen fie steifig geübt wird, Berrichut find die Schwamme und Corallensischer ber Institut bis Sebenico und an der Mitabung der Kerfa. Man fanz bort nächstem Ehunstschen 39.

Bei ben Montenegrinern bilben bie Rifche eine wichtige Quelle



<sup>\*)</sup> Storch, Gemalbe bes ruff. Reiche II. 154 ff. Dagu Sarthaufen, Stubien II. 59. Blaffus, Reifen I. 70.

bes Ginfommens, bie in vortrefflicher Beschaffenheit und reicher Rulle vorhanben ift. Die Scorange, eine Rarpfenart, werben in ber Rida und im Gee von Sentari gefangen, und find ein bebeutenber SanbelBartitel. Gie werben getrodnet und gefalgen, baufig nach Trieft, Benebig u. a. Blaben ausgeführt, und bringen einen fabrlichen Ertrag von 14,000 bis 16,000 Gulben. Die Scorange gleichen ben Sarbellen. Auch Forellen fommen por. Bialla fah bort ein eigenthumliches Gifchfangfeft mit an, welches alle Jahre in Cefini Statt finbet. An bem Tage, wo bie Scoranga fich naben und in ben Blug eintreten foll, ift eine große Meuschenmaffe am Ufer verfammelt, auf ben Baumen aber und ben Relfen laffen fich eine Art Rraben in Ungabl nieber, bie von ben Gingebornen fur einen beiligen Bogel gehalten werben. Der Blabifa und bie Briefter find ebenfalls anmefent und beten fur bas Gelingen bes Rifdfanges. Die Bricfter beobachten, wie Sarufpicen, bas Anfebn bes himmels und ber Bolten und bie Rraft bes Ditwinbes. Gie fegnen beibe Ufer und bie Rifdergerathe, mabrent antere von Strede gu Strede garm maden, um bie Bogel ans Ufer gu treiben. Die Fifcher ftellen nun im Fluffe tegelformige Reugen und Rege auf. Sierauf erfolgen neue Bebete, worauf bie Anfuhrer Getreibe- und anbere Camentorner, bie in einer Mifchung von Baffer und Sonig aufgequellt fint, ine Baffer merfen. Die Rifche tommen nun in Ungabl an bie Dberfiache, um biefe Rorner ju erhafchen. In biefem Augenblide fturgen fich bie Bogel mit gellenbem Schrei auf bie Fifche, Die fich beim Anblid ibrer Reinbe eilig in bie Reufen fluchten, welche von ben Rifdern moglichft rafc ausgehoben und geleert werben. Wenn bie Reugen und Rege wieberum aufgestellt fint, beginnt bas Ausftreuen ber Rorner aufe Reue, und bauert von Ctunbe gu Stunbe viergebn Tage bie brei Bochen fort, fo lange nur bie Rifche und Rraben bableiben. Beim letten Rifchjug febes Tages finden Gebete und Dantfagungen Statt. Das Bolt, ber Blabifa und bie Briefter überlaffen fich ber Freude, bie einfaitige Beige ertont, man fingt und ift Sifche. Sind endlich Gifche und Bogel verschwunden, fo findet ein Feft Statt, an welchem auch bie Rrauen und Rinber theilnehmen, und wogu jebes baus Lebensmittel mitbringt. Dan gunbet Bachtfeuer an und fingt und tangt bis in bie Racht binein \*).

Die Viedzinds füllet in dem Leben der flausischen Bollet eine od vieldiger Beschäftigung als die Jagd, obsschon unter den ziehen Elaven tein Stamm sich ausschließlich berselben vollmet. Die dem zusschließlichen Reiche networfenen Schaftzen, Alampten, Kinziften, Benchen und Eungelich ziehen gleiche, Americe, Mentschen und Engelich ziehen vorzugebreise von der Richtzeit, und Schafe, die Rogalen leben vorzugebreise von der Richtzeit, und Schafe, die Rogalen leben vorzugebreise von der Richtzeit, und in den finden Richte ist fie eine weientliche Beschäftigung, und in der

<sup>\*)</sup> Vialla voyage au Montenegro I. 354. m. 266. Wilfinfonl. 238.

meiften übrigen Theilen bes ruffifchen Reiches ein wichtiger Zweig ber Landwirthischaft. Im Allgemeinen wird aber bennoch in Rusland die Biehzucht weit flatter, aber auch weit sorglofer als in anberen Landern betrieben.

Im Allgemeinen faun man annehmen, daß in ben jublichen Theilen bes europäischen Auslands die Rinbergucht am blubendfen betrieben wird. Man schäft bie Anzahl bes gesammten Rinberbestanbes im europäischen Ausland auf 19 Millionen Stud \*\*).

Große Wengen trefflider Rinber werben allfafrlich vom Suben and nach ben bedem Saunklaben bes Wordens griftett. In großen herrben und fireng bewacht werben die bochbeinigen, schlantigernnten, weigsgauen Richenobien über Wiedeligen, schlantigernnten, weigsgauen Richenobien über Wiedeligen, schlantigernnten Ger Gwolend und Drei nach Rodsian geführt. Alles eingeberene Rinbeich wirde vom utrainifiden serzische nieten gehalten, indem uit bem tejteten oft ungefehre die Rinbeider burche Land gieft, an die sich bas sibliche Bieb hinreschend gewöhnt bar, um sie ohne siegen Geschw weiter zu tragen, bie aber teil Anstedungen beito stoo nungslofer unter ben heerben im biefigen Rußland busthet. Die Ochsen necht ben wildkungleichen bunklagsfetzunten Treitern fommen von ihrer heimath an erst bann unter Dach, weun sie am Drit ihrer Bestimmung angefangt find.

Auch nach Destretich bin gleben alljährlich große Rinberberten auß ber Ufraine gemessenen Schritisch einer in bei andern gustapfen tretend, in dem Redemwegen der Chausse auf die großen Biehmärtte Rabferns, wo sie die Swien, Dereben und Minchen gelangen. Ein beiter Jaus das die Richtung and Bartschaut \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Ctorch, Gemalbe bee ruff. Reiche II. 194.

<sup>\*\*)</sup> v. Reben, bas Raiferreich Rugl. C. 98, wo neuere Berichte uber ben gegenwartigen Buftanb.

<sup>\*\*\*)</sup> Blafine Reije II. 81. Robl, Relfen in Rufl. u. Bolen III. 177.

Roch umfangreicher als die Altheraust ist im eurobässchen Auslaub der er Schafe, bern gegenwärtigen Befand man auf 40 Milliauten angiest (Aben C. 98). Die Bauern umd Kosafen im sinklichen Bussland bessehen Dereien zu hunderten umd Taussendomitigen und in der gewöhnlichen rufssischen Erkeit find nicht sieher groß, krusgeschwänzt, und haben turze, grobe Wolfe. Besser Wolfen sohn ist kann aus gestellt geben der gesten zu der gestellt gesten der gestellt gesten der gestellt gestellt gesten der gestellt ges

Die Biege ift fowohl beim rufffichen Landmanu, wie auch bei ben Rirgifen ein febr beliebtes Sausthier. Das Rell wird verarbeitet

(Stord) Il. 227).

Schweine find überall in giemlicher Angass vorhanden, man wendet ihnen feine sonderliche Pflege zu und läßt fie in den Baldven und fetten Beldvelissen sich ihre Rahrung sichen. Sie gelangen seiten zu beträchtlicher Größe. Gefrorenes Schweinesleisch wird im Baltete weit verführt. Die Borften liefern einen wichtigen Aussuhrartitel.

Bon großer Arbentung und Bischigfgeit für ven Staat ist bie Firebendt. Die Angald ber Riete im curstiffigen Guropa mirb auf 9,500,000 angegeben. Ju ben Steppen laufen Tuliende von Pfferben eine mehrere Bierbe, die er pur Keldarfeit benutt. Die ächtrussifiken geferbe daben trog der Berfoldernheit von Elimah ber Allger und bes Finters einem geneinamen Charafter, sie haben sammtlich Annakfolge, dange diere Häse und betate Bruft; se flub unermiddige, dange diere Hille mit beite Bruft; se flub unermiddige ten Wosfau, Tambow, Smolenst und Rafan liefern die festen Pferbe. Die Uttanssifiken Wosfau, Tambow, Smolenst und Rafan liefern die bei festen Pferbe. Die Uttanssifier, liefflabsissiem und auf dangeschen Werbe fün Ltein, aber ausbauernd. Die scholiften Pferbe haben der ausbauernd.

<sup>\*)</sup> Storch, Gemalbe bes ruff. Reiche II. 212 f. \*\*) Storch, Gemalbe b. ruff. Reiche II. 230 ff. Sarthaufen, Stubien

Die Bucht ber Ganje und huber wird nebenher ohne fonderlichen Cijer betrieben, baggen in ben Stabten namentlich ber Taube, wenn auch nicht eine große Bflege, boch eine außerorbentliche Rachficht gewidmet. Die Taube gilt als ein beiliger Bogel, bem Rie-

mand etwas ju Leibe thut.

Auf bas Emportommen ber Seibengucht verwendet bie Regierung

namentlich in Taurien großartige Mittel.

Die pointigie Landwirthichaft hat mit der ruffifchen viel Uebereinftimmendes, namentlich ift die Zucht der Aferde in Galigien im blübenden Zustande; auf den berühmten, jeden 1. Rovember statfindenden Pferdemarkt von Woofchieft voreden prachicolle Thiere, bis

jum Breife von 2000-3000 Ducaten gebracht \*).

Die nordwessischen Stawen fohlegen sich in ber Veichzucht een zuich ern auf, in Bohmen und ber Lausst gereihen namentlich Rinder und Schafe, die Krainer sind gute Bienenwirthe, eben so de anderen behaltnisse aus Schieferplatten zuschammenigen und auf die Ernschung derfelten sozialität Bedach baben \*\*). Auch in Montenegro sie biel Bienenguch. Die Serken legen fich auf die Jucht der Schweine, deren zahlreich Serkerten ihren Reichthum aussmachen. Die Peterbe und Rinderzucht ist mäßig in

II. 87 ff. v. Reben, bas ruff. Raiferr. 99. Biafins II. 268. v. Arnim, Reife ins ruff. R. II. 203. Der Pferbemarft zu Charfow. Kohl, Meifen in Mußl. und Polen III. 159.

<sup>\*\*)</sup> v. Rohrer, flaw. Bewohner ber ofterr. Monarchie I. 93.

ven Geftigsklindern; die Dalmatiner Bferde find flein, aber träftig. Der Cliff felft. Im Montenergo zieft man wie Schofe und Bigen, beren Bolle, Kiefch und Klee wejentliche Ausstuhrartifel liben. Die hammelschinken aus Montenegro verben icht geschätzt und nach Aftein, Mendely und Ansona ausgeschiert. Das geründerte hammelschieße, Gastradina beingt bem Follamte von Cattaro jährlich 2000 bis 3000 Gulben der

#### Der Felbbau

<sup>\*)</sup> Storch, Gem. bes ruff, Reichs II. 264 und besonbere harthaufens treffliche Studien. \*\*) G. Houbigant Bl. 42. Storch, Gemalbe b. ruff. R. II. 289.

Ueber bie Ausfuhr bes Getreibes f. b. Reben, bas ruff, Kaffer. S. 212. Blafins II. 267, 298, Sarthaufen II. 28, 154, Al. Betholbt, Beitrage jur Kenntnis bes Innern von Musiand. 29, 1851. 8.

<sup>\*\*\*)</sup> C. Abb. Taf. I. 2, nach Benholbt G. 107.

ale Egge gufammengebunbene Rabelholgafte, an benen abgeftutte

eine nambafte Angabl beifammen fteben \*).

Jouige stehen bleiten.

3mu Ernten hat man in Grofrussland bie Sichel, in ber Utraine bie bentiche Senfe, Jum Dreichen bat man theils kleine Blegel, theils lange trumme Stode. Gigenthumlich jit ben Ruffen und Schierten bas Ausbörren bes Giererbes vor bem Andbreichen. Die tuffiche Darre, Twin, bestehe aus einer Ballenblitte, bie innem tie vielen Merestangen und einigen Seitenbffungen verseben ist. Reben ber dicht ift ein Dien in bie Erbe gemauert, aus beidem ausglöcher in bie Darre gehen. Das zu tochnetbe Korn wird auf ver Lenne ber bem Eige gebriebe. Das geborte Korn wird auf ber Tenne oher bem Eige gebriebt. Das geborte Korn wird auf ver Tenne

auf gang fleinen Binbmublen gemablen, beren in einem Dorfe oft

Gebaut werben in rufficen Reiche Roggen, mehrere Beigen aten, Gerfte, Safer, woon groß Waffen ins Ausland peifert werbeit, ferner hies, Spelt, Buchweigen, im Suben auch Malb und Reid. Man erbaut bemachht auch Satroffen. Die gefchaf inbeffen meint von Coloniften, da bie Ruffen ein Boruttfeil bagogn hatten. Das mebicinische Gollegium von Et. Betersturg verlander Satroffelfauben und Saanten ureft Anweisung in alle Browingen, mehr noch wirte aler bie freie formouisse Gefellichaft, bie am 31. Delober 1765 von Kalbarina II. Sestätigt wurte. Allein noch im Jahre 1840 mußt bie Regierung bie Sache aufs neue anzegen; sie vertpeitle Kartoffeln unter bie Kronsauern. 1846 gelgte sich in ben Oftierprovingen um erstennus bie Kartoffelieute \*\*).

Bitterkfalter wodifen in großer Tille, der obne ionbetliche Beige. Bon Sanbeldgewächsen flut bie gespflegteften Sanf, ber in großen Mengen ausgeführt, außerbem aber zu Del vertwenbet wirt, flache, ber in vorzäglicher Gute gebeiht; farbefrauter werben tvenig gebaut.

Die Gafrinerei wird nur ichwach vom Landunann ferticken, und nur erbaut, was man wöhrend der Fastengeit und des Binters genießen will. Doch schipte schon Altere Michallowifich die Privatsakten durch des Geses, Intesses fanden neuere Reliende in Großengland den De fit den sehr der beniederigende (Bafgink I. 299). Im Suben, in der Ufraite ift er blichenber und wird namentlich von den Kolaften derichen (Bafgink I. 226, 284). Ann festenkaft fich sedoch nur auf die wild wachselnden Sorten. Ein gutes Bespiel geben die Colonise im Bieden, namentlich die Menoniten von Chortig, die fer betweitende Oblantagen gemach faber. Sie festigen soon

<sup>\*)</sup> Robl, Beifen in Rufl, und Bolen II. 65 ff. \*+) Geichichte bes Rariofelbaues in Rufland nach minifteriellen Quelien in Ermane Journal VII. 578 ff.

Jahre 1842 167,153 tragbare Obstbaume, in ben Baumschulen aber uber 400,000 junge Obstbaumchen \*).

Der Beinbau trat erft fpat in Rufland auf und bie Doglichfeit beffelben begann überhaupt mit ber Unterwerfung von Aftradan. Gin gefangener ofterreichifder Mond foll bort querft einige aus Berfien eingeführte Reben gepflangt und bann im Jahre 1613 auf Unlag bes Baaren Dichael einen Beingarten angelegt baben. 1636 fand Olearius in Aftrachan bei vielen Ginwohnern Beingarten, bie treffliche Trauben lieferten und beren auch nach Dosfau an ben Sof gesenbet murben. 1640 ließen fich bie Aftrachaner einen beutiden Binger fommen. Um 1669 machten fle icon 200 Sag Bein und 50 Gimer Branntwein. Geitbem bat Beter ber Große, ber 1722 bei feiner Unwesenheit in Aftrachan eigenhanbig mitarbeitete, ben aftradanifden Beinbau zu beben gefucht. Bon 1706-1722 befahl er in Tidjugew, Riem, Conftantinogrob, Boroneich, bei ben grebenofer Rofafen und in Derbent bie Anpflangung von Reben. Ginen großartigen Aufschwung nabm ber ruffifche Reinbau nach ber Eroberung ber Rrim, Botemfin ließ im Jahre 1785 20,000 ungarifche Reben bortbin ichaffen; ba man aber bie ungunftigften Stellen bafur mablte, fo mar wenig Erfolg, bis Ballas bas Gubat - Thal gum Beinbau anwies. Um Don murben gleichfalle Beingarten gegrundet und ber Beinbau gewann feitbem von Jahr gu Jahr an Umfang, fo bag im Jahre 1825 bie Rrim allein 220,000 Eimer Bein ergenate, und Beffarabien von 1820-1826 in bie norblichen Gouvernemente 316,323 Eimer verfenben fonnte. Am Don erzielt man jest jahrlich 150,000 Eimer Bein und fuhrt 350,000 Bub Trauben in bie ruffifden Gouvernements aus. Rachftbem macht man bort auch Chambaaner.

Der Adressau ber nörblichen und vestlichen Slawen unter beuter Soein fieht bem beutschen zimtlich gliech. Bohmen ergugt viel Getrolte. Der Krainer ift femule, sebes Atecken stre zu benuten, er baut Salerbom, Weisen mob Gerste, die und Stee, ja sogar Mals. Dabestom baut ber Bohmen, wie der Aufster und Stee, ja sogar Mals. Dabestom baut der Böhme, wie der Aufster under Beer Galigier gang kriptorter, de aben westentlichen Zehl stenne toglichen Adarbung Kibet. Der Krainer baut, wie der Zussper, viel Alachs und liefert wie gebem deler weitigliechte Leinward, wie Aufster und Behren, den je Annen Galigier und Böhmen, eten je Anis, Mohn und bin neuer Zeit Zabat. Die Anspinaten in Cht- und Westgaligien bauten wiele Gennenvolen, aber nuch um die Stengal zur Kentung an benuten wie

Der Obftbau gebeiht bornehmlich in Bohmen, wo auch ber

n ) Storch, Gem. v. euff. R. II. 392. Bur Gefchichte ber Gartnerel nebes Beindaues in Rufil, in Ermane Journal I. 667 ff. Sarthau-fen, II. 193.

Beinbau blubt, ben Deutsche bort namentlich um Romotau, Saaz, Krumau, Bohmen bei Melnet, Branbeis, Rolin eifrig betreiben.

Aleisjager Landbauer find die Monteuegriner, wolche bem Mais de Sautyafertie bauen. Der Mockts Deter Betroich, der 1786 in Musland geweien, brachte von dort die Kartoffel mit, und es gedang ihm, ste bei seinem Bolte heimisch zu machen, so daß deren Ebelte heimisch aum achen, so das deren eine franz auchgefichet werden fidnnen. Die Montenegriner bauen sernen mehrfache Gemüss, Bilmenefolf, Zahaf. Auch wird Diffikun getrieden und in Ceramiss Diemen, Carulen, Annbeln, Keigen, Aleifel, Luitten, Ballnüsse und Granalabssel in Ulekerstuß erzeigt. Der Wontengariner Bein wirk für ben bestem und gestichte fin der fer weite gebes die Gestlechen Wielich dem Krainer benützt ber Wontengariner Beiten wirk sie ben bestem in verneht der Kontengariner der Beleckforn Ere, und man sieht inmitten der Feldstüde steine, wem ge Caudrachssel haltende Beete, in denen songlässig gestleigt ein Waart Gastengewächse gedechten. Dasser ist dem und der Grund und Boden hier sehr sehr wer wed.

Endlich ift noch ber Forfteulleur ju gebenfen. Der nöbeliche Europa, Bolen, Rußland, bann bas Aurpathenland, jo bie bie fühlaufischen Gebeirge bieten noch jest große Waldgebiete dar. Ramentlich finden fich in den nöbelichen Waldhireckund Kuflauds gange Ertiche, die noch eine menfoliche Danb berührt, und von nur bas fleuer einzelne Seifen gelichtet hat, wolche aber balb burch den übelan Nachwolds aufs Betwe auskebeilt werben. Diefen

<sup>\*)</sup> G. Robl, Dalmatien II. 209. und 217. Germar, Reise nach Dals matien G. 87.

<sup>\*\*)</sup> Rohl a. a. D. II. 221.

\*\*\*) Biffinfon, Dalmatien und Montenegro I. 237. Rohl, Dalmatien 1. 288. Blafoletto, Reife Er. Majeftat bes Könige von Cachfen. G. 68. Vialla II. 70.

unermessischen Borrats hoben die Wensichen benn auch ohne alle wieter Rückstet ju benuben gesucht, an eine Schouung, wiel vorsiger an eine Pfisge bestellen bachte der Slave nie. Ihm schein die Freude an Baumen burchaus nicht so angeboren, wie dem Deutschen. In der Worlass sich die gegen der des gegenüber, er ertvunket sie mutdwilfig, wenn er sie nicht zu fällen vermag, und sie der rätzle keind der zuga gegenüber, er ertvunket verfalle keind der zuga gegenüber, er ertvunket

Die hoftperudftung in Muffand ift unglaubild; bie meifen baufer bes nerblidern Theiles find bolgern und muffen wegen ber baufgen Reuerbefrunte oft erneuert werben; bie Landfragen Benede aus boigfammen. Die meiften Stamme, bie man zu Brettern verarbeitet, werben nicht gefagt, sonern mit Keilen gefpalten und mit ber Art glatt gearbeitet, woburch wiel Spalen erniteben \*\*).

Inbeffen hat bie Regierung in neuerer Zeit auch bier eine Bewirthschaftung eingeführt und die Bewohner ber Steppe, wo die hochkenglichen Dolben bas holz ersehen, jum Anban von Aushbolzern ermuntert \*\*\*.

Rachit bem Lanbban ift bie Bewinnung ber Stoffe bes Dineralreiches zu betrachten, bie namentlich im ruffifchen Reiche in großer Rulle vorbanben fint, und beren Gewinnung zablreiche Deniden beidaftigt. Das mitteleuropaifde Ruffant mit ben einformigen Steppen bat einen Reichthum an nugbaren Thonerben, Torf und Steintoblen, fo wie Canbftein: bas norbliche, namentlich Ginnlanb. liefert trefflichen Granit, ber in ber Baufuuft vielfache Anwendung finbet; bas oftliche Rufland ift bas Gebiet ber Detalle; es fehlt nicht in ben vericbiebenen Theilen bee Reiches an nugbaren Galgen, Maun und Comefel. Unermefliche mineralifche Coase find in ber berbaltniffmaffig turgen Beit, feitbem bas ruffifche Reich in feiner jegi= gen Beftalt beftebt, bereite gu Tage geforbert worben. Bei weitem mehr noch wird bie nachfte Bufunft ericbließen. Der Sauptfammelplat ber metallifden Borrathe bes Reiches ift in Gibirien. Die metallifden Schaffammern fint ber Ural und ber Altai, fo wie bas nertidinstifche Erggebirge.

Bis zum Anfang bes 18. Jahrhunderts war in Rußland von eigentlichem Berg sau nicht die Rede. Der Bauer sammelte sich allerbings Eisenerz, schmelzte es und machte Eisen baraus. In Ermangelung des Eisens brauchte er bartes Holz, welches er, um es

<sup>\*)</sup> Robl, Dalmatien II. 215, 220.

<sup>\*\*)</sup> Storch, Gemalbe bes ruff. Reiches II. 445. Blafius, Reife nach Rufland II. 273.

<sup>\*\*\*)</sup> Mehrere ichapbare Auffahe in Ermans Journal jur wiffenicaftl. Kunde von Aufland, namentlich II, 12. V, 1. VI, 11. IX, 1. und bie in ben Reisen von Blafius und harthausen mehrfach vortommenben Beobachtungen,

verharten ju laffen, fur feine Rachtommen in bie Gumpfe legte \*), ein Berfahren, mas noch bier und ba in unferem Sabrbunbert ge-In Gibirien aber trieben bie alten Tichuben bereits ubt murbe. Berabau.

3man BBafiljewitich fandte im Jahre 1491 gwei Deutsche an ben Beticoraffuß, welche auch bort Gilber - und Rupfererge auffanben. Die Arbeiten icheinen jeboch nicht fortgefest morben gu febn ; benn erft unter 3man Bafiljewitich II. erhielten im Jahre 1569 Englander bie Erlaubnig, Gree ju fuchen, mit ber Berpflichtung, bie Ruffen im Bergbau zu unterrichten; unter Alerei Dichailowitich erhielten ein Daue und ein Sollanber, Die um Mostau Erz entbedt hatten, bie Erlaubnig barauf gu bauen. Gpater fam ein Theil biefer Berte, bie von Deutschen betrieben murben, an bie Rarifchfin. bie fle noch befigen und fortführen.

Beter ber Große, ber bie Bichtigfeit bee Bergbaues fur fein Reich gar wohl erfannte, besuchte bie mostauischen Bergwerte und arbeitete in feiner unmittelbaren Weife felbft mit. 3m Jahre 1698 befuchte er bie fachfichen Beramerte und namentlich Freiberg. Schon im Jahre 1699 gingen gwolf fachfiche Bergleute nehft einem Bergmeifter und bem Ergprobirer Bluber nach Rufland und begannen bei Rafan und Raluga ju grbeiten. 1701 mußte Bluber noch mehr Bergleute ans Sachfen berbeiholen, und nun begann man in Dlones auf Rupfer ju bauen. 1703 ging Bluber nach bem permifchen Gebirge bei Golitamet, mo er alte Gruben entbedte, und fpater in bie Gegenben bon Miow und Mitrachan und nach bem Raufafus. Mitta lerweile batte ber Raifer ben Oberftleutnaut Beunin gum Bergbirector von Olones ernannt und ließ ihn bann mehrere wefteuropaifche Staaten bereifen und Bergleute anmerben, um in Dlones Dratbeiehereien, Gifenhammer, Schmieben u. a. Berte angulegen. tonnte, ba einmal ber Ergreichthum bes Lanbes erfannt mar, icon im Sabre 1719 ein eignes Bergcollegium angelegt merben. Bennin ging nach Gibirien und errichtete in Jefaterinburg und in Berm ein Bergamt. Bennin wirfte nach bem Tobe bes Raifers unermublich fort und lieferte in ben Jahren 1726-1727 jabrlich 9-10,000 Bub Rupfer, 140-150,000 Bub Stabeifen und eine große Menge anberweit verarbeiteten Gifene ju BBaffer aus Gibirien nach Mostau. Er warb nun jum Generalbirector aller fibirifden Rupfer- und Gifenwerfe ernannt.

Der Grunber bes urgliichen Rupferberabques marb Afinfi Des mibow, ber noch 1727 am Gee Rolpwan ein Rupferbergwert anlegte.

Bon nun an murbe bon Jahr ju Jahr ber ruffliche Bergbau bebeutenber, fo bag auch in ber Berfaffung bes Bergwefens nambafte Beranberungen ftattfinden mußten. 1736 marb an bie Stelle bes pon

<sup>\*)</sup> Storch, Gent, bes ruff, Reiches II. G. 484.

Beter bem Großen errichteten Bergcollegiums ein Generalbergbirectorium eingefest und ber ehemalige fachfifche Oberberghauptmann Freiherr von Schonberg jum Brafibenten beffelben ernannt. Die 1704 entbedten Gilbergruben von Rertidinet hoben fich feit 1756 unerwartet fcnell. Ratharina II. erwarb fich bie außerorbentlichften Berbienfte um bas Beramefen bes ruffifchen Reiches, inbem fie in ber Berfaffung beffelben mefentliche Berbefferungen einführte. Schon bamale brachten bie berefowichen Golbaruben bei Befaterinburg iabrlich 1000 Rub berafeines (Bolb \*).

Der eigentliche Golbbergbau Gibiriens marb jeboch erft in ber neuern Beit unter ber Regierung bes jegigen Raifere gu feiner eigents lichen Grofe gebracht, nachbem Commerzienrath Rebor Bopoff im 3abre 1827 bie reichen Bafchgolblager im Rreife Tomet aufgefunden batte. Bom Jahre 1814-1842 betragt bie bei ber Regierung officiell angezeigte Summe best in Gibirien gewonnenen Golbes 25 Millionen Friedricheb'or \*\*). Die Gefammtausbeute an Golb mar in Gibirien im 3abre 1849 1634 Rub.

Die metallifden Brobucte Ruflande bieten Blei, Gifen, Rupfer,

Gilber, Blatin und Golb in überreicher Rufle bar.

Bon großer Bebeutung find ferner bie Galinen bes ruffifden Reiches, namentlich fur ben eigenen Bebarf, ber fich auf 480 Millionen Bfund alliabrlich erftredt. Die Steinfalglager am 3let, am Bilui und an ber Bolag, in ber firgifichen Steppe und im Raufafus, Die reichen und gablreichen Galgfeen bei Garatom, Aftrachan und von Rolpman und Irfutef und bie Calgquellen von Colifamet, Staraja Rufa, Badmut und Tor, Uftjug, Irfutet u. f. w. gewähren ein unermenliches Material. Dennoch muß alljahrlich Calg in bie Oftfeebafen eingeführt merben. Bu ben alteften und bebeutenbften Galawerten geboren bie von Tolma an ber Suchona. Gie bilben eine fleine Stadt mit eigner Rirche \*\*\*).

Bei ben übrigen flawifden Bolfern ift ber Bergbau, mit Musnabme von Rrain, meift in ben Sanben ber Deutschen, bie unter allen Rationen bie meiften Berbienfte um benfelben baben und auch bie Bewinnung von Galg und Steinfohlen in ben flawifchen ganben begrundet haben. In Bolen maren Lager von Gifen und Schwefel lange Beit unbenutt, und bie Bolen bes 16. Jahrhunderte bezogen ibr Gifen aus Breugen. Rur bie überaus reichen Steinfaldlager von Bielicafa icheinen von Glawen entbedt ju febn; fle murben bereits im 13. 3abrbunbert benutt, feit 1442 aber burd beutiche Berg-

<sup>\*)</sup> Ctord. Gem. bee r. R. II. 484.

<sup>\*\*)</sup> Die metallische Ausbeute f. Meyer, Darftellungen S. 402. Dann bie Berichte in Urmans Journal II, 501. III, 480. V, 718. VI, 818. IX, 721. harthaufen, Sinbien II. 222 über ben neuen fibirichen Golbberghau. \*\*\*) Ctorch, Gemalbe bee r. R. 539 ff Garthaufen II. 44. her: mann, Chilberungen aus Ruflanb. G. 315. Blafine R. I. 172.

leute bearbeitet, nachbem fle bereits in ben Sanben ber Juden gewefen maren.

Ebessteine, namentlich Berhlle, Smaragben und Diamanten, werben in großer Angabl in ben fibrischen Lagerftatten gesunden und an Ort und Stelle nebst Walachiten und Avanturinen zwedmäßig verarbeitet.

#### Die Berarbeitung

ber reichen Anturproducte, wolche die stambischen Lander barbeiten, bietet unandes Eigentschmilche und von dem Wessellungslichen wesentlich Verschusen, Verlagen und von den Abssellungslichen westen die Verlagen gegen den Deutschen geglaten, von des von der Verlagen gegen des Mottenugsgrund an, daß der Abstellungsgrund an, daß der Abstellungsgrund und der Abssellungsgrund und der Bole eine große Zöchtigteit, worden er dem Großprüffen gleicht, der steilich um ließten als Kleinhander im Lande und der Bole eine große Zöchtigteit, worden er dem Großprüffen gleicht, der steilich am ließten als Kleinhander im Lande und der Bole eine große Zöchtigteit, worden er dem Großprüffen gleicht, der steilich am ließten als Kleinhander im Lande und der Bole der der der Sollen gehören die Kanden vor der Abssellungsgrund und der Abssellung der Abssellung und

Wenn von ber Bearbeitung ber Raturftoffe bei ben flawischen Bolfern bie Rebe ift, fo muß juvorberft bemerft merben. baf es bei benfelben noch feinen fo ausgebilbeten burgerlichen Mittelftanb giebt, wie er in ben wefteuropaifden und namentlich beutiden Stabten fich feit Jahrhunderten ausgebilbet bat. In ben beutichen Glamenlanben und in Bolen fommen allerbinge burgerliche Sandwerte feit 3abrhunberten vor, fofern fie in legtgenanntem ganbe ber Juben fich erwehren fonnten. In Rugland aber batirt fich ein Burgerftand als Berarbeiter ber Raturproducte erft feit Beter bem Grogen. Die naturliche Unftelligfeit und Befchidlichfeit ju allen technifden Arbeiten, bie bem Ruffen eigen ift, bie ibn mit geringer Dube in furger Beit jum gewandten Sanbarbeiter werben laft, ja bie oft ifolirte Lage, Die ibn nothigt, Beburfniffe mit eigener Rraft berguftellen, bie ber beutiche Bauer auf bem nachften Martte fur wenige Grofden antauft, baben ben ruffifden Landmann jum gefchidten Bimmermann, Gerber, Garber, Beber u. f. m. gemacht.

Die Bearbeitung ber Metalle, in ber wir bie Germanen ichon in frubefter Zeit fo geschickt fanden, bag fie unter bem mothisichen Personal ihre Bertreter hat, ift bie am wenigsten glangenbe

<sup>\*)</sup> G. Rohl, Reife nach Dalmatien. II. 213, 217, 223. v. Rohrer, flaw. Bewohner ber ofterr. Monarchie. I. 131 ff.

Seite ber flawifchen Inbuftrie. Ruffen wie Morlaten bebeifen fich mit bolgernen, unvolltommenen Berfgeugen. Gerben wie Bolen bezogen ihre metallenen Baffen von weftlichen und bitlichen Rachbarn. Rur bie Rrainer abmten bas Beifviel ibrer beutiden Rachbarn nach und wurden gu geschidten Gifenschmieben. Gie find namentlich gefcidte Ragelichmiebe, beren fie ju Anfang biefes Jahrhunberts 8000 bis 10000 Centner lieferten. Die Clowafen arbeiten ebenfalle fleifig in Gifenbammern \*).

Beter ber Große lieferte ben Bemeis, bag aus ben bilbfamen Ruffen auch tuchtige Metallarbeiter fich bilben laffen, inbem er im . Jahre 1712 bie Gifenarbeitanftalt von Tula grunbete, bie gegenwartig 20000 Berfonen befchaftigt. Gegenwartig ift Tula eine großartige Aubrif, beren Arbeiter großtentheils ju Saus arbeiten. Man fertigt bort Gewehre, Comaware, Sarmoniten und bie beruhmten Arbeiten in ichmarger Runft. Die faiferliche Gewehrfabrit ift in großartigem Daafftabe angelegt und zwedmaßig eingerichtet; fle fann jabrlich 100,000 Mlinten liefern \*\*).

In Bologba merben ebenfalls fogenannte Tula : Arbeiten gefertigt. Man gravirt auf eine Gilberplatte eine Beichnung tief ein, beftreicht fie mit einem aus Schwefel, Rupfer, Gilber und Galgen gemifchten Brei, fcmilgt benfelben in bie Bertiefungen ein und fchleift bann bie Blatte, auf ber bie Gravirung in bauerhaftem Schwarg erfceint. In Bologba werben febr feine Filigranarbeiten aus Gilber gefertigt, bie in Rorbchen, Blumen und anberen Schmudfachen befteben. Die Arbeiter, gewohnliche Bauern, trieben biefe Arbeit, bie amei ibrer Borfabren in Japan erlernt batten, mo fie gefangen gemefen , ausschließlich \*\*\*).

Die Bearbeitung ber Steine fur groiteftoniiche Amede finbet nur in ben großen Sauptftabten Statt und wird bort ebenfalls, wie alle berartige Banbarbeit, von Bauern ausgeführt. Gie bewaltigen in ben finnifchen Granitbruchen bie größten Daffen und verfteben es trefflich, mit geringen Mitteln biefelben in weite Kerne fortzufchaffen. Bilt es a. B. große Granitblode ober Caulen aus bem Innern bes Lanbes nach ber Geefufte ju bringen, fo mabit man bie nachfte gerabe Richtung. Bergauf werben Sunberte ber fleinen Bferbe por bie Laft gelegt und von Sunberten von Menichen wird nachgeholfen, bis ber Gipfel erreicht ift. Bon bort wird bie Laft in Bemegung gebracht und man lagt fle fobann unter großem Jubel ben Abbang binabpoltern. Mus ben Erben fertigt man nachftbem Biegelfteine, bie na-

\*) v. Robrer, flaw. Bew. ber ofterr. Mon. I. 116 unb G. 107.

<sup>\*\*)</sup> Camerou, Reifeabenthener II. 65. Sarthausen, Studien II. 521. Boffart, bas Raiferreich Rugland. II. 526. Die Eifenwerfe liefern allerlei Stabeifen, Bleche, Gugftabl und anbere Brobucte, gleich ben wefteuropaifchen. \*\*\*) Blaffue, Relfe I. 148,

mentlich in St. Petersburg fart verbraucht werben. Statt ber Dadgiegel bienen in ben Stabten Gifenplatten, auf bem Lanbe Breter, Schindeln und Strob.

Slas und Borgellan wird besonders in den taiferlichen Maunfacturen in vorziglicher Gitte geliefert und Criffalossen und Sviegel werden in St. Petersburg von coloffalen Dimissonen gefertigt. Im Umfange des Riches batte man im Jadre 1830 ichon 172 Glas und Criffalfabrifen und 40 fit Voreifan und Andenee.

Gembonliche Z defferei wirt, außer in ben Saupffabten, nur geftig ketrieben. Als geididte Tohere werben ble Claven ber öfterreichischen Monarchie gerichmt, vor allen aber die Slowaken ber Reograber und Reutraer Gespannischelt. Sie bringen ihre Lophoaaren auf be Merfer und tauschen baffe Getrabe ein. Die Tomwaaren aus Bolen und Littbauen, die ich gefeben, find sehr mangeschoft, und Bearteilung bes Thomes, fo wie Brand und Massur underschund

216 Rimmermann arbeitet ber ruffifche Bauer, mit feiner Art ausgeftattet, febr gewaubt und bringt an Breterverfleibung und Balten mit feinem Reffer nette Bergierungen an. In Bologba merben von ben rufflichen Bauern gang vortreffliche Bolgichnigereien ausgefubrt, bie in bem bortigen Bagar in großer Fulle ausgeftellt finb. In ben Bintertagen fchnist ber Bauer in gang Rufland gern in Bolg, Rnochen und anberem Stoff. Benn er im Berbit aus ben Stabten gurudfebrt, wo er burch fleinen Sanbel ober Banbarbeit etmas verbient, fo bringt er fich Spielfachen, Raftchen u. f. w. mit, bie er bann mabrent bes Bintere nachbilbet, um fie bann gum Krubjabr auf ben Bertauf mit in bie Stabt zu nehmen. Go ichnist er aus Bolg, Rort, Fifchgraten, Knochen allerlei Riebliches, wie fleine Tabatebofen bon ber untern Baftrinbe mehrerer Baume, theils mit Renfchen - und Thiergruppen, oft in gar fomifchen und grotesten Aften, theils mit faconirt burchtrochenen, mit Rolle unterlegten Dedeln verfeben und burch bie forgfamfte Bufammenfegung verbunben. Ober es find niebliche Thee- und Toilettentaften, Arm- und Balebanber u. bergl. von Sifchfnochen, mit gart burchbrochenen Bergierungen von Blumenbufcheln, Laubgebangen, Gitterwerfen und arabestenartiger Decoration, bie in ber That an Bierlichfeit ber Formen, funftlerifc erfunbener Bufammenftellung, mit Beidmad gemablter und ausgeführter Bilbung und gelungener Bollenbung faum noch etmas gu munichen ubrig laffen \*). Bar geschicht find bie ruffifden Bauern in ber Anfertigung von Gefagen que Bols, moraus fle Teller, Schuffeln. Schachteln und Raften ichniken. Bortrefflich find bie Dofen und Schachteln, bie fie aus Birtenrinde fertigen, bie fie uberaus geididt aufammenfugen und mit gefdmadvollen Duftern preffen. Die



<sup>\*)</sup> Deper, ruff. Denfm. II. 194. Blaffus R. I. 148. Rohl, Reifen in Rufil. und Bolen. II. 251 ff.

Deckel schliegen ganz scharf, und diese elastischen Gefche werden sich ische Gegenstände augewenden. Befannt und nachgesahmt ind die und die Schaupfiakatödenen. Bu getheren Gefähen, Kübeln und Trogen werden Eindenstämme ausgeschlie (Robs), Reisen Musli. 11. 67). Die zweite Tasse diese Sandes stellt eines ziene und Birkentinde gefertigten elstweisigken Gesche geklen der Geben und Wussell der Gesche der Gesche und Birkentinde gefertigten Einderlichen Gesche von der Verlagen und Ausgeben eingerichteter Deckel aus Tannenholz geschnitzt find. Es ist die John boch und hat 4 3oll im Durchmesser (Ar. 3400 m. S.). Die eingebressen Berzierungen sind überaus regelmäßig und geschmackvoll, die Käusung iehr seit flöstigend.

Die Bearbeitung ber Thier - und Bflangenfafer gu Striden, Gaben und Gemeben ift bei allen flamifchen Bolfern allgemein. ruffifche Bauer webt feine Rleiberftoffe meift felbft, gleich bem Finnen, Litthauer und Bolen. Die Lieflander ftriden febr niedliche Sanbichube aus bunter Bolle in allerliebften Muftern. Die Dalmatinerinnen finb geschickte Spinnerinnen und Beberinnen; bie Bewebe ber Gerben aus Baumwolle und Linnen find febr forgfaltig und fauber ausgeführt. Bon großer Bebeutung find bie Leinwebereien ber Rrginer, Die trefflichen Flache felbit bauen, beffen Felber fie mit ber forgfaltig gefammelten Binterafche bungen. In Rrain fpinnen Manner, Frauen und Rinber, und im Binter oft bis Mitternacht. Der Sausvater vertheilt Die Arbeit, Rinder und Beiber fpinnen, er felbft weift bas Gefpinnft ab und bie Rnechte weben. In ben Winterabenben fommen bie Spinner jum Befuch ju einander und verfurgen fich bie Arbeit burch Befang und Ergablungen. Reben bem Beben finbet man in ben Bergwerfbiftricten Rrains bas Spigenfloppeln. Aus Schafwolle merben von Rinbern und Weibern Strumpfe geftridt und gewalft. Die Ditgaligier find gefchidte Leinweber; je naber ber ichleffichen Grange,

<sup>\*)</sup> Robrer, flaw. Bewohner ber ofterr. Don. I. 142.

befto beffer ift bie Leinwand. Die Sannaten Dabrens fertigen nur grobe Leinwand \*).

In Montenegro werben bie meiften landublichen Stoffe in ben Saufern felbft verfertigt. Die Struta aus grober Bolle, Die groben, buntwollenen Frauenichurgen, bie Goden u. f. w. werben von ben Frauen gemacht. Gie fliden auch bie Bembarmel und bie Caume ihrer Tuchfleiber fauber und gefchmadvoll mit bunter Geibe \*\*).

Eine febr bebeutenbe Stelle in ber flawifden Rationalinduftrie nebmen bie Bearbeitungen ber verschiebenen Thierftoffe ein. Die Talafcmelgerei ift namentlich in Rugland ein altes und febr ausgebreitetes Gewerbe. Die Ansfuhr bes Talges bat immer gugenommen, 1768 murbe fur 750,000 und 1793 fur 4,279,000 Rubel Talg ausgeführt; in neuer Beit bat fich bie Musfuhr auf gebn Dillionen Rubel gefteis gert. Eben fo wurde icon fruh Geife, Leim, Bache und Thran in großen Daffen ins Ausland geichafft \*\*\*).

Gebr alt, verbreitet und vollenbet ift bie Leberbereitung ber Ruffen. Gie fertigen Juchten, Gaffian, Chagrin, weifes und braunes Baubichubleber, gelbes jamifches Leber, Coblenleber, Ralb . und Bod. leber in mannichfacher Beftalt. Bang eigenthumlich ift ben Ruffen bie Bereifung bes Juchteulebers, bas anbermarts in biefer Gute noch nicht bergeftellt worben. Die echten Juchten muffen einen angenehmen Geruch und eine belle garbe haben, weich febn, wie verbrauutes Beber ichmeden und ein Geraufch verurfachen, wenn fie gwifden ben Ringern gerieben werben. Den eigenthumlichen Geruch erhalten fie burch ben Birfentheer. Die Juchten werben auf ben meiften rufflichen Dorfern von ben Bauern gemacht. Am Onegafee und im Rorben, wo bie Giche fehlt, nimmt man gur Leberbereitung bie Rinbe ber Caalweibe, Die, mit hafermehl gemifcht, Anfange magig, bann ftarter und gulett wieber fcmacher ben Sauten gugefest wirb, bis in brei Monaten bas Leber fertig ift. Die Sauptiuchtenfahricationen fint in Baroflowl, Biatta, Rafan, Mostau, Bologba, Rifchnei Romgorob, Blabimir und Bifow. Die beften Saffiane fommen aus Aftrachan und Rafan, wo auch vortrefflicher Chagrin gefertigt wirb; Ralb = und Sohlenleber liefert namentlich Mostan +).

Beruhmt wegen feiner Leberfabriten ift bas Stabten Toricot, mo alle Arten von Stiefeln und Schuben in gabllofen Formen und Warben, mit Golb und Gilber gestidt, gefertigt merben (D. Deber, ruff. Denfmaler. Il. 24).

Dierber gebort enblich auch bie Bereitung bes Rifcleims und bes Caviare. Der Gifchleim wirb am caspifchen Deer, an ber

<sup>\*)</sup> v. Robrer g. g. D. I. 146. Ctorch, Gem. b. r. R. II. 227 ff. \*\*) Biffinfon, Montenegro. I. 253. Robl, Daim. I. 313. \*\*\*) &. bef. Ctorch, Gem. b. r. R. II. 217. v. Rheben, bas Raiferr.

<sup>†)</sup> Storch, Gem. b. r. R. II. 82, 222 ff.

Bolga, am Ural, Onieper, Don, Ob und Irtific aus ber Schwimmblafe ber haufen und anderer Fifcharten gewonnen. Gie wird frifch eingewässert, von ber außeren haut befreit, geprest und getrodinet. Die beste Sorte bat eine Arangsorm.

Der Caviar wird aus dem Moggen ber größern fifche, namentlich ber Etbre, gemacht. Der genneine, foring geprefte Caviar ift am ichafiften gefalgen, der fornige ungepreste wird mit Salz in Affer gepacht. Der ungefalzue wird mit einer Lage Kifchfett vor ber Auf bewahrt.

Schon Beter ber Große beginnigte bie Anlage von Fabriten und 300 viele Auslährer in 88 dei, Seine Racifolger find biefem Beispiele gefolgt, und es eriftiren gegenwartig in Reiche eine große Angalf Aubeiten, sowohl in den großen Stadben, als auch auf der Bende. Bereits unter Ratdsarina II. festanden im Jahre 1776 nicht weraiger als 478 Jahrlifen, die seitelnen nur vermecht worden find 3 Mach in Mußlend der mit Seiten von Europa gemachten Erfindungen jorgfällig benuft und namentlich auch die Kraft bes Dampfeb beim Aubeithopen im Univerdung gebracht.

#### Das Familienleben

ift bei allen flawifchen Bolfern auf bie Che gegrundet und je nach . bem mehr ober minber gebrudten Buftaub bes Bolfes mehr ober meniger ausgebilbet. Dit bem Dangel an Gigenthum, fagt Blaffus (R. II. 182), bangt ber Mangel an Fantiliengefubl gufammen, ber alle ruffifchen Bauern charafterifirt. Der biefige Bauer bat fein Befubl fur bie Dauer eines Befchlechts. Fragt man ibn, von welcher Ramilie er fen, fo ift bie Autwort, er wife es nicht. Gin Bruber ober Grofpater ftebt bem Baner innerlich nur noch wenig nabe, und fur Ceitenverwandtichaften im zweiten Grabe giebt es faum noch gebrauchliche Ramen, geschweige Gefuble. Gin jeber lebt ifolirt fur fich bin. Gine Folge bavon ift ber Mangel an Familieunamen, ber unter ben ruffifden Bauern faft gang allgemein ift. Jeber bat nur einen einzigen Ramen, ben er bem feines Batere beifugt. Der altefte Cobn erhalt zuweilen ben Ramen bes Grogvatere, um eine gufammenbangenbe Reihe bervorgurufen. Bei mehreren Gobnen fallt biefer Bufammenbang naturlich auch weg. Rimmt ein Bauer, falle er in ben Burgerftand übergeht, einen Familiennamen an, fo wird biefer gewohnlich von einer bezeichnenben Eigenschaft, einem Spignamen und bergleichen entlebnt. Golder Familiennamen giebt es viele febr unfaubere. Indeffen wird, wie wir weiterbin feben werben. Diefe Ericheinung in gang anberem Lichte fich zeigen, wenn wir feben, welchen Gemeinbefinn ber Bauer in Rugland entwidelt und wie bei ibm bie

<sup>\*)</sup> v. Rebben, bas Raiferr. Rugl. G. 32.

Familie in ber Gemeinde aufgeht, wo Gleichheit Aller unter bem Saupte, bem Alten, beftebt,

Mach bei den fühlichen Slaven herrichen chnicke Sitten, die and bie natürlichen Geschlie der Liebe, des Gehorfams und der Berechtung des Alters gegründer find, und den Jamilienvater als den herrn und Lenter auerkennen. Eeh lechgiten Familienspinn finden wir bei den Mortafen, Montenegrinern, Slavoniern und Gerben.

Die Che wird bei allen flamischen Bolftern von ben Eltern bes Frautpaares meift icon in friber Jugend beffelben verabredet, gang nach ber alten orientalischen Sitte. Bei ben leibeigenen Bauern Polens fis oft ber Grundberr ber Cheftiter, in ben rufficen Gemeinben leicht biefe nicht ohne Einfluß barauf. Ebelofigteit ift unter ben rufflichen Bauern unerhotz.

Die früße Berlobung, ja Trauung bat in Aussand eine gang eigenthümliche Erscheinung hervorgebracht. Benn ein Familienvater einen Sohn hat, jo dentt er demiellen fokald als möglich eine Pflegerin, sich aber eine anderweite Gehüffin zu verschaffen. Er verheirafte den ischließen oft bereit im 6. Lefenslafter mit einen erwachienen Maden von 20 und mehr Jahren. Man sah dah baher in russsischen den generaleren junge Frauer von 24 Jahren, die ihre sechs Jahr alten angetrauten Chemanner auf den Armen umhertrugen, nicht selten aber mit ibrem Schwiegervater in einem sehr vertrauten Berhälmisse lebten.

Bei ben fubliden Clawen finden allerdings auch fruhe Ber-

In Aufland, namentlich im Rorben ift es Sitte, baf alljahrlich zu bestimmter Zeit bie jungen heiratfolustigen Madeen und Manner zu einer Arte Varultschau fich an einen beftimmten Ort begeben. So fommen jahrlich eine Menge ehelustiger Mabchen auf

<sup>&</sup>quot;) Rohl, Reifen in Rugland III. 34.

Rahpurn, Barten und Klöffen vom Jug und der Suchona ber nach liftjug. Sie haten ihr Brautgut bei fich und fiellen fich mit demfelben im Reihert auf dem grünen Wartfulgs. Dann finden fich auch die heirathbluftigen Manner ein mbo wählen aus dem Fremden nach Ansehm und Befrähaffneltet ber dade die finflige Lebenhagfdrin \*).

In Betersburg felbft findet am zweiten Bfingftfeiertage bie Brautfchau ber ruffifchen Raufleute Statt. Es verfammeln fich bann alle erwachfenen jungen Raufmannefobne und Raufmannetochter gu gegenfeltiger Beidauung. Die Dabcben fteben in ihrem iconften Stagte in einer Reibe an ben Blumenbeeten, Die Mutter binter ihnen. Gie baben alles Glangenbe aus ihren eigenen und ben Garberoben ihrer Großmutter an fich, und manche find gang mit Golb, Berlen und Ebelfteinen überfaet. Ja man verfichert, bag einft eine Mutter ihrer Tochter, Die bereits mit allem porrathigen Comud behangen, noch feche Dugenb vergolbete Theeloffel an golbene Schnure gebunben neben ben Berienfchnuren ale Collier um ben Sale gebangt, und ibr in ben Gurtel rund berum brei Dukend Efloffel und vorn und binten freugweis zwei große Bunichloffel geftedt habe. Die Dabchen find bid gefdminft. Bor biefer Dabcheureihe geben nun bie jungen Manner mit ihren Batern, mit bubich gefraufelten Barten, in langen, feintuchnen Raftans auf und ab und persuchen bie und ba eine Unterhaltung angufnupfen. Acht Tage nach biefer Bufammenfunft wird eine zweite veranftaltet und mit Beibulfe bon Bermanbten und Bwifdenbanblern bie Gache gang in Ordnung gebracht. Doch ift biefe Sitte in ben letten Jahren in Betereburg in Abnahme gefommen \*\*).

3m Allgemeinen ift fle bem flawifden Charafter fremb und mobi erft burch bie finnifden Rachbarn ju ben Ruffen gefommen. ben Beiten por Beter bem Großen gefchab bie Berabrebung ber Che nur burch bie Eltern, wie es auch bei ben Gubflawen noch Sitte ift; bie Bermablung fand meift febr jung Statt. Gemeiniglich fuchte ber Bater einer Tochter fur biefe unter ben jungen Mannern fich einen Schwiegerfobn, ber fobann mit feinen Eltern Rudfprache nabm. Der Brautigam befam bie Braut aber por ber Trauung nicht zu feben. Rur bie Mutter und Bermanbtinnen beffelben burften fle fich betrachten. Die Bater bes Brautpaares ichloffen bann einen Bertrag, ber Bater bes Brautigams nannte bie Gumme, bie er bem Cobne mitgeben wollte, benn bie Braut erhielt in alter Beit, nach orientalifder Sitte, nur geringe Mitgift. Spater traten Beranberungen in ber Gitte ein und bie Ruffen ichloffen fich ben europaifchen Gebrauchen an. Doch beschenften fich Braut und Brautigam gegenseitig nach ber Berlobung.

Durch bie Trauung murbe ber Brautigam ber Berr ber Braut,

<sup>\*)</sup> Blafius, Reife in Rugland I. 213.

<sup>\*\*)</sup> Rohl, Ct. Betereburg I. 76. Dreißig Jahre in Rufl. II. 134 ff.

fle ging baburch aus ber Gemalt bes Batere in bie ibres Gatten uber. Bepor bie Braut aber in bie Rirche gur Trauung geführt murbe, miberfeste fle fich aus allen Rraften, bis fle endlich von zwei Matronen mit icheinbarer Bewalt gezwungen murbe, bas vaterliche Saus ju verlaffen. Inbeffen fubr fie auf bem Bege bortbin fort, unter bem Schleier, ber ibr Beficht bebedte, ju fcbreien und ju meinen. Balb nach ber Braut tam ber Brautigam mit feinen Freunden in Die Rirde; er batte einen ansehnlichen Beder mit Deth bei fich. Go wie ber Briefter bie Trauung vollzogen batte, fo trant bie Braut bem Brautigam aus bem Becher gu. Er trant und ließ ben Becher fallen, ben er fomobl ale bie Braut ju gertreten ober menigftens mit bem Auge au berubren fuchten, ba man glaubte, bag biejenige Berfon in ber Che bie Berrichaft fubren merbe, ber bieg gelange. Die angetraute Braut fehrte mit entichleiertem Geficht, unter ben oft febr fraftigen Schergen ber Rnaben und Dabden, in bas Saus ihrer Eltern jurud, mo ein Gaftmabl bereitet mar. Das Brautpaar fag am oberen Enbe ber Zafel; es fpielten Dufifanten, und gwei nadte Danner, welche bas Brautpaar aus ber Rirche begleitet, fubrten einen langen Zang bor ber Sochzeitgefellichaft auf. Rachbem bie Gafte, auch Braut und Brautigam tuchtig getrunten, begab fich bas Brautpaar ju Bett. Die Bochzeit bauerte mehrere Tage, bann jog bie Braut zu bem Brautigam. Dieg maren, mit mehr ober weniger Musführlichfeit, je nach bem Range ber Brautleute, Die Sochzeitceremonien ber alten Ruffen \*).

Es fehlten aber auch nicht fombolifche Sandlungen, welche bie Berrichaft bes Mannes uber bie Frau anbeuten follten. Go mußte bie Braut nach ber Trauung ben Schub ober Ruff ibres Mannes mit ber Stirn beruhren, mogegen er fie, um ihr feine Liebe und feinen Schut angubeuten, mit feinem Dberfleibe bebedte. Rach ber Berlobung nahm ber Brautvater eine neue Beitiche, gab feiner Tochter einige fanfte Streiche und fagte ju ibr: Diefe letten Streiche, liebe Tochter, erinnern Dich an bie vaterliche Gewalt, unter welcher Du bieber ftanbeft. Diefe bort nicht auf, geht aber in anbere Sanbe uber. Benn Du Deinem Manne nicht gehorcheft, fo wird er Dich ftatt meiner mit biefer Beitiche ftrafen. Damit übergab ber Bater bie Beitiche bem Brautigam und biefer ermiberte: 3ch glaube nicht, bağ ich biefes Inftrument brauchen werbe, boch will ich es, ale ein . icabbares Geident, annehmen und aufbemabren. Rach ber Brautnacht erfolgte bie Brufung ber Reichen jungfraulicher Unberührtbeit ber Braut. Fehlten biefe, fo marb bie Braut wieber beimgeschidt \*\*). /s

Die hochzeiten bes Boltes werben noch jest bei ben Ruffen' mit öffentlichem Aufzuge gefeiert. An ber Spige beffelben geht eine

<sup>\*)</sup> Meinere Bergleichung II. 182. \*\*) Meinere a. a. D. II. 168.

<sup>.</sup> 

einformige, meift erbarmliche Dufit. Dann folgt mit bunten Banbern aufgeputt ber Orbner bes Buges, unericopflic an Scherz unb Beiterfeit, Die er auf offner Strafe verschwenbet. Die Sauptrolle fcheint bie Mutter ber Braut ju fpielen, Die, eine rothe, fymbolifche Sabne in ber Sand, tangend, fpringend und fingend vor bem Brautpaare bergebt und ansgelaffen munter ift, weil fie bie rothe Rabne traat. Deun bien murbe nicht Statt finben, wenn an ber Braut ein Dafel baftete. Biele bunbert Menichen folgen bem Brautpaare, alle tangend und fpringend nach bem allgemeinen Zact, auch mo fie von ber weit vorausschreitenben Dufit nichts boren tonnen. 3ft ber Bug ftunbenlang burch bie Sauptftragen ber Stadt bin- und bergezogen, fo beginnt Effen und Trinten und ber frobliche Tang oft unter freien himmel \*).

In abnlider Beife feiern auch bie Bolen bie Bochzeiten, und auch bie Morlaten balten einen offentlichen Aufzug, wobei bie Begleiter mit Glinten und fleinen Baffen verfeben find. Die Sauptperfon ift ber Starismat ober Meltefte, beffen Aufgabe es ift, bie Bugend gur Freude ju ftimmen. Er macht bie laderlichften Gebarben, Sprunge und Musrufe. Auf ber Infel Blarine muß er ber jungen Frau, mabrent fie aus ber Rirche tritt, mit bem blogen Cabel ben Brautfrang vom Ropfe nehmen \*\*).

Bei ben Montenegrinern wird ben jungen Leuten eine großere

Stimme bei ber Babl ber funftigen Lebenogefahrten gelaffen. In ber Regel lagt ber junge Liebhaber burch einen feiner alteren Berwandten bei ben Eltern bes Dabchens um beren Sand anhalten, aber es fommt boch auch vor, bag er feine Braut, im Fall beren Eltern ibm nicht geneigt find, gewaltfam entfubrt und von bem Bopen fich mit ihr trauen laft. Das Weitere machen bann bie beiberfeitigen Eltern aus. Gin Beirathegut erhalt bie Braut fo wenig ale bei ben Ruffen \*\*\*).

Chefcheibungen find im Allgemeinen felten bei ben Slawen, eben fo felten, wie Chelofigfeit. In Montenegro ift Reinbichaft unter

Bermanbten Urfache bagu.

Die Stellung ber Arquen ift bei ben Glamen im Allgemeinen und urfbrunglich abnlich ber ber Drientalinnen. Der Ruffe wie ber Gerbe fagt: Die Frauen haben lange haare und furgen Berftanb. Roch im 17. Jahrhundert maren vornehmere ruffifche Damen nie offentlich ju feben. Erft feit Beter bem Großen und unter ber Regierung ber faiferlichen Rachfolgerinnen errangen fle fich eine freiere Stellung.

Bei ben Gubilamen find Dabten burchaus nicht befchrantt, offentlich und unter ben Junglingen ju erscheinen, eben fo bei ben

<sup>\*)</sup> Blaffue II. 285. Robl, Reifen in Rugt. II. 282 ff.

<sup>\*\*)</sup> v. Rohrer, die flam. Bewoh ber ofterr. Monarchie II. 97 und 120.

Wontengrinern. Die morfafissen und serbissen Jungfrauen tragen ein runde, handes slackeckliges Wissen aus eristem Luche, das sie fast nie ablegen. Wollte ein Mann diese Midge mit der Hande berühren, so würte er eine große Jureschweisung ersabren. Den gefallten Jungfrauen wird diese Midge mit Gewalt abgenommen und sie dusten sie nicht mehr tragen. Die Strafe vollziehen die Freunbinnen, juwvissen und die Friefer. Esbewen wurden die bem serbischen Hentlichen Mas gestöht und serkeinigt be.

Die jungen montenegeiner Mabden werben von ben Mannern gang eigenthumlich behandelt. Man fummert fich wenig um fie, wurde aber auch iraend eine Bertraulichfeit, namentlich von Kremben.

nicht bulben \*\*).

Die fruberen Reifebefdreiber ergassten wie von ben Brügeft, welche die Mehiere bei von Ealmen micht lode erhielten, sondern fein ben ben polnischen ihrer Manner verlangten. Wan erzählte die von den polnischen und reissischen weisen den ment den Beisern. Die neueren Reisenden wissen weite von den schollen Beisern. Die neueren Reisenden wissen weite der der Schaben Russlande, eine jehe beie Kummen, namentlich der den hoder Schaben Russlande, den jehe beetenden Stellung in der Kamilie einnehmen, die sie den nach gut Gestendungen, die fie dem auch gut Gestendungen, die fie dem auch gut Gestendungen. Bei fin den ihrer Auflich und jede ihrer Launen mit ängstlicher Gewissen die fieden gie die einstellen gin des fleine Peier zuschreit. Später lichen sie die fieden fie in der Familie und haben meist eine gerichtige Einsum + 17).

6\*

<sup>\*)</sup> Rohl, Dalmatien II. 183. \*\*) Rohl, Dalm. I. 276 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Blafins R. I. 90. 158. Sarthaufen, Stubien II. 518. Ritichie. 243. Cromere Bolen S. 102.

<sup>†)</sup> Meiners Bergleichung II. 168. v. Rohrer, flaw. Bew. II. 97. +1) E. beind. Rohl Betereburg I. 134, wo gahtreiche Beifpiele von ber Gewickftigfeit, aber auch von den Wisberdung ber rufificen Ammen.

Die ubrigen Diener ber ftemilien werben wenig keachtet. Dr volnische und ruffisch aber hat fiets eine große Angabi berfelben, für beren Alebung, Radpung und Anfentsalt er sie felfest forgen lösst. Eine beetulenbere Bolle spielen bie Roche, bie in Ruffand meit geberene Krangosen find, welche namhafte Summen erübrigen, oft auch große Geltung bei ibren Derren zu erlangen verstehen. Reben ibnen figuriren westeurschässe Gouvernanten. Seltener gelangt ber Leibkticker zu gerberem Einfulg ").

Der polnifche Abel bes 16. Jahrhunberte hatte bon ben beuts ichen Rachbarn bie Gitte angenommen, feine Gobne an befreundete Ebelleute gu fchiden, mo fie in ein Berhaltnig traten, bas bem ber beutichen Knappen abnlich mar (Cromer 102). Die polnifchen und ruffifden Großen, namentlich aber ber Baar, bielten fich ebebein gur Ergogung Bwerge und Rarren, an benen fogar Beter ber Große in Rugeftunden Gefallen fanb. Roch heutiges Tages finbet man auf polnifchen Schloffern Juben als hofnarren, bie, wie bei uns bie bunbe, gur Familie geboren. Gie find beim herrn im Bimmer, effen an feiner Zafel, find aber bie Gunbenbode bes gangen Baufes. Gie merben elegant gefleibet, baben Spiknamen und merben bon Allen unmäßig gefuttert, mit Buder ober Rhabarber, wie es beliebt. Der Sausiube bient ben Rinbern als Schaufelpferb. Debie, Zangbar, Gfel, wobei er oft berumgegerrt und bann gezwungen wirb, eine gange Schuffel voll' Shrup gur Belohnung auszuleden. Conntage warb er mastirt als Regertonig, Bramane, Pluto, Biegenbod u. f. m. Bieweilen fest es aber auch erufthafte Brugel \*\*).

Au bie Erziehung ber Jugend geschäd in feiherer Zeit gar venig in standischen Landen. Die Ainbere der Landleute wachfen im Hauf den fenderliche Pflege beran. Der ruffliche Bauer tann keine Zeit auf die Meliege der Kleinen verweiden. Der Saufling filt in vom Morgen bis Alend in siener Wiege oder er liegt auf der Erke, nud friecht in einigen Monaten mit Gewandtheit. Die ringstum geschlossen Wegen gehangt an ven langen elaglischen Arme eines diesels frei in der Luft in der Mitte der Sulde. Micht sich des Rink, die frei in der Luft in der Mitte der Sulde. Micht sich des Rink, die frei in der Luft in der Mitte der Sulde. Micht sich der Rewagung und kimmer fich weiter nicht um sie und ihre Bewohner. An einem Crie sald Blassus eine Iswarze Kage zur Bewogene der Weige alsperichet, die augsetem des Kind durch verfage, die geschen gerichte, die augsetem des Kind der des fich verfages alsperichte, die augsetem des Kind der einem Kuborn, das an ein Kubeuter or mit Rubmidt, welche in einem Kuborn, das an ein Kubeuter



<sup>\*)</sup> Die Geschichte des Leiblatichere Illa, ber feinem herren, bem Kalifer Alerander, abnild, wie der Mameilu Anflan Angoleon, der treueste Begleiter im Leben, wie nach feinem Tode mar, f. Kohl, Betereburg 1 128 Die Gewandheit und Anhanglichfeit der rufficen Diener wird von allen Reifenbar aeruhmt.

<sup>\*\*)</sup> Rohl, Reifen in Rugland und Bolen III. 122.

Die Exicona der mittlern und höbern Stande ift in Ausland in neuer Zeit voefentlich vom Staate gefrirert voorden. Kat die Medichenrischung find gescharige Anfalten ertichtet, vole 3. 3. das Madechenisstitut im Smolnoftlofter 31 St. Retersburg; für die Ausbildwarg finftiger Gaatel und Retworkener aller Att find umfaffende Anschlieben auf der Ausbildwarg der

ftalten vorhauben, wie wir fpater feben werben.

Im Migeneinen fonnen wir bein Sas auffellen, baf bei bein fluisifen Bollern, gleich ben Deientalen, bas Kamillienfehen noch in urfpringlicher Kraft und Bulve vorhanden, und bag es nur bie und da burch bie Leileigenschaft in den niederen Schichern und durch die gerfesende volgeturophische Edulfalten in feiner Innigstell gehört wird.

# Das gefellige Leben

ber flawischen Bolter bietet viele erfreuliche Ericheinungen in ber Großen, durch Zage und Alima bedingten Annnichfaltigfeit. Der Stave ist ba, voo er nicht durch die Banden ber Leichigunschaft gebracht viete, fredhild, beiter, genusgiam, höflich und überaus bienfertig; er ift empfänglich fit be Gerifible ber Freunbichaft, bei jedoch bei eintretenden Taufgungen sich leicht in haß und Rache umschen jeft Gefche erfechene am betigften bei dem Schlacuen, namentlich dem Gerben, besonders aber bei dem Rociaten und Montengrinern, bei denem fie auf der einen Seite in der Bridbers und Schwes fierfohlt, auf der anderen in der Alleite und ber Schwesen Gerichot, den der ber aber den Schlie freien.

Die Brüberschaft ber Morlafen, Bobratinstwo, und bie Swieflerschaft, Bosptimstwo, ift ein Freundschaftsbund und Leben und Tod, ben junge Laute einzesen — eine Erischung, bie auch bei ben alten Jalambern vortaun. Diefer Bund vourbe feterlich eine gegangen und in ber Kirche von bem Briefter eingespanet, unde



<sup>\*)</sup> Blafine, Reif. in Rufland I. 232. Schaffer, Befdreib. bes ruff. Reiches I. 134.

bem er burch Gibichmure befraftigt worben. Die Auflofung einer folden Bruber - ober Comeftericaft gab ber Gemeinbe großes Mer-

gerniß \*).

Die Blutrache, Die wir bei ben Ameritanern wie bei ben Raufaffern, Arabern und Germanen angetroffen, bat fic namentlich unter ben Montenegrinern giemlich unter abnlichen Formen erhalten wie bei ben genannten Bolfern. Bir fommen bei Betrachtung bes offentlichen Lebens barauf gurud.

Ein wefentlicher Bug im Charafter aller flawifchen Bolter ift bie große Milbthatigfeit gegen Beburftige, und bie Gaftfreunbichaft, bie ber polnifche Cbelmann wie ber ruffifche Bauer, ber Gerbe wie ber Rroate fur beilige Bflicht balt und freundlich ubt.

Der ruffifche Bauer wie ber ftabtifche Bartruffe überreicht feis nem Gafte Brot und Galg jum Billfommen \*\*). Der Montenegriner begrußt benfelben mit Flinten - und Biftolenschuffen, bie nicht eber enben, bis er in bie Bobnung bes Gaftfreunbes eingetreten. Das swiften ertonen laute Freubenrufe \*\*\*). Gine anbere achtflamifche Sitte ift bas vielfache Ruffen beim Bieberfebn alter Befannten unb bei ber Anfunft von Gaften. Dieß fanben bereits bie Reifenben im 16. und 17. Jahrhundert in Rugland, mo bie Bausfrau, wenn fie ben Gaften nach Tifch ben Chrentrunt gereicht, fich ihren Ruffen überlaffen mußte +). Roch iett ift bas Ruffen auf Stirn und Bange in ber bobern ruffifden Gefellichaft febr in Braud. Bei ben Dorlaten tuffen fich Dabchen und Junglinge, wenn fie fich begegnen. In Montenearo fuffen ben eintretenben Gaft fammtliche anwejenbe Danner auf ben Dunb, mabrend bie Frau bem Fremben nur bie Sand fußt. Der polnifche Leibeigne fußt bem herrn und feinen Freunden ben Rodgipfel, ben er fich tiefbeugend mit ber band fagt und an feine Lippen bringt. Je naber ber beutschen Grange, befto mehr nimmt bie Gitte ab ++).

Betrachten wir bie gefelligen Unterhaltungen ber flamis ichen Bolfer, fo finden wir in ben Bergen ber Montenegriner eine eigenthumliche Sitte, bie fich bis nach Boenien und bie benachbarten Donaulanber erftredt, namlich bie Gitte ber lauten 3 miegefprache. Der Reifende ift in biefen Gegenben ftete von einem Gefumme unbeimlicher Stimmen umgeben. Es tont vom Thale berauf, von ben Bergen berab, aus ber Rabe und aus ber Ferne. Es tont, wie ein

<sup>\*)</sup> Fortie, Reif. in Dalm. I. 113. Rohl, Dalm. II. 236 ff. Bergl. Mone, Gefch. bes nerd. heibenthums II. 273.

\*\*\*) Harthaufen, Studen II. 31.

\*\*\*) Weltinfon, Jaim. I. 264. Rohf, Dalm. I. 294 f.

\*\*) Meiners Bergleichung II. 171 ff.

<sup>++)</sup> Ueber bas Bilifum, Billfommen ber Rrogten, f. Morgenblatt

<sup>1852.</sup> Rr. 21 und 22,

bumpfes Geheul, und man foll babei auf unglaubliche Entfernungen jebes Wort beutlich verfleben \*).

3u ben gefelligen Unterhaltungen gehören namentlich bie Tang, ei bei allen ellawen vorfommen. Die Tänge ber Clauren find mit Mufft und Gesende bei auf ben geben bei auf bei gestenfinn, wie 3. Die Korowoba, beiche bir unfflichen Bauer-madechen auffichen. Die Allen fleilten eine mit Beindern geschwährte auffen den gestellt der den den den der den den den der Bei in der Bei in Bei in Bei in der Bei in Bei in der Bei i

Der Saubttang ber Rleinruffen ift bie Rafaticha, bie fich auch bei ben Grofruffen Freunde verfchafft hat. Der Zang wirb von einem einzigen Bagre aufgeführt. Der Tanger lodt bie Tangerin. Die er fich auserwahlt hat, mit allerlei Liebeszeichen in ben Rreis ber Bufchauer binein, ober er giebt auch ein Dabchen mit Gewalt berbei, bie, wenn fie nur erft einmal ben Tang begonnen, fobalb nicht mibe wirb. Die Bewegungen bes Dabdens find nicht fo raich und ausbrudevoll, wie bie bes Burichen. Doch wenbet fie auch guweilen bas ben ruffifchen Tangern eigenthumliche Achfelguden und Ropfwerfen an, und bann eine fehr baufig wiebertebrenbe, abwebrenbe Bewegung mit ben Banben, inbem fie ben Ropf gur Geite wenbet. Die Beine, bie ber Tanger oft betrachtet, und von benen er ben Belg vorn mrudichlaat, baben babei jeboch nicht bie Saubtrolle. Er bewegt be-Ranbig ben Raden bin und ber, judt mit ben Schultern auf und nieber, wiegt ben Dberforper auf ben Buften und brancht Arme, Banbe und Gefichtemusteln, um bem Tang moglichften Ausbrud gu geben. Der Ginn bee Tanges ift bie Liebeserflarung bes Burfchen und bas Sprobethun bes Dabdens, bas fle burch Berbullen bes Befichts mit beiben Sanben barftellt. Der Buriche tangt bann oft verzweiflungsvoll aus bem Saufen ber Bufchauer binaus, febrt wieber um, endlich fturgt fich bas Baar in bie Arme \*\*).

Bei ben Gröfenissen inten oft Solotänger auf, beren wir bei Maussignen gefunden hoden. Die Manner iliben innen Rreis um ben Tanger, ber seine Bewegungen mit der Bioline und mit Gesang oft selfst begleitet. Die Brwogungen sind mannichfaltig. Bald hilder Tanger philosoft gusammer und ruft auf dem eingegogenen Beiter, während er das andere parallel dem Boden hinausstradt, und bald ficht er jauchgende wieder entworz, oft wiederroft er deise schnidien

<sup>\*)</sup> Rohl, Dalm. I. 394. Wilfinfon I. 243. Vialla I. 180. \*\*) Rohl, Reifen in Rufi. und Bolen II. 286 ff.

und Auffahren mehrmals hinter einander, mahrend bie Bufchauer ibm reichlich Beifall fvenben.

Die Tange ber Bolen find lechgefter und mannichfaltiger. Die Bolonalie ift nichts als ein veredelter Gang, bei welchem ber Tanger seine Dame aufführt, umd fich bemußt, fie vom ihrer schonften Seite zu zeigen. Der Masurectanz sift, wie ber beutiche Balger, in Oreiviertelact; er ilt aber reicher am Setlunaen umd Kauzer beiter

Die Nationaltange ber Gubflamen merben theils vom Dubelfad, theils von ber einfaitigen Laute, ber Busla, begleitet. Ginige merben nur von Dannern ausgeführt. Go führten bie Ginwohner in Rifano por bem Ronige von Sachfen im Jahre 1838 einen Zang auf, bei welchem fie Rreife bilbeten. Bier Tanger in ber Ditte bielten fich an einander mittels eines weißen Tuches, bas fie mit ben Sanben uber Die Schultern bes Rachftftebenben ichlangen. Go tangten fie mit einer besondern, fich ichautelnben Bewegung im Rreife berum und fangen bagu zweiftimmig ihre Rationallieber, inbem jebes Baar jum Schluffe feines Gefanges ben Ropf links nach ber Schulter bes Rachften wandte, wohl um benfelben baran gu erinnern, bag bie Reibe an ibm fep. Der Befang begann an einer Geite bes Rreifes und ward in gleicher Beife von allen Hebrigen ber Reihe nach wieberholt. Go ging es fort bis jum Enbe, immer vier Tanger in ber Mitte bes Rreifes. Die Gefange waren beroifden Inhalts. (Biafoletto, Reife G. D. bes Ronigs von Sachfen. D. v. Gutichmibt G. 55 f.)

In Cursola fo wie Spalato murbe por bemfelben boben Reis fenben ein anberer Tang, bie Moresca, aufgeführt, ber eine gefchichtliche Thatfache uriprunglich bargeftellt gu haben fcheint. Er warb auf einem mit Erbe überichutteten freierunden Bolgfugboben unter einer Mufitbegleitung von febr eintoniger Art von 10-12 Baar Mannern gehalten. Die Tanger maren in romifchem Roftum, bie eine Bartei weiß, Die andere ichmars gefleibet, jebe mit eigener Rabne. Die Tanger fubrten in beiben Sanben furge zweischneibige Schwerter mit abgerundeter Gpike. Der Zang begann mit gegenseitig brobenben und berausforbernben Gebarben. Dann begann ein nach bem Tacte ber Dufit geregeltes Rechten und Aufchlagen ber Rlingen, bag bie Funten ftoben, unter fortwahrenbem Supfen und Tangen. Enblich unterlag bie fcmarge Bartei, und ber Fuhrer berfelben fuiete gu Gugen bes weißen Unfubrere nieber, ber fein Schwert uber fein Saupt bielt und einige Borte ber Geringschagung und Berachtung queiprach (Biafoletto G. 35).

Die Tange ber triegerischen Morlaten und Montenegriner haben alle etwas Wilbes und Gemalitiames und iceinen mehr auf Krasseübungen hinauszusaufen und Bilber aus ihren Kampfen bargustellen. Sie entwickeln babei eine außerrorbentliche Gebpanbtbeit und Ausbauer.

<sup>\*)</sup> v. Robrer, flaw, Bemobner ber ofterr, Monarchie II. 20.

Sie werfen die Beine beftig in ver Buft und üben gewalige Spräng, ernnen wichhend auf einander los und fahren dann an einander vorfei \*). Als Bergsewohner üben sie von Jugend an sich auf Erränge ein, die benen in der keutlichen Jeltenlage nichts nachgefen. Bullitinion sah in Getinie Manner auf dem eckenn Reien Gruftage von zwanzig Auf und wieder. Radichten in het geschieden geschieden geschieden geschieden ist aber auch das Angesspiel. Die Kinder Werten der in der Beschieden ist aber auch das Angesspiel. Die Kinder baben eine Art Ballipiel. Die errichten vor einer Mauer zwei Eicke, auf benen querköre ein drifter unte, von dem an einer Schutz ein Busgel ober ein Aufel beradhängt, den sie in bestimmter Michtung nach einem an de Mauer amalten Artie werten (Vielle I. 1322).

Meltere Reifenbe bemerten, bag Leibebubungen bei ben Ruffen ale ein Beranugen feineswege beliebt maren. Reiten, Fechten und Schiegen trieben fie nie gur Luft, fo wenig ale Spagierengeben unb Reifen. Die Frauen blieben im Baus, wo fle fich mit Gefang ergogten, ben bie Manner meniger ubten. Rur bie Rnaben und Junglinge ergobten fich am Schlittschublaufen, am Berfen mit fpikigen Gifen nach einem auf ber Erbe liegenben Ringe und mit Balgen und Ringen, mobei fle fich in geordneten Saufen einander gegenüberftellten und einen Fauftfampf begannen, an welchem allgemach auch bie Beine Antheil nahmen. Ber bie meiften Schlage auszuhalten permochte, erntete bas groffte Lob. In ber Stabt Romgorob fielen aber auch unter ben Ermachienen faft alliabrlich berartige Balgereien In neuer Beit bat bas Bobigefallen an berartigen Beluftigungen abgenommen, wie benn ber gemeine Ruffe fanfter, gutmutbiger und friedfertiger Ratur ift \*\*).

Das Schachpiel war icon in alter Zeit ein jehr beliebtes Spieler Miffen, und Bornefin und Berting jaß tagelang am Schachbert. Das Sauptiplei ber Ruffen ist bas Damenkret, das namentlich von Rauffeuten im Bagar, vor den Thüren, auf den Banten, in den Buden geich wird. Des iehem kleich wird und legen fich finnend über die Steine, umgeben von Justiquaren und krittern. Seiten pielen sie im Gelt (Kohf), Reije in Ruffand und Polen 1. 117). Auch die Willesself fannte man, hatter fannen de Arten dage, de fich in der kleich gebern krittern. Seingeburger überen krittern.

Die Bergundgungen bes gemeinen Mannes im Aussianh find weniger aufregenere als berubigenber Art, vie unter Auberem benn auch 
feine Art, ben Branntwein zu sich zu nehmen, nicht ben Iwest hat, ihn zu lauter Luft zu erregen, als ihn vielnicht in einen einschläfternen Mauft zu verießen. Auftelleist ist des dautel, unt es sindet sich eine solche fast an jedem haufe auf bem Lande, was bereits älter Meistenbe kemetten. Die Sauatel keithel aus zu ein jentecht ausge-

<sup>\*)</sup> Vialla voyage au Montenegro I. 192.

<sup>\*\*)</sup> Meinere Bergleichung II. 253.

Am Ofterfeste verben in ben größern Subten bie auch eie und befannten ruffischen Gautel'n errichtet, groß Gerestle, jusischen benen zwei fich freugende Doppelfallen besindlich find, von benen Gie in ber Schweibe berathfingen. Gie werben gemaltiom umgebreit und gehoren zu ben größten Bergnügungen ber gemeinen Muffen.

In Ermangelung ber Schaufel legt man auch ein Bret uber einen Blod. Auf jedes Ende bes Bretes tritt eine Berson und eine fucht bie andere abwechselnd in die hobe ju schnellen \*).

Mines ber größen Lieblingsbergnigungen ber Bulfen ift ber Mitfhoferg aus Eil. Man baut auf einem Muß over See ein bölgenes, 30—40 Ruß hobes Gerüfte, das oben einen ebenem Plag und an ber einem Seite eine Areppe ober Leiter, an ber andern aber eine allmälig affallende, aus Balfen yilvammengefügte und mit Bretern nigefgifte Alde bat, die mit Eisspüden von gleicher Diet belegt und dann so lange mit Walfer kegosen wird, die eine einzige spiegelgiate Bah bergriftelt ist. Da, voo die Alde auf dem Voden aufleint, wird sie weiter auf demicklen ein Baar bundert Authen sozigeführt. Auf beiter schiefen Gene sicher nun das Bolf auf fleinen Danbschitten pfellschmel berab und ein guted Sicht die ebene Wahr entlang. Es sit die fin Mergungen, was deit dem Kriege von 1818 auch in Deutschland eingeführt wurde und großen Antlang gesunden

Adhithem lieben bie Ausses allerlei Schaustellungen und Raskeraben, bie selbst unter ben Landleuten gar haufig Statt finden und trot ber geringen Mittel mit Geschmad und Geschied ausgesuhrt werben.

ab

<sup>\*)</sup> S. Meinere Bergleichung II. 256. Ritischte S. 15. Schaffer, Besschreibung bes ruff, Reiches I. 115 mit Abb, Houbigant Bl. 20 und 43.

\*\*) Meiners Bergleichung II. 255. Rechberg, les peuples de la Russie. I. Houbigant Bl. 5. Webere verandertes Kussand II. 162.

Die Bolfsfest in ben größeren Sidden find mit ihren Schauteln, Schaububen, Bertaufsstätten, Eftuben überaub eleich, und ba ber Ruffe zwar heiter, aber immer höflich und bescheben und rudfichivoll gegen höbergestellte ift, leten fie immer ein überaub erreuliches Blib der. Die Ollerseste von E. Betrebtun zum 2006 fan, bie Gulanien in ersterer Stadt, die Promenaden im Mariengsbist, in elektrer find bekannt wogen ber großerigen Mannichfaltigietet ber Erscheinungen. Es sehlt nicht an Galerten, die Alend beleichte werben, an kleinen und großen Achten; die Mende man zu Anfang beised Saftynuberts am Twerischen Thore eine Arena für Thiergefreit eingerichter, bei benen man ben Sunden steine Pappen als Reiter auf ben Alchar zu kinden pietet \*3.

Die gemeinen Ruffen zichnen fic burch einen fcarftreffenben, meif harmloffen Biss aus, ber oft gan niebliche Satyren fervorerbringt. Bei ben Kofaten tommt vor, bag Bisslicher auf einen Kameraben ober einen Borgefgeten fic bilden, bei fic bad über ben gangen Bull; ja über andere Regimenter verbreiten. Gefang zichere, eben voie die Tang, zu ben Belinflugdunterbaltungen aller Clauven; bie Boten wie die Serken find, immer bereit dagu. Die herre hattengen ber bobern einhebe er alten Kuffen waren ben frabern Reifenben zu Rodge minber harmlos nacht bem unmaßigen trinfen, word sie es den follosie ein den Belinflugdunter bei kantigen vor ein Trinfen, word sie es der follosie ein der Belinflugdunter bei kurtigen Rechbern zielch thaten, kestanben bie gefelligen Freuben vorzugsbreife in der Mitthellung febr femmisger und vorderutger Wechtschen.

Roch am hofe Beters bes Großen waren Zwerge und Natren in Daubten ben haubte ber gefüligen Buft. Der Kalfer bieft fich ein ziemeliche Angabl Zwerge und ließ einst eine Zwergenbochzie mit großen Geptrange ausrichten, wobei im Gangen 72 Zwerge beiderleit Geschlichen, ber gange bof nahm an dem Geste Theil, eben so wie an dem Leichenbegangnis, welches 12 Jahre hoter einem Zwerge gehalten wurde. Rachtehunde zu Rachte ber Rassier eine Gestellich gegrundet, welche das Erriben der hoher die flichtigkeit in etwas grotesfer Weise verfülltte "V.

Die rauben Sitten bei Jaarenfofes wurden burch ben Unifand, baf von 1725 ist 1796 nur frauen auf bem ruffiften Angiertprone fagen, gang beseitigt. Ramentlich war bie gesstvolle Katharina II. bie eigentliche Genberin ber seineren und veredelten Sitte am hofe von St. Beterburg. Sie weitet behard iberauf igenöreich auf bie bobren und mittleren Sichne, auf bie seitem alle Borging, wie alle Schaftlich von Alle Schaftlich von Allendig über.

\*\*) S. Manstein, memoires sur la Russie S. 335 ff. Riticie S. 64. Bergmann, Beter ber Große IV. 3 und 362.

<sup>\*)</sup> Rohl, Betereburg I. 192. Dreifig Jahre in Mufland II. 125, 138 Mitichie S. 245. Schffer, Beidreibung bes ruff. Reiches I. 237. Rohl, Reifen in Rufland und Bolen I. 365 ff.

gingen. Gie entwarf ju Anfang ihrer Regierung eigene Befebe und Berhaltungeregeln fur bas bei Dofe ju beobachtenbe Betragen, aus benen wir genugfam erfeben, mit welchen Sinberniffen fie auch in biefer Sphare noch ju fampfen batte. Gie lauten :

1. Jebe Art von Rang foll man por ber Thure laffen, eben fo

Bute, bor allen Dingen aber Degen.

2. Streitigfeiten uber Borrechte, Stols und Alles, mas in biefes Bach gehort, follen, wenn fle uberhaupt vorhanden find, bor ber, Thure gelaffen werben.

3. Man foll lebhaft fenn, ohne jeboch irgend etwas ju verber-

ben, gu gerbrechen ober gu gerbeißen.

4. Man foll figen, geben ober fteben, je nachbem es Jebem, ohne Rudficht auf bie Anberen, beliebt.

5. Man fpreche gemäßigt und nicht allgulaut, bamit Ropf und Dhr ber Anberen nicht gu leiben habe.

6. Man ftreite ohne Sige ober Leibenschaft.

7. Man foll nicht feufgen noch gabnen, bamit bie uble Laune und Langweile nicht auf bie Unberen übergebe.

8. Gin unfdulbiges Spiel, bas vorgeschlagen wirb, foll von Riemanb befpottelt merben.

9. Man foll von allem Gugen und Boblichmedenben effen, aber mit Dafigfeit trinten, bamit man febergeit ben Beg gur Thure finbe.

10. Jeber Streit foll im Bimmer vergeffen werben, und mas in bas eine Dhr bineingebt, foll aus bem anberen binaus, bevor bie

Befellichaft auseinanber gebt.

Sollte Jemand gegen biefe Beftimmungen, nach ber Musfage gweier Beugen, feblen, fo ift er verurtheilt, fur jeben Rebler ein Glas faltes Baffer ju trinfen, felbft bie Damen nicht ausgenommen, und eine Geite aus bem Telemach vorzulefen.

Ber an einem Abenbe gegen brei Regeln bintereinanber feblt,

muß feche Beilen aus bem Telemach auswendig lernen.

Ber fich gegen alle Regeln vergebt, wird fortan nicht mehr gugelaffen.

Diefe Berordnungen maren in einer Ede bes Speifefaales ber Eremitage aufgehangt und mit einem Borbang bebedt. Gie waren in ruffifcher Sprache abgefaßt.

Birb ber Lauf bes gewohnlichen Lebens burch Rrantheiten geftort, fo fucht ber Glame ba Gulfe, wo er fle am ficherften gu finben bofft; ber Glame, namentlich aber ber Ruffe, fennt nur ein eingiges Beilmittel: bas Gebet gu Gott \*) und beffen Stellvertreter, feine beiligen Bilber. Bei ber barten und naturgemaßen LebenBart geniegen allerbinge bie Ruffen und anberen Glawen einer überaus feften Gefundheit; Rruppel und Bermachfene fleht man bochft felten. Die Be-

<sup>\*)</sup> Blaffus I. 126.

burten geben raich und gludilich von Statten, die Heinen Leiden werben durch Mittel befeitigt, welche die Erfahrung gelehrt bat, die Dellung der schweren übenfigt man ber Ratur und Gott. Alergte sinden sich nur in ben Silabten und an ben hoffgaltungen bes Weble. Bu ben Fremben haben die gewöhnlichen Leute großes Jurauen in arzilicher binsicht. In der Chieurgie bat das Bolt sidere Erfahrung.

Bei ben Wontengrinern giebt es Aerzte so wenig als bei ben driegen Calouen. Doch haben sie gute Anntniss in ber Chivragie, wostur sie in ihren Kampfen mit ben Turken mannichsache Erfabrung ju sammeln Belgardneit batten. Schwere Rieisstonundern, Arme und derindriche verstehen sie gang gut zu bellen. 38 se bollen siet alter Beit bas Terpaniten ber hirrischale, wenn es notifig, unternehmen, win Kohl sod einen Mann, ber glüdsich baburch gerette worben. Bor innern Kransseiten sind bie Kontenegriner burch ihr gefundes Klima und iber mäßige Zebenstert geführt.

Macht ber To'b ben Leiben best Aranken ein Ende, so gielt fich familie bem Schmerz sien, ber foi ben Mordfent und Brontenegrinern sich in lautem Schreien Luft macht. Als ein junger, vornehmer Wontenegriner gestorben, schrieben bie Weiter übermil laut zum den immel auf, rauften sich bie dare und tragten sich be Geschaben blinde. Besonbert heftig ist bie Klage, wenn Jemand auf bem Krantenett gestorten ober von Meuchschmidterbah gestlen ist.

Die Auffen fiebem sofort nach bem Entweiden ber Seele ben eichnam an und fiellen benfelben in offenem Sarge in einem eigens dag beroitren Jimmer bes haufel jur Schau. Dabei werben viele Lichter angegündet, die Tag und Racht bernnen; die Bervandten vonden abwechschen ma Sarge, und bei Freunde kommen, um dem Toden ben leisten Besich alzuhaften. Dieß ist der Meringken wie bei bem Bernefmilten Gitte, der fich dei ausgegehenten Bersonen auch der Kaifer und sein hoffstaat sügen. Da vor der Thur des Toden fiele für Petilgentift aufgeschat wird, so fonmen wohl auf ganz kremed berauf, um den Zoden mit sieden gegen geben. Die Kinder erhalten rosentoothe, umverheitsathet jung Mochen himmelblane, dierer krauen volleite Edze. Borochme alte Damen baben oft Gitzge, die



<sup>\*)</sup> Bilfinfon, Daim. I. 268. Vialla I. 279. Rohl, Daim. I. 355. \*\*) Rohl, Daim. I. 442.

mit purpurrothem Sammet überzogen find. Die Danner befommen meift braune, feltener fcmarge Garge. Boblhabenbe übergieben ben Sara mit buntem Stoff. Hebrigens ift bie Trauerfarbe ber Ruffen fdmart, fo ift auch ber Trauermagen, Radeltrager und Briefter fcmart. Arme umftreuen ben Garg mit grunen Fichtenreifern, Bobihabenbe ben gangen Weg vom Trauerhaus bis jum Rirchhof. Die Tobtenausftellung mabrt 2-3 Tage, bann erfolgt bie Ginfegnung bes Tobten und bie Ertheilung bes Baffes. Die Briefter legen namlich bem Tobten, ber in ber Rirche aufgestellt wirb, ein langes Bapier auf bie Bruft, worauf fein driftlicher Rame, Zag ber Beburt unb bes Tobes, ein Beugnig, bag er getauft gewefen, immer ale Chrift gelebt und por feinem Enbe noch bas beilige Abenbmal genoffen babe. Der Garg wird offen in bie Rirche getragen, ber Dedel poran. Denfelben umgeben auch bei Tage eine Angabl Faceltrager, es folgt ein langer Bug von Bermanbten. Ber bem Buge begegnet, entblogt fein Saupt, fpricht ein Gebet fur ben Tobten und bebedt bas Saupt nicht eber, ale bie ber Bug gang boruber. In Betereburg erweift ber Ruffe jeber Leiche, auch protestantifden und fatholifden, biefe lette Ehre. In ber Rirche angelangt, wird ber Garg niebergefest, Die Briefter legen bem Tobten um bie Stirn ein Banb, bas mit beiligen Spruchen und Bilbern bemalt ift, in bie Band ein Rreug von Bache ober anberem Stoffe, auf bie Bruft ben Bag. Reben ben Garg wird ein Teller mit ber Tobteniveife, Rutja, geftellt, gewohnlich Sonigreis mit Roftnen und mit einem Rreng aus Roffnen gefchmudt, bie nach Beenbigung ber Geremonie an bie Briefter tommt. Endlich erfolgt bie Tobtenmeffe, Banichibe, mabrend welcher bie Bermanbten ben letten Abicbieb von bem Tobten nehmen. Alle fuffen bem Tobten bie Sand, und bei ber geringen Claffe erfolgen bann bie traurigften und berebteften Anreben an ibn. Die Frau ringt bie Sanbe, blidt bem Tobten ine Antlig und ruft: Dein Taubchen, mein Freundchen, warum baft Du mich verlaffen; ich babe Dir boch Alles mit Liebe im Baufe bereitet, wie marft Du vor Rurgem noch fo frifd und munter, ale Du mit Deinem Gobneben fvielteft - mein Sausberr, mein Chegemabl, ermache. Unter berartigen Ausrufungen wird ber Saraberfel aufgelegt, und bie Brogeffion geht gum Rirchhof, mo ber Garg ohne weitere Ceremonie ind Grab gefentt wirb. Beber Unwefenbe wirft eine banb voll Canb auf ben Sarg. Rach ber Beerbigung wird ben Armen ein einfaches griechisches Rreug von bolg auf bas Grab geftedt. Reiche Leute errichten große Dentmale, wie fie in Befteuropa ublich finb. Trauerfleiber geboren nicht gur ruffifchen Gitte, bie Bornehmen baben fie bon ben Deutiden angenommen \*).

<sup>\*\*)</sup> Roft , Betereburg I. 195 ff. Die Mageweiber ichaffte Beter ber Große bereite ab. Bebere veranbertes Auflamb. I. 130. Das Begrabenif bee Generalmajor gurft Galigin in Mostan 1722 in Bergholz Tagebuch in Bufchinge Magagin, XX. 360.

Die ruffiiden Kirchhofe find nicht, wie die deutifden und franhfigen, in Garten mit blubenden Blumen umgevandelt; die Rafenbiggel fitreden fich ungepflegt und eindulg einer neben bem anbern bin, über ihnen ragen die gefallenden Tobbenfreuge. Dur um Betrebturg fielt man gestundichere Rirchoffe. Atmissig umb traurig find die ber Obifer beschaffen und von biesen auf einem Canbhugel weit abeilenen .

Am Jahrestage bes Tobes eines Berwandten fommen biefe in ber Klirche wiederum zulammen und laffen seiner Seite eine Banichibe seine, die 56 is Wulef löftet. Dabei wird abermals eine Rutja aufgeftellt, die ben Brieftern zu Gute fommt, nachem jeder Berwandte eine Rofine bavon gegessen. Solche Tobtenmessen jeder Berwandte viele Jahre hinteretinander. Alle Jahre wird an einem kestimmten Kage, bem Montag nach Oftern, eine Tobtenmesse für alle Tobten gebalten.

Die ruffifde Beiftlichfeit nimmt fich ubrigens auch ber Leichen Frember und Undersglaubiger an und begleitet fie ju Grabe wie bie ber Blaubigen.

## Der öffentliche Bertebr

ist unter allen staubidem Bolftern am lebbafteften bei ben Ruffen, bie benn vor allen andern Scianon fich gern des Sanbels und Bertefers annehmen und große Gewandshielt dabei entwicklen. Unter allen europäischen Linkern ist Ausland denftreitig durch feine geognostische Phésaffensteit zu einem Binnenverfeber geschaffen, der von Jahr zu Jahr größern Auberdung gewinnen muß. Das Auslichem des Rechefs vertiebet, nur mit geringer merschlicher Rachbufft, der Diete mit dem istwargen Meere; die Genheit vos Gangen erleichtert die Derfiellung von Candlen, Ertafen und Schienenwegen. Der Wilter breitet eine gleichnäßige Schnechede über das Gange, die den Bertehr nur um is mehr fielgen Echnechede über das Gange, die den Bertehr nur um is mehr fielgen den

Die Strafen ber nifficen Reiche haben fich allgemach burch en Bertfer ansgeschiet um bereten von einem eigenen Ministerium beauffichigt. Der Mittelbunct bei Bertfeyt war in alter Zeit mehr in bem Gergen wes Landes, Rovogorob, Mossau, Riew waren bei denkel, Rovogorob, Mossau, Riew waren bie wichtigfen Ciffallifationshuncte ber altern Zeit. Nach ber Eroberung Stitizens wurchen Mafartien um hic haferde bedeutende Bertfeydpuncte. Durch Beter ben Großen trat die von ihm gegründete Stadt an die Seitle bes alten Novagorob.

Die eigentliche Kaiferstrafe ift bie große Runftfrage, bie von Mostau nach St. Betersburg fuhrt und bie bemnachft in einen Schie-

<sup>\*)</sup> Meyer, ruffice Denkm. II. 199. Koll, Reifen in Rufl. II. 46. Blafius, Reife in Augl. I. 40. II. 156. Ritichie S. 260. Abb. rufficer Tobtenbefatung bei Rechberg I. und Saubigant.

nenwog fic bertvanbein wird. Sie ift eine der trefflichfen Aunftragen, 60 guß Freit und hundert Meilin lang. Beter der Große hatte die Alficht, die Straße in gerader Linie von der neuen Restdern, and Mosfens um fichren; allein die Stade Vongorof dat und Verlächfichtigung und fo fie in Bintieft enthänden. An der Seite der Straße find zierliche Wächerchaufer von Weile zu Weile errichtet. In erzeinfaßigen ehrfrenungen wird fie den ertein und tiefen Gräßen quer durchschnitten, über weiche bölgerne Brücken fichren, bei deren die Etraße fieles eine scharfe Benehung nach rechts der infen macht. In der Seite find auf Pafchlen die Berfflahlen angeschrieben. Durch die ert die Auftre Merzender I. ganz vollentet Straße für Betresdurg, der Wittelpunt des Scaatsledens, mit dem der Judusfteie, mit Woosse, werden ein der

Bon Betersburg aus ift mifchen bem Lodogafer und bem finnifen Merbulen über ben farelischen Ighmus eine Ernsfe nach Schweben gerichtet. Bedeutenter ist die narvaliche ober rigaliche Straffe, die gridchen bem Bespublie und bem finnischen Merchulen und ben milifichen Differyrovingen und nach Gerbeutuschland führt. Endlich führt im Suben bes Zadogafere eine, namentlich im Binter fohr beteler Strafe nach Archangel und in ba den vorbfliche milifiche Europa.

Die ruffiscen Saupftragen find, mit Ausnahme ber nebelich von Modfau geigenen, in iehr mangescheinen Untanden es ei stöllich von Modfau burchveg an geeignetem Sertoffensunfin gebricht, um bie Etrasfen dauerhaft zu machen. Indefen find sie freit und an den Seiten mit Bitten und anderen Baumen ebysangt, die sie in die Resigion der Saumschen wich den Seiten den Auftragen wird im Moture durch den Ausschlaften inde nach der Auspflichen; in der Geommerzeit find die Wege gut, nur im Frühjahr umd derfekt löch für ufssiches Ruftwerf gangdar.

Uebrigens giebt es, außer ben angebeuteten Sauptftragen, eine große Menge Berbindungswege zwifchen ben Sauptorten.

<sup>\*)</sup> S. Meper, ruffifche Bentm. II. 8. Riticie S. 199. Robl, Reifen im Ruffland und Bolen. II. 11, 15. Dagu Pabel, Ruffland in der neueften Beit. Dr. und Beipg. 1829. C. 34.

Da, wo die Strässe durch einen Zumpf fiber, find Anütellweg aus ein neientlichen Baufter fied Brider, bie durchweg aus dem weientlichen Baufters bestiedes, aus dolz ausgeführt find. Die vrachwolle Brüde, die obestern Rougerod über den Fügli Malei Beldowing führt, feitert aus gehn Joden, die mit eifernem Geländer geziert find. Sie ist über 800 füg lang.). Doch führt man da, wo Bauftein zur dant, bemissigens die Pfieler darauf auf. In der dem Grantigefeit nach eligenden hanvistadt seist es auch nicht an aun keinerme Nicken.

Die Brüden ber subideren Etrassen sind jum Theil auf bei Basserbiggest ausgelegt. Die Brüde, bie bei Surass über bie Kadbila siber, ist diogendermangen jusammengelegt. Ann dar zunächst Baume famme vertieal im Ausbert gerammen, die als Bröter und Brüdern bebei einem zu nie bein find weiteren Bessen von schwimmenben Längsballen quer über den Aus beseicht, die als Unterlage bienen; über blie find als eigentlicher Brüdernog biest gerbingt Luererlaften sehgebunden, und zur Seite ist für die Ausgänger ein Bret ber Ednig nach aufgelegt. Derariss Ernden ziete viel im Ausstand; bei eiehm Tette senten fich die Ballen im Wasser, wie bei im Ausstand; bei eiehm Tette senten fich die Britere oft bis an den Leich was ausgünften is zur Ausber die Brüter die bei der Brüger und bestehe die Basser fürfen fich von ihrem sie aus Ausber die Basser einem Erig der Länge nach über die Basser einem Erig der Länge nach über die Luerkalten biniegen. Sollen

Wie bereits bemertt, ift Ruffand unter allen Lanbern Europas bergineifte, ein großartiges Caualigitem berguftellen und somit feinen so uberaus wichtigen Binnenverfehr auf bas Weientlichfte gut forbern, bamit aber auch feine landwirthischaftliche Gullur zu geben \*\*\*).

Schon Beter ber Große batte kiefen wichtigen Annet ins Angegreßt und er begann keriels im Jahre 170 ben Cannt von Miltonie Welorichof, ber bie Office mit ber fadprischen zu vereinden ben Jone bat, indem er bie Reina mit bem Jimense in Berkindung bringt. Der Wafferwei von E. Bertersburg iht Michagin beringt 303 Meilen. Seitbem sind gliechte Gandle zu gleichem Junese bergestellt worden, wie ber Ladogacanal, ber ferriei 1729 vollendert uns, ber zichwinerscanal, ber 1608 vollendete Mariencanal i), ber Ganal von Moworob und andere. Es sind ferner Canale vorhanden, welch ben nobrücken Cesan mit bem cadplischen Meere und die Chie mit bem schwingen in Berkindung segen, so wie mehrere, die einzelne Junes schwieden in kontantial in die mennentiel in, finnsand mit im Gouvernenent E. Berterburg in

<sup>\*)</sup> Deper, ruffifde Denfm. II. 191. \*\*) Blafine R. II. 122, 192, 228.

<sup>\*\*\*)</sup> Blaffine R. I. 237 über bie geognoftifche bem Canalbau gunftige Lage. +) Blaffine R. I. 87. Deber, ruififche Dentm. II. 20. v. Arntm, R. in R. II. 197.

gegenseitige Berührung bringen. Das Canalwejen ift fortwährend ber Gegenstand forgfältiger Aufinerkjamkeit der Regierung.

Bu ben wichtigen Berteigebunten geboren bie hafen, veren Ruflanb febr beweitente in der Tiefe, im mertlichen Cecan, im ichwaren und fabrichen Weere beige. Giner ber fohnften und ficher in haten ist ber vom Geschaptopol mit einer Jeifer vom 60-03 auf und finf bequemen Baien. Die Hafenbauten geboren zu dem Golfaften, das es giebt. Die Rais find practivitä und ihre Unterlage im Waffer befehr aus großen Kalfteinquadern, der odere Ebel ift vom Borober, die Briftungen und Pfelfer befehren aus Granit. Mit dem Dock finnen beri Unienschiffe um zwei Kregatten zu gleicher Seit gebaut werben, das davor liegende Baffen das 30 Auf Tiefe. Gin Sisse worden, das davor liegende Baffen das 30 Auf Tiefe. Gin Sisse worden, das davor liegende Baffen das 30 Auf Tiefe. Gin Sisse Baige. Das Trinfungfer wirb dauge fichter vom den Schlegen nach Intigenmann. Der Ganal ift an einer Sielle ein Lunnel vom 230 Fuß Baige. Das Trinfungfer wirb durch Zand und Nochelm in einem elgenen Referveir geflätzt. In den Wagaginen bleier Safen find die ergefartighen Borrafte aufgehaft ?)

Der Berfebr auf ben gand - und Bafferftragen bat eine Denge Baft - und Birthehaufer aller Art ine Leben gerufen, Die gum Theil noch einen orientalifchen Charafter an fich tragen. In ben großen Stabten, bie mehr an ben Grangen bes Reiches ober an ben Dauptheerftragen liegen, finben fich allerbinge weftenropaifche Ginrichtungen, Botele mit Gaftzimmern, Rellnern und bergleichen. Die Gaftbofe an ber beutiden Strafe abneln am meiften beneu ber Rachbarn. eben fo bie von St. Betersburg und Mostau \*\*). 3m Junern bes ruffifchen Reiches wird bie Abweidung merflicher, auf bem Lanbe vertritt ber Gafffreund Die Stelle bes Mirthe, ba nur eine Branntmeinschente vorhanden ift. In Charfom, Riem und anderen Sandeles orten besteben bie Boftojalije Divori, Gintebrbaufer aus Geboften von bebeutenbem Umfange, Die mit Schuppen fur Bferbe und Bagen ringe umgeben fint. In ber Mitte ift querburch ein bebedter Raum gum vorlaufigen Unterfahren beim Regen eingerichtet. Der Raufmann finbet noch ein fleines Bimmer gum Unterfommen \*\*\*). Rachfibem finb gablreiche Reftaurationen vorhauben, Thee - und Speifebaufer. Diefe großen Gafthaufer find mit ben Rhanen und Raramanferais ber Drientalen ju vergleichen. In Chartow finben fich jur Beit ber Deffe 14,000 - 16,000 Anhrleute mit etwa 80,000 Bferben ein, welche allefammt bort Unterfommen erhalten.

In ben ruffifden Sanbelftabten finbet man immer einen ftattlichen Bagar, ben Goftinnoi Dwor; ber grofte berfelben ift in

<sup>\*)</sup> Barthaufen, Ctubien. II. 439, 446.

<sup>\*\*)</sup> Riffdle G. 12 u. 15. Meyer, ruff. Denim. II. 13. Robl, R. tu Rufl. II. 59.

<sup>\*\*\*)</sup> Robl, Reifen in Rufland und Bolen. II. 192.

gang Rugland nachft bem von Rijdnei Romgorob ber von Dostan. Es ift ein riefenmäßiges Gebaube von brei Stochwerfen von Bubenund Caulenreiben, Die burd ungablige Treppen und Gange in Ber-3m Innern bes binbung gefest und mit Baaren augefullt finb. Bofes fint gewaltige Baarenvorrathe aufgehauft und mit Matten bebedt. Die Angabl ber Galerien betragt 25, bie ber gaben uber 5000, von benen 960 nur ben Großbanblern angeboren. Sier merben 3abr aus Sabr ein bie grongrtigften Geichafte gemacht. Bier ftromen bie Bagren aus bem Drient, aus Besteuropa, Gibirien, ber Tatarei unb Ching und aus allen Theilen bes ruffifden Reiches gufammen, benn Dostau ift ber Mittelpunet bes gesammten ruffifden Sanbels. Mußer bem Goftinnoi Dwor bat Mostan aber noch in feinem Riabi einen mabren Irrgarten von Buben, in welchen nicht meniger als 12,000 Raufleute Rram und Sanbel treiben. Alle biefe Buben bangen unter fich quiammen und baben ein gemeinichaftliches Dad, von bem fich in ber Mitte ein Aufbau erbebt, an beffen beiben Geiten Renfter ans gebracht find, burd welche bas Licht einfallt. Sier brach im Geptember 1812 bas Reuer mit querft aus und es find bamale an 6000 Rramlaben verbrannt. Die Buben fint mit Beiligenbilbern vergiert. bie in ben Gangen au Querbalten über ben Sauptern ber Berfebrenben angebracht und mit brennenben Lampen gefdmudt merben. Gie find bem ruffifden Raufmann unentbebrlid. In fle richtet er alle Morgen feine Bebete um guten Fortgang in feinem Befchaft; por ihnen neigt er fich, wenn er eridridt bei Donner und Blig, wenn, er ein gutes Beichaft gemacht bat u. f. w. Auger ben Beiligenbilbern find in ben Gangen Des Riabi eine Menge Gingvogel, Rachtigallen, Berchen, Gimpel, Canarienvogel u. a. aufgebangt; es fliegen ferner immer Tauben ab und gu, bie auf ben Dacbern niften, und bie in Rufland Riemant tobtet und veribeift. Die gleichartigen Bagren finben fich in ben rufftichen Lagern immer beifammen; fo find in ben Riabi breifig Buben fur bas Barier, eine Reibe nur fur Bemurge, Galanteriemaaren, Beiligenbilber, Gilbermaaren, Bachofergen, Thee und andere Manufacturwaaren. Radbitbem ift in Mostau, wie in jeber nur einigermaßen bebentenben ruffifden Stabt, ein Erbbel. martt, ber bier eine besondere breite und lange Strafe, in St. Betereburg einen umichloffenen vieredigen Blat bilbet. In ber Mitte find Tijde mit Egwaaren. Der Marft enthalt alte Rleiber, Bucher, anfgelofte Golb : und Gilberflitter, Bilber, Borgellanfachen u. f. m. \*) Es giebt aber außer ben Goftinnoi Dwor, ben Riabi und bem Trobelmarft noch andere Darfte, Ruinot, in ben ruffifchen Stabten, auf benen bie mafftveren, roberen Baaren, wie Gier, Fleift, Roblen, Gifen, Deu, Strob, Bieb und bergleichen, beifammen ausgestellt werben. Die feineren und foitbarften Bagrenforten find im Goftinnoi

<sup>&</sup>quot;) Rohl, R. in R. u. B. I. 113. Deffen Betereburg I. 109 ff.

Dwor beisammen, in beffen oberen Stodwerfen ber Großhandel feinen Gib bat \*).

Auf Diefen Marttplagen eutfaltet fich Jahr aus Jahr ein ein von ber Sabredgeit vielfach gestaltetes Leben, befonbere aber auf bem Bogel - und Bilopretomarft gu Gt. Betereburg. Der Bogelmarft befteht aus gnei langen Bubenreiben, in benen es von fleinen und großen lebenbigen Gingvogeln, Tanben, Bubnern, Banfen. Enten. Schmanen, Lerden und anderen Bogeln wimmelt. Die Solgbuben find auf ber Borberfeite gang offen, fo bag ber gange Juhalt berfelben ben Bliden bargeboten ift. Bon einer Bubenreibe gur anbern gieben fich queruber Bruden in ber Bobe, auf benen gablreiche Beiligenbilber angebracht find, bie von Tanben umflattert werben. Much ftattliche Ragen feblen nicht, Die aber bie Tauben fo wenig beleidigen, wie ibre Berren, beren Buben fie bon Maufen fanbern. Die Babne merben aus Mostau, bie Tauben aus nomgorot, bie Gingvogel aus Finnland, bie Ganje fogar von ber dinefifden Grange bierber gebracht. Dier verfauft man auch graue Gidboruchen; im Binter findet man bier jabllofes gefrornes Feberwild, ferner Safen, feltener Gleun und Renntbier, bie bann in fnieenber Stellung gur Goan fteben \*\*).

Alle biefe Mattte, Bagare und Bubengaffen find in allen ruffiem Sädden ideraud beide und auße ben festigen Rauflerun und ben Ahnfern noch von zöhleichen wankelnden Berküfern und Kleinhalten und klein abnifern noch von zöhleichen wankelnden Berküfern und Kleinhalten verstäden. Die Kauf ich en zieht find immer überaud erich und geischnachsoll angeordnet, in daß der Sückende leicht eine Uebersicht über das Dargebotene grwinnen fann. Die ruffischen Buben sind beitig geräumige doligebalte, die nur auf Jeit errichtet sind, beitig festigeben feinerne Ledkinfisse, wie der Wohlten Judie von Geschalten, diffentlichen Gehaben einer Abschliffisch wie der Gehaben den Andelfaben auch noch von Artvatleuch ahnlich Gehäube errichtet, die ihren Eigentlüchern namhafte Eummen Pachgelder einkringen. In Charlton unterhalten Kirchen und Klöster berartig Gehäube und Bubenrechen, und handsessiger vermiethen vohrend der Werster als Berkunfikten.

Ruffand hat allicheftich mehrere große Wesselen, unter denne bie von Rischnei-Novogorob unstreitig die für den handel mit Affen vicksigste ist. Der Haltmart des assainste des gantels voor noch im 16. Jahrbundert Kasan. Da die Kasaner aber gegen der Ausselen Kussen die Kreindeligkeiten, au üben ertaut hatten, ließ der Großesürflich Basselli Ivannodussich sich nieß unter Aussellich von Kasan verklieten und Wassan verklieten der Verklieben. Die Kataren machen sehoch die unteren Bosaslachner der keichten. Die Kataren machen sehoch die

<sup>\*)</sup> Rohl, Betereburg. I. 110 ff.

<sup>\*\*)</sup> C. Robl, Betereburg I. 108 ff. Riticie C. 234.

pabin fubrenben Bege unficher und bie Affaten tounten fich nicht entichließen, babin zu gieben Da marb im 3abre 1624 bas Rlofter bes b. Mafarius neu eingerichtet und bie Seiligfeit bes Ortes 20g anblreiche Rilger babin, auch bemubeten fich bie Monche, ben Berfebr ju beben. Der Martt gelangte inbeffen erft fpater ju großerer Bichtigfeit; 1691 ericbienen auch Muslanber. Der Ort bob fich allgemad, brannte aber am 17. Muguft 1816 ab, und von ba an murbe bie arone Reffe nach Rifch nei = Romaorob verlegt, ber Sauptftabt bes gleich. namigen Gouvernemente am Bufammenfluffe ber Dig und Bolgg. Dan finbet bort auffer ben ruififchen Baaren bie bes meitlichen Guropa und feiner Colonien, fo wie bie affatifden in unermeflicher Rulle in beinabe 5000 Buben, Die ibren Gigenthumern einen Bine von einer balben Million Rubel einbringen; ber Berth ber eingebrachten Baaren betraat amifden 153 und 184 Millionen Rubel Bapier. In dineffichem Thee fam 1838 fur 18,200,000 und 1839 fur 19,800,000 Rubel auf ben Marft, an ruffifchen Baaren, barunter auch Retalle, fur 80 Millionen. Man findet angerbem alle Arten Droquen, Bein, gemebte Stoffe. Die fibiriiden Rauflente bringen große Daffen dinefifter in Riachta eingetaufchter Baaren und Belgwerf; bie Mittelaffaten langen nach befchwerlicher, fechomonatlicher Raramanenreife bier an und fringen ihre Geibenftoffe und Teppiche, Gruffer und Berfer affatifche Lurusmaaren, bie Anwohner bes faspifchen unb ichmarten Meeres Rifchmaaren.

Die Mostauer und andere russische Kausseute führen bagegen die eigenen und westeuropäsischen Baaren dorthin, und so ist denn Rischneise Rowg orod ber Mittelpunct des handelsverkehrs zwischen Europa

<sup>\*)</sup> S. v. Reben, das russische Kalserreich. S. 396 ff. Schnitzler, la Russis, la Pologne, la Finlande. Custine IV. 185. v. Arnim, Reise ins russische Reich. St. 11. S. 73.

Mffaten abgefest merben. Gebr wichtig ift bie Belamagre; gebn Dagazine enthalten nur bie feineren Gorten; fie find mit ben fibirifchen Wellen überaus elegant tabegirt; bie Ruchspelze ericbeinen in gangen Garnituren, Marter - und Bobelichmange in Guirlanden, ale Labengeichen bienen Bolf - ober Giebarenfelle. Das Roftbare, Gilberfuche, Diter und Bobel liegen in aparten, mobiberichloffenen Rafteben. Der erfte Belgbaubler bat mobl fur 600,000 Rubel Baare auf bem Darft, barunter ichmarge Ruchevelge gu 2000 - 5000 Rubel; mancher anbere bringt 40 - 50,000 Fuchepelge, 100,000 Safenfelle und Millionen Gichbornchenfelle, bie von Chartow nach Leipzig gefihrt merben. Bon Tuchen bringt Chartow fast nur einheimische aus Liefland, Dref und Mostau. Die Tifche ber Tuchbanbler find mit Deden belegt, bie aus ben von ben Tuchftuden abgelofeten Abreffen ber Tuchfabrifanten jufammengenabt fint. Sier finbet man febr billige, fleinruffifche Tep. piche. Die Tataren aus Rafan bringen buntfeibene Schlafrode, golb. geftidte Stiefeln. Bantoffeln und Duken que Caffigu und Cammt, bann auch fafaniche Schale. In ben Rlofterbuten von Chartow befinben fich bie Gilberlaben, beren einer 700,000 Rubel an Berth hatte. Daneten find Buchlaben und Beinfeller, Mobel aller Art, Bagen, Schlitten und Bagentheile. Sunberte von Schuftern balten in bolgernen Sallen ibre Baaren feil, babei find Lebergefdirre, Egwaaren, Berofeltes und Gingemachtes aller Urt, Ruffe, Dacaroni, Brovencerol, Manbeln, Rofinen, Drangen, Rapern, Tabat, bann Gummi, Mprrben, Rauchermert, Inbigo, Boblgeruche, Obefolon und Obelawan ericheint maffenhaft auf ber Deffe von Charfow, neben ben gewaltigen Borrathen von Metall ., Soly ., Borgellan - und Glasmaaren \*). Der Sauptfit bes gesammten ruffifchen Santele ift inbeffen

<sup>\*)</sup> C. Rohl, Reifen in Rugland und Polen. II. 178 ff. \*\*) S. v. Reben, b. ruff. Raiferstaat C. 399 m. tabellar. Uebersichten.

Ein Theil bes affatifd-eruffischen hanbels ift noch Karamanenbandel, namentlich ber nach Buchara. Da bie Reife bafin von Ritglien und anderen Schumen iehr bedroch ift, so hat man in neuester 3eit bie Karamane mit Soldbaten kegleien saffen. Die im Sch. 1824 noch Buchara gleichnen Karamane keftand und 3000 Menfenn, 1300 Pierben, 2500 Kameelen und 40,000 Sammeln. Die Truppenmacht wart von 250 Infauteristen, 250 Kosafen und 2 Stidt Geschich mit reitenben Artislieristen gekliert.). Der Karamanenshanbel gerötig ieboch bei weitem besser ab er dinestischen Gränze, wo er beforbere in ben Schueden von Wongloss in den Granden werden.

Unter bie an ben Orient erinnermeen Eigenthumichkeiten ber uffichen Raufleute gehort bas Rechenbret, bas fie von ben Chinefen burch bie Mongofen angenommen haben. Es ift ein fleiner bolgerner Rahmen, zwischen beijen Luien gebn meift meffingene Siche wie harienfaiten, ausgestpannt fint. Auf jedem ber Siche find zehn zeichet, glaitvolliete Augelf untgereibt, in beren Mitte eine anberst gefabte eilfte Augel fich befindet. Diefe Infirmmente handhalt ihr der Aufmann mit berreften Eicherbeit um Leichtafteit, wie be Chine-

fen \*\*).

In ben tuffichen Bagars, Buben um Maften figen überall geltdweige fier au ben Edent von Tischen, auf benne Silberrubel und Duaten, Applierabe und Nupfer u. a. Mangen in Salufen ober daufen feben. Es fint oft icine polifischige Burtchen, die bier unter dem Schuke bes Auflicums volltommen ficher ihr Geschaft ireiben. Wirt einmal einer lierer Tiche umgeworfen, in bift ihren Bebenman die gerftenuten Mangen aufleien, ohn eine einzige gurddgebenden. Auf allen großen tuffichen Veffen sied in an gehren Gebermach der Gertnechten. Auf allen großen uffichen Veffen sied im an gehren die bei uns, wie es denn in Hultama über 50 Bechffer gieft. Sie alle danbhaden das Kechnetze icher geschied, wie eine der were Gewissen das bei uns, wie es denn in Hultama über 50 Bechffer gieft. Sie alle danbhaden das Kechnetze icher geschied, haben aben der were Gewissen noch sieden der were Gewissen der her der Gewissen der her der der der geschieden der sieden der sieden der sieden der geschieden der sieden der sieden der geschieden der sieden der

Der Sanbelsgeift, ber in bem unstiftigen Bolle liegt, mutre, nachten ile Normanner in Nongorot libre Perrifagit feanfinet, auch auf ile Ofifee und bas weiße Mere ausgebeint, madren im Suben ber hande auf bem schwarzen und tadpischen Merer an fie ikrender ber hande auf bem schwarzen und tadpischen Merer an fie ikrender Mager ben Lantesproducten an Peignerf, Leber, Donig, Mache, Baltroßaftnen, dawar und auteren Groffen wurden gang besonder Gegengnift best Orients burch bie Muffe ben wordermanischen Bullen nugeführt, und die gablreiden Aunde orientalischer Mangen Wochmachden, bei ne den Offstefalberen vorfamen, sind ein Dent-

<sup>\*)</sup> G. C. & VI. 246. Robl, Reifen in Rugl. und B. II. 254. \*\*) Rohl, Betereburg I. 124. Reifen in Rugland und Bolen It. 256 #.

mal biefes Berfebres. Rufland mar ber Stavelplag fur bie inbifden und orientalifden Baaren. Unter ben Rachfolgern Rurite geichneten fich Olga und Blabimir ber Große aus. Diga bereifte ibr Lanb, legte Bruden und Gabren an und erbaute Blestow, bas nachmals eine bebeutenbe Sanbeloftabt murbe. Blabimir (981-1015) vertef-ferte Bege und Bruden, bob ben Bertebr mit ben Bulgaren, ordnete Daag und Bewichte und ftellte beibes unter bie Aufficht ber Beiftlich. feit, bie bafur eine Abgabe von ben Sanblern erhielt. In Rolge Diefer Ginrichtung bifbeten fich in ber Rabe ber Riofter Darfte und Meffen. Gein Rachfolger baute Dorpt in Liefland, mo fich ber Sanbeloverfehr einen Mittelpuntt bilbete. Unter Ematopolf finben fich bie Juben im Reiche ein, werben aber bereits von feinem Rachfolger wieberum entfernt. Riem war bamale fur bie von Guben bergebrachten Baaren ber Sauptftapelplas. Die Stadt hatte 300 Rirchen und acht große Jahrmartte. Bon Riem aus gingen bie ruffifchen Banbeleflotten icon im 10. Jahrhundert auf bem Dnieper nach bem brantinifden Reiche. Um erften Bafferfall ftieg bie Gdiffsmannfchaft aus und fchaffte bie Schiffe an 6000 Schritte auf bem Lanbe fort. Dann galt es, burch bie rauberifchen Betfchneger binburch gu Muf ber Infel St. Metherius an ber Dniepermunbung murbe abermale gelandet, um bie Schiffe fur bie Rabrt im ichmargen Meere in Stand gu feben. An ben Dongumundungen, Die man in 36-40 Stunden zu erreichen im Stande mar, murbe abermale angehalten, bevor man bie Rabrt nach Conftantinopel fortfette, In ber Refibens bes brantinifden Reiches maren bereits febr frub ruffifche Raufleute anfaffig. Die Schiffe ber Ruffen, Die bas fcmarge Meer befuhren, maren gemeiniglich 60 Guß lang; auf bem ftarten Riel rubete ein Borb von 12 Fuß, ber fein Berbed batte; in ber Mitte war ber Maft, binten und vorn ein Steuerruber angebracht, Die Bemannung beffant aus 40-70 Mann, bie, wenn ber Binb fehlte, bas Schiff burch Ruber fortbewegten. Auger bem Erintwaffer führten fie gesalgene Fifche als Mundprovifion. Ins biefen Saubels-fcbiffen erwuchs eine Seemacht, burch welche fich bie Ruffen bie Betichneger am ichwargen Deere bienftfar machten, nachbem fie mit . ben Bygantinern fefte Sanbelevertrage gefchloffen hatten. Bu Anfang bes 10. Jahrhunderts befanden fich 12,000 ruffifde Schiffe im fdmargen Meere. Die Ruffen belagerten mehrmals mit Glud Conftantinovel und bilbeten bamale bie erfte Ceemacht im fcmargen Deere. Muf ber Diffee maren fie burch bie Rormeger und Danen mehr beengt; boch ftanben fie mit Bieb, Schleswig und anderen Sanbeleplagen in lebhaftem Bertebr, traten jumeilen auch ale Geerauber auf. Bas Riem im Guben, war Romgorob im Rorben. Durch biefen Sanbeleverfehr und bie Siege uber bie Bulgaren, Bermier und andere Stamme bauften fich unermegliche Reichthumer, Berlen, Golb, Ebelfteine, toftbare Stoffe und Befage in Rufland an; bie mefteuropaifchen

Befandten, Die borthin gelangten, maren erstaunt uber bie Menge ber bort gesehenen Schape \*).

Blabimir ber Große theilte fein Reich unter feine gwolf Cobue, beren jeber ein felbftanbiges Furftenthum erhielt. Run begannen innere Rriege, ber Boblitand fant. Der fubliche, brantinifch-orientalifche Sanbel ging, namentlich nach bem Berluft ber Ruften bes ichwargen Meeres, an bie Benetianer und Genuefen uber ; bes norblichen bemachtigte fich bie beutide Sanfa, nachbem auch bie Offfeefufte ben Ruffen entriffen worben. Die Bremer grundeten im 3abre 1156 auf ruffifchem Bebiete an ber Dunamundung Riga. Babrend nun im Guben bie Mongolen ben ruffifden Staat überichwemmten, entftanb im Rorben bes Reiches, mo bie germanischen Clemente immer Bugang behalten, in ber Stadt Romgorob eine Republif nach Art ber beutichen Stabte. Das Bolf mablte fic Ratheberren, Boigren, einen Burgermeifter und einen Obergunftmeifter. Als fichtbares Oberhaupt ftanb ein Rurft aus Rurite Stamm ba, welcher bas beer gum Schus gegen außere Beinde und gegen innere Unordnungen befehligte, fonft aber burch Bertrage in feiner Macht befdrantt mar. Der Staat von Romgorob war in funf Brovingen getheilt, batte feine Colonien, wie Biatfa mit einer ber Mutterftabt nachgebilbeten Berfaffung, und ftanb mit ber machtigen Ctabt Bleefom im Bunbe. Die nomgorober, Bunbesgenoffen ber Sanfeaten, beforgten nun ben orientalifchen Sanbel mittels ber Tataren und Genuefen. 3m 14. Jahrhundert wird Dostau, bas im Jahre 1147 von ben Dolgoructi gegrunbet, fpater von ben Mongolen bart bebrangt mar, ale eine wichtige Sanbeleftabt genannt; bie Groffurften von Blabimir batten im Jahre 1328 ibren Gig bier aufgeschlagen. Bon Dostau gingen bie orientalifden Bagren nad Romgorob, bis es ben Lieflanbern gelang, ben Sanbel an fich au gieben; bie Eroberung Conftantinopels burch bie Turfen, bann bie Entbedung bes Geemeges um bas Cap gaben bem prientglifchen Sanbel, namentlich bem inbifchen, anbere Bahnen. Dagu fam, bag im rufflicen Reiche bas monarchifche Spftem aufe Reue nach Beltung ftrebte. Groffurft 3man 1. von Dosfau befchloff, Die abgeriffenen Theile bes ruffifden Staates wieberum gu einem Gangen gn vereinigen, er eroberte bas Chanat Rafan und manbte fich fobann gegen bie Stadt Romgorob, beren Brovingen balb in feine Gewalt famen. Die Stadt mußte fich ergeben, ibre unermeglichen Schate murben in 300 Bagen nach Mostan geführt; fle fuchte fich gu erheben, verlor aber 1477 ibre Berfaffung, Die Ginmobner murben nach anberen Stabten verfest, bie banfeatifden Comptoire wurben aufgeboben. Der

<sup>7\*)</sup> Bambert von Michaffenburg. Krause, corpus scriptor. m. ac. I. 175; Barchardus, qui ad Regem Ruzenorum legatione regia functus lerat, tantum regi deferens auri et argenti et vestium pretiosarum. ut nulla retro memoria tantum regno Teutonico uno tempore illatum reforatur. Dagu Etorch, 60m. b. r. 8, IV. 122 ff.

Im Jahre 1563 entbedten engliche Serfabrer, die unter Chanellors Leitung ben Seetweg nach China und Indien in nordbilicher Michtung fichten, dem Weg durchs weiße Meer nach ber Owina. Iwan ließ die Kremblinge nach Modfau führen, nachm sie gut auf, meil er mit ber danig serfallen, und errichtete einen Danielsbestettag mit England, wo alskald eine ruiffice hankelsgeseilichaft zusammentat, weiche einem Kreichtef erbeit, den 1566 des Parlament bestätigte. Der Ort Cholmoger am Ausfluß ber Owina dient als Handelspela, 1584 mart eine neue Sacht daneben angelen, die sein Arbeit aus am Archangelsk führen. Bon nun an blieben die Englander vorzigslich im Besig ber truffiscen handels, der erh burch geter dem Grogen und namentlich durch die Grindung von Er Betredung einen neuen Aufglöwung nachm und Gegenstand flaatsmannischer Aufmertiamsteit und Hoberen wurde, werten

Der Sanbel ward in Ruffand erft feit Beter bem Großen, namentlich aber feit Ratharina II. ben gegebenen Berhaltniffen möglichft angehaft, es wurde burch zwedmäßigt Morednungen im Maaß, und Gelbwefen, burch geregelten 3olf, burch Berträge mit auswärtigen Machten ben Auffen ber Antleft am Belftanbed fereitet.

Unter ben ubrigen Slawen find bie Serben und bie Raizen unstreitig biefenigen, bie fich am lebhafteften und geschickeften im größeren hanbelsverkehr zeigen. Der illvrifche Raize ist unermublich im Sanbel, ideut teine Anstrengung und Ruche und bat biefelbe

Ausbauer wie der Jube. Die Majen baben auch ben Beinischaft an fich getracht. Bei ihren handelsgeschäften verkinden fich mehrere unter einauber, die sich bei fehlichlagenden Unternehmungen dann gegnseitig aushelfen. Die brücken den Räufer, gleich dem Unden, sind der in ibrem Kruptern dei weiten anschänder und freigleiger, ohne jemals Berichwender zu werden. Die Männer unternehmen oft große Meisen, dahren der die Krupten der den bestehen der auch von eine der auch von anderen bielelbe Päuftlichteit. Ihr Wort brechen sie nicht leicht, und Banterotte find nur Kolge von Unsalde ?)

Der Aleinbaned in ben flamischen Lindern er öfterreichischen Bonarchie ift-vornehmlich in ben Schwen ber Sowalen, die in ber Beit vor ber framssischen Mesolution die chemischen und pharmaceutischen Waaren, Theriaf und Mitchian durch alle beutiche Lande und
bie nach Frantreich in Alffen auf ibem Alfen verfahren. Rach
ber Taffel irugen sie wohltiechende Wässer und Solgie. Andere fanfe,
in fich in Alessen der Gebinte und Solgien des Anderen bei fie
en fich in Alessen der Gebinte und Solgien des Anderen bei fie

bis nach Bobolien fchafften \*\*).

In Bolen wie in Bobmen ift aller Sanbel in ben Sanben ber Buben. Ramentlich ift in Bolen jeglicher Bertehr feit bem 13. Sabrbunbert in ber Gewalt berfelben und ibre Anzahl betraat eine Million Ropfe. Die Juben baben von Deutschland aus icon frub ben Bea nach Bolen gefunden; im Jahre 1264 gab ihnen Boleflam IV. bebeutenbe Borrechte, bie fpater Raffmir ber Grofe beftatigte und erneuerte: au feiner milben Wefinnung foll bie icone Eftber gar mefentlich beigetragen baben. Der Ronig hoffte burch bie Juben bie Bewerbe zu forbern und ben fehlenben ftabtifchen Berfebr zu erfegen. Die Juben gebieben vortrefflich, fie murben gar balb burth bie Borfcuffe, bie fie gegen boben Bine bergaben, herren bee Gigenthume, und Augenzengen verfichern, baf ber Ban 3bb, ber Berr Jube, fic ale ben einzigen rechtmäßigen Beren aller polnifchen Babe betrachtet und bie Soffnung begt, bag auch bas fammtliche Grundeigenthum bereinft in feinen Befig übergeben muffe. Gin neuerer Beobachter \*\*\*) hat bas Gebeiben ber Juben in Bolen aus bem Rationalcharafter beiber Bolfeftamme nachgewiefen. Der Jube ift fcmngig, ber Bole ift es auch und nimmt baber feinen Unftof baran ; ber Bole ift aufbraufent und rafcb, ber Jube gebulbig und gabm; ber Bole ift babei aber großmutbig und verichwenberifd, feiner weiß beffer ale ber Jube von biefen Gigenschaften Bortheil ju gieben; ber Bole verfteht nicht ju rechnen, ber Jube fann es vortrefflich; ber Bole lebt in ben Tag binein und weiß fich im Unglud feinen Rath, ber Jube überlegt,

<sup>\*)</sup> v. Rohrer, flam. Bemohner ber ofterr. Monarchie I. 104 f.

<sup>\*\*)</sup> Derfelbe I. 110 ff. \*\*\*) Robl, Reifen in Rugl, und B. III. 114 ff. Dagu C. G. IX. 376.

forgt bei jebeut Schritt und weiß in allen Rallen Mittel und Bege; ber Bole ift faul und bochfabrent, ber Jube bemutbig; ber Bole icheut fich vor jebem Gefchafte, ber Jube vor feiner Mube und Arbeit. Raffmir ber Große aaf ben Juben privilegirten Gerichteffant, bas Gericht bes Statthaltere fur ihre Streitigfeiten mit Richtjuben, eigne Gerichte fur Streitigfeiten unter ben Stammgenoffen; er befreite fie von allen Staatslaften, Truppeuftellung und entzog fie gefeslich aller Gemalt ber Grundberren. Gie mußten bier bei weitem mehr noch ale im oftromifden und frantifden Reiche fich eine ausnahmeweise Stellung gu verfchaffen. Dennoch behandelt fie ber Cbelmann und Grundherr mit ber größten Billfur, nedt und qualt fie, wenn auch nicht in ber Beife, wie es Die bentichen Stabter bes 14. und 15. Jahrhunderte ubten. Der Jube ertragt bas Alles mit Bebulb und weiß feine Schate nicht blos in Giderheit zu bringen, inbem er fie, wie ber gebrudte polnifde und ruffifche Landmann ebebem that, in bie Erbe verscharrt, fonbern er weiß fie auch burch Bucher ju bermebren. Denn wenn fein ihrannifder berr fich ploklich in arge Roth verfett fiebt, bann ift boch nur ber Jube fein einziger Retter und Belfer. Und fo find benn in ben ruffifchen wie ofterreichifden ganbestheilen, Die gum alten Bolen geborten, Die Juben in übermäßiger Rulle bis auf ben beutigen Zag porbanben, mabrenb ne in ben mit Ruffen allein bevolferten Provinzen nie gebieben finb.

Das alte Bolen batte ale foldes aar feinen Saubel. In bem norblichen Theile war Dangig \*) bie Sauptftabt fur ben großeren Berfebr und biefer mar in ben Sanben ber Deutschen. In Dangig, Elbing und Thorn batte bie Saufa ihren Gig. 3m Guben maren Die Juben bie Banbler, wie fie es noch beute finb. In Bitebet beftebt bie Balfte ber 16,000 Einwobner aus Juben. Biele gieben mit allen moglichen Sanbelsgegenftanben umber, mit alten Aleibern, neuen Duken, Rifden, Subnern, Gemufe und Allem, mas Gelbeswerth Beber banbelt aber nur mit einem Gegenstanbe. Unbere befigen Rramlaben, ungablige figen an ihren Thuren ober auf Darften und Strafen an einem fleinen Bechfeltifche mit ihren reihenweife geordneten Mungen. Andere bienen als Factore in ben Gafthofen, wieber anbere ale Fuhrleute. Much Sandwerte werben von Juben getrieben. Die liebfte Beschäftigung ift jeboch fur ben Buben ber Banbel und bas Berbeifchaffen. In einer Jubenftabt theilt man feine Buniche bem Sactor bes Gafthofes mit, biefer, ftete ein Jube, mertt fich genau, movon bie Rebe ift, eilt auf bie Strafe und fragt ben erften beiten Juben, ber porubergebt, ob er bas Bemunichte verschaffen fonne. Diefer erfunbigt fich ebenfalls weiter und fo geht benn in wenigen Minuten ber gewunschte Gegenstand unter taufenb Ropfen

<sup>\*)</sup> Gromere Bolen S. 106. Vautrin l'observateur en Pologne. S. 131 ff.

umber und burch die gange Stadt nach allen Richtungen bin. 3ft bie Sache irgendwo noch fo verstedt vorhanden, fo tommt fie gewiß bald jum Boricein \*).

Eine gleiche Rolle frielten auch bie Juben in bem altpolnischen Bouvernement Riem. Gie bilben in ben Stabten, namentlich in ben fleinen, ben Sauptibeil ber Bevolferung. Auf bem ganbe waren fie bas Ractotum bes Abele. Der Gelmann und feine Ramilie fonnten gar nicht befteben ohne ihren Juben und Factor. Beburfte er irgend etwas, einen Theil feiner Rleibung, einen phofifchen Genug, Leute fur ben Dienft, batte er Beichafte, follte er vor Gericht ericheinen, fo mußte ber Bube bafur forgen und an feiner Stelle ericheinen und feine Berfon vertreten. Der Bite verwaltete bas Lanbgut, er pachtete bie Duble, bie Defonomie, bie Brennerei, ben Rrug. Gelbft bie innerften Familienverhaltniffe gingen burch feine Band, er unterbanbelte Beirathen, regulirte bie Chevertrage, bie Ditgift u. f. m. Die fclimmfte Thatigfeit entwidelt ber Jube ale Bachter ber Branntweinbrenuereien und Schenfen, obicon er überall nur ale Abminiftrator berfelben ericheint. Die Regierung bat ben Borg bes Branntweins an bie Bauern verboten und ber Bauer fann nicht auf eine folde Could verflagt werben, aber er fieht fie ale Chrenichufb an und jablt fie ftete ehrlich ab. Die ruffifche Regierung bat feit etma 20 Jahren bie Juben aus Riem entfernt, fle burfen bort feine baufer mehr befiten, feine Buben und gaben balten, ja feine Racht bort ichlafen. Geithem flagt man uber Berfall ber Geichafte, Theuerung ber BBagren \*\*).

an neuester Beit hat bie ruffifde Regierung febr energische Rasgier rageln ju Befreidnung, ja gur möglichen Pefeitigung ber Juben im Umfange bes Reiches ergriffen. Gie hat sie nicht allen zur Militatpflicht berangsgogen, soubern ibre eigentschunliche Tracht untersau. An gewissen Deren bes Reiches bürfen bie Juben sich gar nich aufhalten, in anderen nur unter sehr erschwerenden und derücken Benigungen, und es für bielliche bie Beit nicht mehr fern, wo bie Juben im Umfang bes ruffischen Reiches gar nicht mehr angetroffen werden berfeten.

Der Sanbelbereiche ber au abrialischen Meere vohnenben Siawen ift nicht gang unbedunten, bod wirb er von Deutsichen, Jialienern und Griechen gesthellt. Die Dalmatiner find geüßte und aufbauernde Schiffer. Auch die Montenegener nehmen an diesem Sandtheil und beinigen ihre Wussquareitlet nach ber Salfenbab Cattaro. Dortsin tringen fie ihre gederrein silice und Bielichwaaren, Kafe und Schoffen (Willfissen), Dalm u. Wonten. I. 231).

<sup>\*)</sup> Blaffus, Reife in Rugland II. 126 ff.

Bir wenben une nun

## bem Etaateleben

ber flawifden Bolter gu, bas überaus mannichfaltige Ericbeinungen barbietet und in ben verschiebenen 3ahrhunberten und bei ben berfcbiebenartigen Boltoftammen fich gar mannichfach geftaltet bat. Allgemeinen ift bas monarchifde Brincip in allen flamifchen Staaten bas vorberrichenbe; in ben an Deutschland grangenben ganben ericbeint ein machtiger Abel neben bem auf nieberer Gulturftufe ftebenben Bolfe, bas wieberum eine bei allen Glamen bervortretenbe Reigung gur Gemeinbebilbung entwickelt. In bem Sauptilamenlanbe. in Rugland, tritt fcon frub bie Dacht bes Berricbere febr unum. fchrantt auf, und bas Beifpiel ber naben Orientalen und Bygantiner mußte bas monarchifche Brincip wefentlich beben. Dennoch finben wir gerabe bier in Romgorob eine nach benticher Beife georbnete Stadt mit großem Gebiet in republikanifcher, ja bemofratifcher Form. und im Guben bei ben faporogifden Rofaten eine mit geiftlicher Form umgebene Ritterfchaft. Eigenthumlich ift ben Clawen bie geringe Ungabl ber Stabte, bann bie Beriplitterung in fleine Berrichaften, welche jeboch bei weitem nicht bie Biberftanbefabigfeit ber Deutschen batten und überall mit Leichtigfeit von gewaltigen Gurften ju großeren Gebietemaffen gufammengeichmolgen wurben.

Bir beginnen bie Betrachtung biefer Erscheinungen mit ben westlichen Clawen und wenden uns bann bem oftlichen Reiche zu, welches auch in Bezug auf ben Staat als bie Bluthe bes flawischen

Befens betrachtet werben muß.

Die früheften Achrichten uber bie an ben beutichen Grangen erfeinennen Glaume follberen und biefelten als ein in wiele feinere Badman gerhlittertes Bolf. Die einzelnen Stamme serhalten bei manden ficht berteingen bei wir noch jeht bei manden flibriichen und wordenreifanichen Stammen antreffen. Die Kamillen, die in von Berteinmlungen. Borfteber bei Anneltegenfelten bes Etammes in ben Berteinmlungen. Borfteber bei Siammes, herrichte, Bane, hatten nicht alle Slaume. Der Ban vonr noch ier, oberne Berchieder, Kroalein war in 12 Supanien abgetheilt, auch bie Böhnen und Bolen daten Eupan; wie bie Serfen im Reiffen, won von die ma aber 1558 das Auf Reiffen in 16 Supanien abgetheilt voar. Der vinktische Orfrichter in Kraiffen, pan und ehr bei begrebe be Borfteber ber alten Chrowosten und Serfen 3). Diese Etamme oder Gemeinsen fehnden friehllg neben innander, ist im Wordliger über felten Gerovosten und Serfen 3). Diese Etamme oder Gemeinsen fehnden friehllg neben innander, ist ein Gewaldiger über felt

<sup>\*)</sup> S. Anton, Geichichte ber Clamen I. 94. In ben Annalen bes Gosbofredus Colonienffe jum 3. 1212 (Freber Script. rer. Germ.) werden bie mannt, bie mit Ronig Obofar auf bem Reichstage zu Murnberg erfofienen. Then fo in Bappenheims historia orfent. jum 3. 1285,

fam und fie gur Unterthänfaftet zwang; bies war vann ber Kral oder Good voder und feine Altier vonen es Es dien den, Beanten. Seine Geldsien aber bibeten bann einen Rech, ber mit dem Namen ber Bojaren fei den Alles mus et einen Auglagene kezighent wird. Bei dem Clauven scheint, wie bei allen uranfänglichen Geldlichen in der Bertalften bertraffungen, der volltiche Apertager auch de geitfliche Abertage fein baten wie den um Montenegro in der Berton bes Malkelt beide vereinlat finne,

So lange nun bie westlichen Slawen von ben beutichen Rachbarn nicht angegriffen wurden, lebten fie in friedlicher Beife babin. Beit Rarl bem Großen fingen bie Reibungen an, und es ericheinen feitbem bie Obortiten als Bundedenoffen ber Sachfen in beren Rampfen

mit ben Granfen.

Seitbem vereinigen fic Die flamifchen Stamme immer mehr in ardnere Daffen, an ber Oftice finben wir Chotriten und Bomoren (Geegnwohner), weiter berab Ufern (Granger), bann bie Benben langs ber Elbe, und Die Bobmen ober Tichechen in bem von Bebirgen umgebenen fruchtbaren Lante, fublich ber Donau bis ans abrigtifde Deer bie Benben. Bo fich bie Clawen felbftanbig erbielten, wie g. B. in Bohmen, treten Furften an ihre Spige, bie bann ben Staat nach germanifder Beife orbnen. Go gab in Bob. men icon im Jahre 1053 Bergog Brzeiislam ein Erbfolgegefen, bemnach immer ber alteite in feiner Ramilie Die Regierung fubren follte. Raifer Philipp erhob Brzemislaw Ottofar I. jum Ronig, ber bann beutfcher Reichsturfurft und Erzichent warb. In Dabren, bas ebenfalls bie Dberhobeit ber Franten anertennen mußte, hatte 3menbobalb ein felbftanbiges Reich gegrunbet. Bei feinem Tobe (994) theilte er baffelbe unter feine brei Cobne. Rach manchen Birren blieb bavon bas jegige Mabren ubrig, bas im Jahre 1182 vom Raifer gur beutichen Martarafichaft erhoben murbe. In Bobmen wie in Dabren bilbete fich nach beutschen Glementen ein Abel und Stabte. Die meifinischen, laufitifchen und martifchen Gorben waren noch fruber unter beutiche Berrichaft und Berfaffung gefommen. Langer erhielten fich bie norblichften Wenben, unter benen um bas 3abr 1042 ber Dbotritenfurft Gottichalf ein Benbenreich grunbete, bas aber bas Schidfal bes mabrifchen batte und allgemach bergeftalt germanifirt murbe, baß bie flawische Sprache ber nieberbeutschen welchen nußte. Die Benben indlich ber Donau famen noch fruber unter beutiche Berrichaft.

311 Polen letten eine Menge friedlicher Stämme fo lange mie ter Derfräuptern felfsfährig neben einander, tis die Furcht vor den Borschritten der Deutschen fle beranlagte, sich einem allgemeinen herrn zu unterwerfen. Die Sage neunt den Laubmann Plast als erfenn Derfriften 91. Unter den Nachfoldern tiellte Bolsfabe III.

<sup>\*)</sup> Die alteiten polnifchen Sagen bei Schaffgrif flam, Alterth. II. 353 ff.

bas Reich unter feine vier Cobne, von benen ber altefte, in Rrafau, jeboch bie Derherrichaft fuhren follte. Berlufte an Gebieten, namentlich von Schleffen, und innere 3mifte waren bie Folge biefer Anordnung. Erft Blabislam Lottid gelang es, bas noch übrige Bo-Ien gu einem Reiche gu vereinigen, als beffen Ronig er fich im Sabre 1320 gu Rrafan fronen ließ. Gein Gobn Rafimir ber Große brachte Rothrugland jum Reiche, rief Dentiche berein und fuchte namentlich bie Stabte und ben Landmann gu beben. Mit ihm erlofd im Jahre 1370 ber alte Konigeftamm ber Biaften. Rafimir ernannte feinen Schwiegerfobn Ludwig von Ungarn jum Rachfolger, und ale biefer obne Cobne im Sabre 1381 ftart, erflarte ber 2[bel, ber burch Lubwia Freiheit von allen Abgaben und Sicherheit gegen gerichtliche Berhaftung bor boller leberführung erhalten batte, er werbe nur biejenige feiner Tochter fur feine Gebieterin anerkennen, bie ibm verfprechen wurbe, ftete mit ihrem Gemabl in Bolen gu bleiben. Da erflarte fich Bebwig bereit und fie murbe am 15. October 1384 gu Rrafau gefront. Gie reichte bem Groffurften Jagiel von Littbauen ihre Sand, ber in ber Taufe ben Ramen Blabislam annahm. Co murbe Litthauen mit Bolen vereinigt und ein machtiges Clamenreich gebilbet, welches fich nach bem preugifchen Rriege bis an bie Offfee ausbebnte.

Geit Raffmire Tobe machte ber Abel immer großere Anfpruche, und icon Jagiel fonnte nur burch Debrung ber Brivilegien bes Abele bie Rachfolge fur feinen Cobn erhalten. Allgemach errang fich ber Abel anofchlieflich alle geiftlichen und weltlichen Burben; es entftanben Brovingiallanbtage bes Abele, von benen bie Deputirten fur ben Reichstag ermabit murben, Die ale Rathgeber bes Ronigs bienten. Die Stabte maren nicht vertreten, nur ber Chelmann mar Ctaateburger. Rach bem Anefterben ber Jagellonen mit Gigismund Mugnft 1572 ward Bolen entichieben ein Rablreid. und bon bem jum Ronige gemablten Bergog Seinrich von Unjou murben am 7. April 1573 bie pacta conventa beichworen. Dan befchloß, bag nie ein Rachfolger bei Lebzeiten bes Ronigs gemablt merben folle. Bon nun an begann ber Abel fich in Barteien gu fpalten, und Giferfucht und Sag unter feinen Mitgliebern auszubrechen. Schon im Sabre 1652 maßte fich einer ber Landboten bas Recht an, mit feiner einzigen Gegenftimme alle Befoluffe bee Reichstags ju fprengen. Geitbem vereinigten fich Gleichgefinnte ju Bunbniffen und biefe fuchten alebald im Muslanbe Bunbesgenoffen. Diefer Rampf ber Barteien fuhrte erft ben Berluft michtiger Reichstheile und gulett bie vollftanbige Muflofung bes Staates berbei.

Die fubbfilichen Clawen, bie Servier und Raigen ftanden unter byzantinischer hobeit, hatten seboch ihre eigenen Supanen, bis im Jahre 1040 Boiftlam fein Bolf felbftanbig machte. Der Kral ober Unter ben serbischen Staaten bietet namentlich ber von Montenegro intersssinet und eigentschunsich erscheinungen var. hier sünden wir die alte slawische Gemeintwertrasiung, voie sie bie Wenken und auch ursprünglich ir Bosen batten. Zebes Dorf wacht seine Vortragen ist. Das Bosts mohlte auch seinen herrscheiten idertragen ist. Das Bosts mohlte auch seinen herrscheiten idertragen ist. Das Bosts mohlte auch seinen Kungen beite gemeine der der der der der der der der mille. Der herrschei beruft, vorm diffentliche Angelegenheiten zu verbanelt find, das Bost zu gudammen. Obnierne Keitige slegt eine von Papveln umschattet Gradene, umb bier sindet die Bergammlung Statt. Die Dauer der Berathung ist auf eine gewisse gleit seltwährt. Sobald bieft verflossen, ertont die Glode umb die Bersammlung vort alse berdochen, der herrscher frage, ob man seinem Vorsschage sessimmen oder nicht, und gemeinsglich sautet die Antwort: es seh, wie Du wähnlichen.

Der Blabita vereinigt bie geiftliche und weltliche Bewalt in feiner Berfon. Der Borganger bes letten Blabita verftanb. es, feine Dacht wefentlich zu mehren. Geine Borfahren waren noch nicht berechtigt, ben größten Berbrecher gu beftrafen. Er fonnte allerbings feine bifcofliche Bewalt geltenb machen und mit bem Bann broben; allein man fonnte feinem Befehl troben. Jebermann vertheibigte feine Cache mit Gewalt, Riemand fonnte gur Rechenfchaft gezogen werben, Riemand batte Gewalt, eine Strafe aufquerlegen. Die Blutrache war bas einzige Rechteverfahren, und bie Familien, Dorfer und Gemeinden fuhrten bann Rrieg unter einander, und oft mar nur ein Einfall ober eine Drobung ber auswartigen Reinbe, ber Turten, im Stande, einen langeren Baffenftillftanb berbeizufubren. Die Streitfragen murben bann burch Schieberichter geordnet. Bartei mabite eine gleiche Angabl berfelben, gebn bis viergig. Schieberichter, Rmeti, borten Die Rlagen beiber Barteien an, pruften genau alle Umftanbe ber Sache und ichagten eine Sieb = ober Schuffmunbe nicht nach ber wirflich geschehenen Berlegung, fonbern

nach bem Schaben, ber jugefigt batte verben tonnen. Darauf erfolgte ber Ausfpruch, nach neidem feine veitere Appellation möglich
war. Diefed Berfahren fif gegenwortig geinbert. Der Alabita bat
feiner Burbe als Bilch of und Kelbberr auch ble eines Gefeggeber al nud Richtere beigefigt. Da ber Madha umerbeirathet blacen muß, fif fein Nachfolger gemeiniglich fein Reffe. Die
Nache ihr erhlich in ber famille Bertowich.

Der Blabita ift von einem Genate umgeben, ber aus gwolf Mitgliebern beftebt, beren eines bie Stelle bes Biceprafibenten vertritt und gegenwartig ber Familie bes Blabita angebort. 218 geiftlicher Gebulfe bient ber Archimanbrit. Als anberweite Beamte finben fich ber referirenbe Secretair, ber Cangler und ber CommiffionBierres tair, ber Anführer ber Berignten und vierzig Capitaine ober Bratoren, bie als Brovingialrichter angestellt find. Die breißig Berianten bilben bie Leibmache. Sie werben aus ben angesebenften Kamilien bes Lanbes gemablt und erhalten unter ber Bebingung, bag fie geborig bewaffnet, gefleibet und beritten ben Dienft leiften, jahrlich gebn Thaler fur bie Unterhaltung bee Bferbed. Reben biefen befinben fich im ganbe 800 Manner, bie eine Art Rationalgarbe bilben. Sie haben bas Recht, in geringeren Fallen als Conftabler ober Schutmanner enticheibenb einzutreten und eine fummarifche Richtergewalt ju uben. Der Genat wurde erft von bem Borganger bes letten Blabita eingefest. In feinem letten Billen forberte er fein Bolf auf, an feinem Carge ju ichworen, bag fle auf feche Monate in allen Begirfen, Dorfern und Familien eine allgemeine Waffenrube balten murben. Er ftarb am 30. October 1830. Die großte Gowieriafeit bot bie Abichaffung ber Blutrache bar, und - bie Ausfubruna ber Tobeoftrafe - Riemand wollte ben Benferbienft uben. Der Blabifa balf fich baburch, bag er eine Angabl Leute aufforberte und ibnen befahl, auf ein gegebenes Beichen gu feuern. Da nun fein Einzelner ale Urbeber bes Tobes bezeichnet werben fonnte, fo bielten fich bie Bermanbten bes Singerichteten nicht mehr fur verpflichtet, Rache zu nehmen. Benn bie Gemeinben fich weigerten, Die Schulbigen ju greifen ober auszuliefern, fo brachte es ber Blabita mit bem Senate babin, bag fle gestatteten, bes Dorbers Saus ju verbrennen und fein Bieb weggutreiben, woburch feine Familie von ber Pflicht ber Blutrache frei wirb und bie hinrichtung ftattfinben fann; bas weggenommene Bieb fallt an bie Bollftreder bes Tobesurtbeile. Dinbere Bergeben werben mit einer Gelbbuge bestraft, beren Salfte bem Blabifa jufallt, bie anbere erhalten bie Genatoren und Richter. Der Blabifa bat ein Gefangniß bauen laffen. Die Berhafteten muffen aber barin fur ihren Unterhalt felbft forgen. Die Steuern werben von jebem Beerbe und von jeber Ramilie erhoben. Gie belauft fich von 1-3 Gulben von einer Familie und bringt im Gangen 28,000 bis 30,000 Gulben ein. Rachitbem gemabrt ber Tabafspacht jabrlich

200 Gulben, die Salftener 200, die Klichkener 250, die Steuer vom geräuderen Kleicht 200 und der Agati der vom Alabika an Bauern überlassenen Aussein 600 Gulben, welche leitere den Alabitation füßer 47,000 Gulben allichrich dem Alabita zu, die de jedenmeintlichtigte fich zwichen 174,450 und Festo Mulben telaufen mögen. Der jüngsverfreden Alabita dat bemnächt zwei defluten angelagt, um die Jungen im Schreifen und Leften, in der Grammante, Arithmetit, der Gefchick angelagt, um die Jungen im Schreifen und Kreim, in der Metalion zu unterrichten "die Arithmetit, der Bestieben kon Lerten in der Metalion nu unterrichten "die Alabita der Geben und Kelizion zu unterrichten "die Alabita der Gebeine der Geben und Kelizion zu unterrichten "die Alabita der Gebeine der Geben und Kelizion zu unterrichten "die Alabita der die Alabitation der die die Alabitation der die

Der vorliese Nadita und sein Nachssiger, ber in Rußland gegesstellt worben, sind eigentlich als die Begründer einer Staatschung im Lande von Wontenego zu ketrachten. Sie daen nachsie dem Genachen des Berbiens, das Land dem Bestude von Ausklandern zugänglich gemacht zu haben, indem sie fir Erzeigen forzigte und die vollen Gemüther des Volles milder gegen Kremde stimmten, die es scheden als Feinde betrachtete. Der Alabika und sein Nachssige fahren des monachssische Frinche meine von Montengstimmt zur Geftung gedrach und ihrem Etaate eine Berfasjung gegeben, die der des größten slawischen Studien die Konschiede ist.

Wir wenden und nun gur Betrachtung ber Staatsformen biefes Reiches.

## Die Staateverfaffung von Rufland

bietet in ihrer allmaligen Entwidelung bie intereffianteften Erscheinungen bar. Die alten Auffen lebten vor bem Auftreten ber Backgrunter Murie von Jago und Landwirftschaft, etwe in ber Welfisch wie bie Tungufen und andere fibirische Bolfer, gemeindenweife unter Auftrefen und Sauptilingen, gleich ihren westlichen und isd ichen Racharn und ben Agar-Milger und beitenflämmen der vallschen Rasse.

Alls fich nun am Jimenfer und Onieper flamissis Stumme niebergelaffen \*\*), als fie Romgorob gegründet, burben fie burch ben Laboga und Bolgov von Rormannen befucht und zinkeur gemacht. Zeber männliche Kopf mußte einen Clichbenchenfalg entrichten. Die Lichuben, Arivolitien und Beren wurden entlich der Drucked ber firemben mibe, vertrieben bieselben und fuchen sich selbsähnig ym machen. Da brachen aber unter ibnen alleriel Bwildistein auts; Leiner konnte fich Geitung verschaffen und fie mußten fürchten, ben bestigsten feinben nochmals zur Beute zu werben. Da beschössen, ben ernen Knick zu suchen, ber fie regiere, Dronung balte und gerecht

<sup>\*)</sup> Wilfinson, Dalmatien und Montenegro I. 271 ff. Rohl, Reife nach 3ftrien, Dalmatien und Montenegro I. 406 ff.

<sup>\*\*)</sup> Das Holgende nach Reftors Jahrbidgern, D. v. Scherer S. 50. Dagu J. B. G. Ewers Berf. vom Urfprunge bes ruffischen Staates. Riga und Ly. 1808. 8. und Artamffin, Geich, von Anfland. Dentich von Santens follte Riga 1820) I. 91 ff.

richte. Gie gingen alfo gu ben Baragen ubere Deer, welche bie ruifficen Baragen genannt werben, und fagten gu ihnen: Unfer Band ift groß und bat an allem Ueberfluß, es ift aber feine Orbnung barinnen; tommt alfo au une, um uber une au berricben und une ju befigen. Darauf famen brei Bruber, bie nahmen Rugland in Befit und erbauten bie Stadt Laboga, in welcher Rurit, ber altefte, feinen Gig nabm; feine beiben anberen Bruber Gincus unb Truwor faffen am weißen Gee und Beborest. Rach ihrem balb barauf erfolgenben Tobe übernahm Rurit ihre Gebiete, wandte fich an ben Imenfee und bante am Alug Bolchow eine Stadt, Die er Romgorob nannte. Go begann er ju berrichen. Er theilte unter feine Bermanbte und Leute Lanber, um Schangen angulegen; bem einen gab er Bolteet, bem anberen Roftow, wieber einem anderen Bieloogero und ben Uebrigen bie ubrigen Gebiete. Rach Rurite Tobe übernahm fein Bermanbter Dleg bie Bormunbichaft über feinen Cobn Jaor. Aber noch ju Lebzeiten Rurite batten zwei Bofaren Difolb und Dir mit feiner Genehmigung auf bem Dnieper nach Conftantinopel geben wollen. Unterwege faben fie Riem, eine Ctabt ber Bolen, Die ben Chaggaren tributbar mar. Gie festen fich in ben Befit berfelben. Rach Rurife Tobe jog Dleg nach Riem, tobtete feine Lanbeleute, melde Die Stadt erobert, und nabm bier feinen Gin und eroberte von ba aus noch mehr Gebiet.

Bilt feben bier ben fremben Eroberer umgeben von feinen Rriegsgefährten, bie er mit genommenen Lanbereien beschnte, aus benen er sich feine Garbe, seine hofbiener kilbete und bie nuu einen Mel kilbeten, ber die Sprache ber Eroberten annahm umb fich Auffer nannte, unter welchem Ramen sie foon im Jahr 911 einen

Bertrag mit ben Bygantinern fcbloffen \*).

Die Auffen nahmen das Chriftenthum im Jahre 888 an, nachem Blachmit fich date taufen laffen. Es bate fevoch nicht den Einfluß auf die flaatliche Ennwicklung der Berfassung wie ihren Einflußen. Bate bei der beit bei der beit bei der beit beit der beit beit der bei der beit der bei der bei der beit der bei der bei der bei der beit der beit der beit der beit der beit der bei der beit der beit der bei der bei der beit der bei der beit der beit der bei der bei der beit der beit der beit der bei der beit der bei der beit der bei der bei der bei der bei der bei der bei der beit der bei der

<sup>\*)</sup> S. ben Friedenstractat bel Reftor S. 61. Es fommen barin nor, mannische Ramen unter ben Kriegern aus russischem Geschlechte vor, wie Rart, Inegeld, Farlof, Waremund, Gubi, Mual u. A., vergl. Karamfin I. 110.

Der innere 3wieipalt wurde baburch gemehrt und bie Angriffe ber Mongolen endigten mit ber vollffandigen Untersochung best Landes im Jahre 1237. Die einzelnen Kurften suchten bei ihnen hulfe, wenn fie unter einander in Streitafeiten geratten waren.

"Awan Bafflientlich II. bem bis Zeitzenoffen ben Ramen bes Schrettlichen gareten, begründtet nun, nad orientalischem Ruster, bie umumschrändige Fürstengewalt. Alle übrigen Einwohner bes Reiches, Einwohner and Bauern, Geistliche und Befall bes Zaaren vollfommen gelech. Der Wille umd Befeld bes Zaaren vollfommen gelech. Der Wille umd Befeld bes Zaaren voard als ber Gottes angeleben. Aufter und Befelgen wurden mit benießen Etrasen befegt. Alle Provingen und Guter voaren Egenthum bes Kürften und beriegen werden, in ibs ginet Grafen befagt. Alle Provingen und Guter voaren Egenthum ber Auften und verten und burten, wie bie Menner auf fruge Belt, ein ibs ginet Jahr anden Weistlichenden vergeben. Der Zaar voar Entfesser und Erke ber Billse Gottes sen, das ber Zaar von Erkeitstenen vergeben Willen Gottes sie, das ber Jaar alles, voas er vornehme, nach we Willen Gottes sien, der Zaar fagte oft, voenn una sim die Bilten für einen Gefangenen vortrug: er soll im Freiheit geseht werden, vonn es Gottes Mille.

fich gang zu entfernen, so mußten sie fich unbewegsich an die Schufer sinftellen, ober sich auch anbeterd an die Erde sinwerfen und so lange regungssios versarren, bis der Jaar vorsifer war. Der Thromerke ward bem Bosse gegeicht, wenn er achtesch Jahr alt war, ble Baartunen und die über ankanisensische liebeen stell nichtber.

Bafflei 3wanowitich (1505-1533) nabm, um bie unumichrantte Bewalt, Die fein Bater gegen bie Rurften geltenb gemacht batte, noch weiter zu fubren, allen Ebelleuten ibre Schloffer und Guter weg und belegte alle Unterthanen mit einem gleich harten Drud. Beitgenoffen, wie ber ofterreichische Gefanbte v. Berberftein, erzählen manche barauf beutenbe Buge. Wenn ber Baar Jemand befahl, eine Befanbtichaft zu übernehmen, fo mußte biefer ben Auftrag fofort unb auf eigene Roften ausfuhren. 218 einer feiner liebften Bebeimfchreiber ben Auftrag nach Bien zu geben mit ber Berficherung ablebnte, bag er fein Gelb babe, ließ er ibn ine Befangnif werfen, wo er elend umfam, alle feine beweglichen und unbeweglichen Guter einziehen und feinen Brubern nicht bas Geringfte bavon gutommen. Brachten Gefanbte von fremben Bofen Gefchente mit, fo ließ ihnen ber Baar biefe abnehmen und verfprach ibnen ale Entichabigung anberweite Unabenbezeigungen. Roch weiter trieb es Bafflet's Cobn, 3man ber Graufame, ber in bem Corps ber Streliken fich eine Leibwache fcuf, und fuate ben Beraubten Gpott und Sohn bingu. Er verlangte von ben Bermiern eine gewiffe Quantitat Cebernbols, obicon er mußte, baf in ber gangen Gegent feine Ceber porbanben feb. 206 bie Bermier ihr Bebauern ausbrudten, ben Billen bes Baaren nicht erfullen gu tonnen, ftrafte er fle um 12,000 Rubel bafur, bag fie bie Schate ihres Landes verheimlichen wollten. Gin andermal verlangte er von ber Stabt Mostau einen Calpat ober Scheffel lebenbiger Rliegen, Die er angeblich ale Arinei brauchen wolle. Die Mostaner ftellten vor, bag fie fo viele lebenbige Fliegen nicht fangen, noch weniger aber jumeffen tonnten. Diefe Berficherung toftete ber Stabt 3000 Rubel. Beil bem Baaren einmal eine Safenjagb um Dostau verungludt, mußten bie Cbelleute 30,000 Rubel bafur gablen, baß fle bie Bafen burch ihr Jagen fo febr verminbert und bem Baaren fein Bilb ubrig gelaffen batten. Benn er reiche, aber alte und frante Danner wußte, bie nicht mehr im Stanbe waren, ind Gelb gu gieben, fo nahm er ibnen ben grofiten Theil ihres Bermogens weg, unter bem Bormanbe, bieg brauchbaren Rriegern ju geben. Richt anbere ging es reichen Raufleuten. Er ließ fie eines Berbrechens befchulbigen und verurtheilte fle zu einer großen Gelbbufe. Bei bem geringften Ginwandte ließ er fie fo lange prugeln, bie fle bas Gelb gur Stelle gefchafft hatten. Bir faben oben, wie er bie fremben Raufleute und bie Landwirthe behandelte, Die brauchbare Broducte lieferten. Er bielt fich eine Menge Spione, bie von ben Bermogensumftanben und Befchaften ber Unterthanen Bericht erftatteten, und es fanben fich bann genug Angeber angeblicher Berbrechen \*).

In gleicher Beife ging es mit mehr ober weniger barte fort, als nach bem Erlofchen bes ruritichen Stammes bie Familie Romanow (feit 1613) gur Berrichaft gelangte, obicon feiner ber Rachfolger 3mane II. bemfelben es an ber rudfichtelofeften Graufamteit gleich that. Er fubrte, wenn er ausging, einen Elfenbeinftod, ber mit einer langen icharfen Stablivike verieben mar, womit er fich bas Bergnugen machte, jebem an ibm Borubergebenben bie Guge gu burchbobren. Drei biefer Stode werben noch iest in ben Sammlungen bes Rreml ju Mostau aufbewahrt (Blaftus Reife II. 359).

Rach bem Tobe Rebors brachen innere Unruben aus, ber Abel fuchte bie berrenlofigfeit bes Thrones gur Erlangung einer Dacht gu benuten, bie 3man II. fo ganglich gebrochen batte. Die Großen mablten in Dostau ben Boris Gobunow, nachbem biefer ben Gobn Rebors, ben Dmitry beseitigt batte. Rachbem nun ein falicher Dmitry aufgetreten und bie Bolen gewaltsam in bie Thronbesegung eingegriffen, beriefen mehrere Batrioten Abgeordnete ber Beiftlichfeit, bes Abele und ber Burger ber Stabte bee Reiches nach Dosfau, und biefe mablten am 21. Rebrugr 1613 ben fiebengebniab. rigen Dichael Reborowitich Romanom zu ibrem unumfdrantten herrn und feine Rachtommen gu feinen Rachfolgern. Che ber neue herr nach Dostau fam, wurde eine baruber ausgestellte Urfunde von allen benen unterzeichnet, Die an ber Babl Theil genommen. Es wieberholte fich alfo biefelbe Ericheinung, bie einft bas Saus Rurits auf ben ruffifden Ehron gebracht batte, aber ju einer Beit, wo im benachbarten Bolen ber Ehron von allen Barteien mit gleichem Gifer untergraben murbe.

Dichael wurde nach bem Billen ber Rationalvertreter ausbrudlich jum unumidrantten berrn ermablt und feinen Rachfolgern biefelbe Dacht im Boraus verlieben. Geinem am 17. Dai 1606 ebenfalls, boch nur von ben Furften ermablten Borganger batten bie Babler befchrantenbe Bebingungen vorgelegt und fich bebeutenbe Borrechte ausbedungen, worin ber Ginfing ber in Dostau bamale baufenben Bolen nicht gu berfennen ift. Rach Bertreibung ber Bolen trat bas nationalruffifche Element in voller Reinheit bervor, bas fich bis auf ben beutigen Jag in ber Gemeinbeverfaffung ber Lanbleute erhalten bat.

Racbem Dichael feierlich gefront morben, febrten bie Bibler jurud und fortan trat bie ununidrantte Regierung in Rraft. Dem Bagren ftanben Arennbe und Ratbacher jur Geite, Die er fich nach Billfur mabite. Der Sauptratbaeber bes neugemablten Bagren mar

<sup>\*)</sup> G. Deinere Bergleichung I. 297 ff. gefammelte Rachrichten aus Berberftein, Rorb, Dlearine u. M.

sich Bater, Acropolit zu Kosow. Abfrend siener Regierung (1613 is 1636) som beine allgemeine Kererthung Seint. Unter sienem Nachsloger Allerd wurde, als bie Rechtspflege ein gestpriebene Ennbrecht nothig machte, im Jahre 1638 eine Berjammlung gehalten. Sie bes kant aus dem Bartiarchen Jojeph von Wossan, den Wertropoliten, Ersklichbern, Kischbern, Gestlichben, Gestlichben, destillichen, den Bojaren, Kammerherrn und Arhen des Jaaren. Der Josef von zu eine Eckiden des woodsweisischen Nachsen des Jaaren. Der Josef von zu eine Eckiden des woodsweisischen Aufragen Wortzellern zu fassen. Dennoch ließ er die Verklicht in allen Diagen Wosserforen zu sassen. Dennoch ließ er die Verklichte (Nacholstowie Knigt) noch nicht verbrennen, wode erst Krobort III. im Jahre 1631 aufstürte \*).

Die keralsende und ausschlichende Umgekung des unumschrädents einem geheimen Rath. Der große Bath bestand aus dem scheine und kleine und einem geheimen Nath. Der große Bath bestand aus der bossen Gesschlichteit und den weitlichen Bozaren. Die gestlichen Mitglieder waren der Bartiarch, die beidem Mercopoliten und Erzkischle, dann beseinigen Bischle, Alebe und Monche, die wegen ihrer Ardnunigstei und Kenntnisse einem Erzie fannen Der Geschlichteit und Kenntnisse auf die ihnen im Komen des Jaaren gemachten Borträge: Der Jaar und seine Bozaren spen ihrer Bewondtung des Nichels und der Khlörung der volltlichen Geschäfte so ersahen, das den Geschlichen Geschäfte zu erfahren, das den Geschlichen Geschäfte zu der die Kospen der Westellung der voglich ihre Beherrschen der ihre Bewondtung der Westellung der voglichen Geschäfte in erfahren, das den Geschlichen Wasserregen ihres Beherrschen zu dellen und ihre Beherrschen zu dellen ihre Beherrschers bezutreten und ihm mit ihren Gebeten zu beiten.

Der engere Ratis warb nur von ben Bojaren geführt, bie ber Aufer. Daar bain anfrechmen wollte. Die Bojaren einannte ber Kuifer. Der engere Ratis versammelte fich meift Freitags, bief geschach aber nur auf ausberückliche Aufforderung ber Jauern, und biefe Aufforderung fand nur felten Eutz, wenn etwo fremde Gefander angesommen waren, wenn eine Maguregel verfügt werben sollte, bie Bebenfliches der Gebeffiges batte.

Der geheime Rath verfammete fich baggen idglich. Er von aus ben perionlichen Rreunden und Gunftlingen de gaarte und beten Rreunden gulammengefest. Diese nannte man Dummut; sie flanden über den Bolaren. Unter ber Leitung best gedeimen Raths flanden nun brei und breifig Cangleten oder Britisch, bern jede einen Chiff und einn Gerreide, Diaf, und ein bestimmtes Departement zu keforgen batte.

Der Zaar und beffen Gunftlinge ernaunten bie Bojewoben ber Brovingen und großeren Stabte. Die Bojewoben ernennen sobann bie Staroften und andere Unterbeamte in kleinen Stabten und

<sup>\*)</sup> S. Migemeines ruffifches Lanbrecht, wie solches auf Befehl 3. Jaar. Majeftat Alerei Michallowicz, ufammengetragen worben. Aus bem Ruffifchen überseth. Mit Borrebe von Burf. Gh. Etruve. Danzig 1723. 4.

auf bem Lanbe. In fruberer Beit murben bie Bojewoben alljabrlich, fpater aller brei Jahre gewechfelt. In jeber Stabt, mo fein Bojemob porbanben, marb ein Berichtsvoigt, ein mobibabeuber Cbelmann, ber nicht mehr ben Rriegebienft verfeben, wohl aber lefen und ichreiben fonnte, burch bie Ebelleute, Junter, Burger und anbere Ginmobner ber Stabt ermablt. Er mußte bann nach Mostau gebn und bort nich in Gib und Bflicht nehmen laffen. Reben ihnen bilbeten Befcmorne bas Gericht \*).

Die Beiber und Rinber ber in ben Brovingen angeftellten Beamten bebielt man ale Beifeln in Mostau. Die Beamten mußten ihre Stellen burch Rauf erwerben, erhielten aber nur geringen Be-Ein Bojewob erhielt nur in ben wichtigften Grausprovingen und Stabten 400-700 Rubel, bie anberen nicht mehr als 20-100 Defto mebr maren nun biefe Beamten auf bie Sabe ber Unterthauen gewiesen, um fo mehr, ale fie barauf benten mußten, auch fur bie, welchen nach Rieberlegung ihres Amtes ihre Brufung aufgetragen mar, nambafte Geichente bereit an balten. Die meiften Beauten, bie aus ber Broving nach Mostau gurudfehrten, mußten bas von ihnen amtlich erprefite Gelb bergeben und murben noch geborig gegeißelt. Die Juftig mar baber in bem furchtbarften Buftanbe \*\*), und bas Bolf ichmachtete in ber bitterften Roth. ba es außer ben Civilbeamten auch von ben Solbaten auf bas bartefte gebrudt murbe.

Diefe Berfaffung, abfolute Monarchie, bestand unverandert fort unter Mereis Cobne Reobor III. (1676-1682) und nach beffen Tobe bis jum Jahre 1689, wo Beter auf ber einen Geite bie Dacht bes Thrones burch Bernichtung ber Streligen und burch Mufbebung bes Abels und Beidrantung ber Beiftlichfeit wefentlich verftartte, mabrenb er fie auf ber anbern burd Ginrichtung eines Genats und ber Collegien organifch zu gliebern verfuchte.

Die Streligen batten allgemach ihre Bichtigfeit einfehn gelernt und waren in Rufland bas, was bie Bratoriager in Rom und bie Janiticharen und Mameluten in Conftantinopel und in Rairo maren, Rach Reobor III. Tobe maren feine brei Gefdwifter vorhanden, zwei minberjabrige Bringen, Jwan, ber geiftig unfabig, und Beter, nebft einer Bringeffin Copbie, welche bie Unfabigfeit bes einen und bie große Jugend bes auberen Brubers benugen und fich gur Alleinberrfcherin machen wollte. Copbia mar eine Frau von Beift und Rraft, und fle verftand es, bie Streligen fur ibre 3mede gu erregen. Die Streligen verübten mehrere Tage bie tollften Erceffe in ber Sauptftabt, und Copbia übernahm bie Bormunbichaft über beibe Bruber, bie allerbinge ju Baaren erflart worben waren. Je mehr fich inbeffen

<sup>\*)</sup> Ruff, Lanbrecht CXXI. 4, G. 210,

<sup>\*\*)</sup> G. Meinere Bergleichung I. 309 ff.

Beters machtiger Geist entfattet, besto mehr suchte Sophia ibn qu befeitigen, quand als Peter verlangt, Sophia folle von ber Regierung sich gurcksiehn und ibm allein ben Sig im großen Rathe überlassen, Judem hatten bis Geistlichen, Bogaren und Selfeinte ertfatt, baß Ivan untschie gur Regierung set, und baß sie Beter als ihren Zaaren und beren anerkennen wollen.

Das Jahr 1689 fubrte ben offenen Bruch berbei; Sophia batte eine Berschwbrung gegen Beter eingeleitet. Der junge Jaar trat als Regent auf und sichte feine Schwefter ins Klofter. Allein auch hier blieb sie mit ihren Freunden in Berbeitbung und leitete von sier aus eine Berschwonng, deren Berstzug die Errichsen waren. Beter begann aber immerhin sien Werfte, die Umgestaltung Rute togann aber immerhin sien Werft. die Umgestaltung Ruteland einschwicklich und die Gern wollte bei Gwilligiato bes woftlichen leuropa in sienem Staate einsichken, dem er werchtliche Dauer zu aeben beaffectigt.

Radbem er eine nach Ivans Tobe (1696) angegetetle Beredembrung vernichte, trat er die Reise nach Konigsberg, Umfterdam, London, Dereden und Wien an, um vom da nach Judien zu geben. In Wien tras isn die Rachricht, daß die Stressen eine neue Emdrung unternommen hätten. 8000 Wann, die als hälfseorys für König August nach Bolon zieben mußten, tehrten um, wandten sich nach Wossau, verlangten die Bertrelbung der Aussländer, Alfschaffung aller Reuernann und Gerfellung der allen einrichtungen.

Die Strafen waren allerbings ber Größe bes Berbrechens angemeffen und furchten. Bielen wurden Rasen und Opern adseschniten, wiele gehöngt, gestöyit und peradert. Binnen breit Lagen wurden 900 gebangen, brei davon dem Kenfter der Größstüffin Sophia gegenter mit Bittschriften in den handen. Der Jaar hatte fremde Gesandte zu den hinrichtungen eingeladen. Bojaren und Generale mußten felbst mit hand anlegen, ja er selbst, ber fielt auf einem Ertisse node beim Butaerstift fab. soldie aeenschnichte find fundberen bie Ropfe mit bem Richtbeil ab, wie er benn auch vorher bei ber Untersuchung burch bie Folter oft felbft Fragen an bie Gepeinigten gerichtet batte \*).

Durch biefes furchteare Blutgericht, bas 2000 Mentsculeten vernichtete, nachbem 3000 Streligen auf bem Schlachtfelbe gegen Gorbon
gefallen, wurde bie Macht ber Streligen gefrochen und bem Mbel
und ber Geiflichefet gezigt, bag ber Scholfer ber neuen Drbungs
int rückfichtelore Ertenge feine Mlane burchführen werde. Der Jaar
fab ein, baß ber Abel abgeneigt fein mußte, bie absolute Monardie
kegründen zu besten, nach beern Grunbigs wor bem Staatsboerfaunt
alle Andberen vollsommen gleich find, Er ließ baher bie Abelschafen
verbernnen und befahl, baß jeber Edelmann seinen Abel nachweisen
utiffe. Im bem nachgerolienen Abel macht du zu geben, keafsichtigte ber Jaar die Einführung bes Erfligsbutrechte. Beter der Greife
fichte ben Anng ober Ticht ein, bei bestie Erfelfte Erfellung burchaus
unr bas Berbienst und ben Staat, nicht aber die Geburt Einfluß
neben follte.

Ein wichtiger Schritt war bie Alfchaffung bes großen Rathes, welcher von ben 30 Bolgenn geftibet wurde. Im Johr 1711 feste ber Jaar an seine Stelle ben Senat als höchstes Reichstribunal. Der Rame Bolge wurde eten so alsgeschaft, wie ber ber Strelißen. Der Jaar böhlich bie Senatoren nach seiner Uederzugung von ihrer Beikligung. Die 33 Pktfalen vourben gleichgerungsen wir siere Bejahre 1713 gelm Resterungskooftigein errichtet, beren sebes einen eigen Brouwator hatte. Daneben biente zur Controle die gebeime Inquititionskantleit, aus ber fich eine erbeim Bolgiet entwicktet.

Nachbem im Jahre 1700 ber Batriarth Abrian, bas geiftliche Oberhaupt bed Reiches, mit Tobe adspannigen, ließ Peter biele Stelle unbefest und pronnig Jahre burch einen Erachen ober Schleverteter verwalten. Enblich führte er auch bier bas tollegialische Berfahren ein, indem er bie helligfte birigirenbe Gynnobe errichtete, bie eine besonbere Infruction erhielt. Dann reformitret er bie Klifter.

Giedermaßen weranberte ber Jaar bie Berfassung beberres, sich eine Rollet, andmisch des Jannels und ber Geinerte, namentlich bes Bergdaues an, indem er Andlander herbeitigg, seine Gommission sie Ausbarbeitung eines Gefetzbuch nieder. Er ordnete eine neue Rieberordnung an und boulle bie Rationaliracht afgeschaft wissen, und im Ausgeren fein Bolf ben Belfeuropken dhilder zu machen. Bor Allem aber schuf er eine eur pasifiche Stadt in seinem Riche, die er zum Sipe seiner Regierung machte. Er batte fie, Betersburg.

<sup>\*)</sup> S ben aussubrlichen Bericht bes Augenzeugen Korb: Diarium Itineris in Moscoviam Ignatii do Guarient ab Imp. Leopoldo ad Petrum Alexiev. Anno 1698 ablegato. Vicanas Fol. m. Abb.

Am 10. September 1721 nahm er dem Aide Jamperator am amd am 5. Kebrnar 1722 publicitet er die Ukafe über die Thronfolge, dergemäß es in der Willfafe des regierendem Landesberrn siehen folke, die Succeffton demignigen zuguwenden, den er für dag weiginet ballet. Durch Kirchkann um Todesfrafe erzwamp der Haur die Komerkennung beifer Berordnung und die gange Nation beschwert.

So war benn burch Peter ben Großen bie volltom= mene Alleinherrichaft im ruffifchen Reiche hergestellt

und ber Staat geordnet.

Beter ber Große ftarb am 8. Februar 1725, ohne einen Rachfolger ernannt gu haben. Mengifoff erhob mit Gulfe ber Garben Beters Gemalin Ratharina I. gur Raiferin. Roch mabrent ihrer Rrantheit berief man bie Shnobe, ben Genat, bie Brafibenten ber Collegien und bie vornehmften Beamten und berieth bie Ernennung bes Rachfolgers, und bie Raiferin beftatigte bie Babl ibres Stiefentels Beter II. Gie ftarb am 18, Dai 1727. Der junge Raifer ftanb unter ber Bormunbichaft meniger Chelleute, farb aber noch bevor er volljahrig geworben. Benige Ebelleute hatten fich ber Regierung bemachtigt; fie wollten jest ben Umftand, bag bie Ehronerbin, Beter bes Großen Bruberstochter Unna Iwanowna, Bergogin von Rurland, noch abwefend war, benugen und bem geheimen Confeil einen wefentlichen Ginfluß auf die Regierung begrunden. Die Betheiligten maren jeboch uber bie Form nicht einig, bie biefe Regierungebeborbe baben follte; baber legten fie vorlaufig ber funftigen Raiferin bie Buncte por, um welche es fich banbelte, und von beren Unnahme fle ibre Ernennung abbangig machten. Man verlangte, bie Raiferin folle fich ohne Beiftimmung bes funftigen bochften Rathe weber verbeirathen, noch uber Rrieg, Frieben, Steuern, Rronguter ober anbere wichtige Gegenftanbe ber Gefetgebung und Berwaltung enticbeiben. Gie folle auch ferner bobere Memter nur mit Bugiebung bee Rathes vergeben, feine Tobesurtheile und Gutereinziehung ohne Urtheil und Recht und fobann folgenbe Schlufworte unterzeichnen; wenn ich nach obgeschriebenen Buncten nicht banbele, fo werbe ich ber ruffifden Rrone verluftig \*).

Anna nahm in Mitau diese Kunete ohne Widerspruch an. Als ska derei in Wookau angesommen, gewann sie gundach die Gelsgarde. Vald dexaus erfähren 800 Selleute durch den Härsten Septsassi, daß bie der Kalserin vorzelegten Vedingungen durchaus nicht im Sinne der Vollegen, und ersigdeten sie, als unumsigheinstelle herrsche eine Anna der eine Angelen und 25. Februar 1730 wurde die Witauer Urfunde gernissen. Als nun Kalserin Anna gesprese, erspechen die Ersselen des Reiches sienen Gunstliege ein derzog sprese, erspechen die Ersselen des Reiches sienen Gunstling, den derzog

<sup>\*)</sup> Raumere Gefchichte Guropa's VII. 315 ff.

Nicon, zum alleinigen Wormund des sungen Kaijerd Awan, der freillich nach wenigen Wochen schon durch Elisabeth Petrovona beseitigt wurde, die mit Hüsse der Garben den Thron als unumschränfte herricherin bestieg und sich unangesochten als solche 22 Jahr (1740—1762) bes dauwetet.

Ihr solgte der Entel Peters des Großen, Beter III., als umumschränkter herricher. Allein seine willkaftiche Behandlung der Ration, namentlich der Geschickheit, der Armee und der Garben, seine blinde Borticke für das Audländische, namentlich für die deutschen Truppen, führte bereits nach einer halbischigen Frist eine Revolution berbei, die ihm die Krone fostete.

Seine Gemablin Katharina II., geborne Prinzessin von Anhalt-Berbit, bestieg unter bem Titel einer Regentin im Ramen ihres Sobnes ben rufffichen Thron.

Die Fortbilbung ber Organifation bes Reiches, welche Beter ber Große begrundet batte, mar burch feinen Tob unterbrochen morben. Ratharina II. nahm biefelbe aufe Deue wieberum auf und volleubete fle in einer Beife, welche ibr bie allgemeinfte Bewunderung ibrer Beitgenoffen erwarb. Gie war und blieb unumidranfte Berricherin, allein fie fuchte eine Bermaltung ju grunben, welche ber Gigenmacht ber Diener unüberwindliche ober wenigsteus ichwer ju überichreitenbe Schranten feken follte. Gie ichaffte bie gebeime Inquifitionspolizei ab. Dann aber richtete fie ben birigirenben Genat neu ein; er ward in feche Departemente getheilt, wovon zwei in Dosfau und vier in St. Betereburg ihren Git hatten. Daneben bestanb ber gebeime Staaterath ober ber bei Ihrer Raiferlichen Dajeftat Sofe errichtete Rath", in welchem bie Minifter, ber Reichstangler und ber Generalprocurator figen. Dagu tam bas Cabinet fur bie fais ferlichen Brivatgefchafte und Ginfunfte, fo wie fur bie Bittichriften. Die befonbern Staatsgefchafte waren unter bie Reichscollegien vertheilt. Diefe maren: bas Collegium ber ausmartigen Angelegenheiten unter bem Reichevicefangler, bas Rriegecollegium, bas ber Abmiralitat, bas Rammercollegium in Dostau, bas Commerg., Berg., Manufacturund Defonomiecollegium, bas ber Juftig, bas mebicinifde Collegium u. f. m. Rur bie Bermaltung bes Reiches theilte Ratharing im Sabre 1776 baffelbe in Gouvernements und biefe mieberum in Rreife. Gie gab ferner eine neue Stabteorbnung, wie fie benn 216 neue Stabte gegrunbet batte.

Rach bem Tobe Katharinas traf ihr Sohn Baul 1. (1797 list 1801) mande Beründerungen, allein er regietet zu furze Zeit, als baß seine Gewaltsamteit bem Gangen eine wesentliche Aenberung hatte geben fomen. Sein Rachfolger Alexander 1. fuchte num bie geregelte Ordung wieder berzugteilet. Sein erger Elfer sier bad Wohl seiner Unterthauen, seine sausse und Wessen werden, dann die Eefen er banntaß bereischen Beilichopsbe von Wesseurvoge, die Beene ber ben die Gescher und der Beilich werden der Beilich bei die Beilich werden bei der Beilich bei die Beilich werden der Beilich werden der Beilich bei die Beilich bei die Beilich bei die Beilich werden der Beilich Geschlich werden der Beilich bei die Beilich b Philanthropie und humanität, der Ruf von Areiheit und Gleichheit, der vom Aheine her über gang Europa hallte, die Beipiele, die Ariebrich II. und Sosjeph II. gegeben, brachen den jugendlich sie Ariebrich Bern Berafthen gefen. Aben man ihm die Auchricht vorzulfflantisch Berfaftung ay geben. Alls man ihm die Auchricht von dem plöhlichen Tode feines Baters brachte, weigerte er fic anfanas, die Aspeirung angutreten. Dann nahm er fle an, um augenfellichken Unerbungen vorzuleugen. Er entwart sieren den Gonstitution, die auch wirtlich gedruckt, aber nur an wenige vertraute Personne verschilt wurde. Die übergen Eremplare wurden im Kreml niedergefegt.

Gie wurben fpater gang befeitigt \*). Die Berfaffung bes Reiches blieb bis in bie neuefte Reit bie monarchifche, trop ber mannichfachen Ginfluffe, welche mefteuros paifche 3been unter ben boberen Stanben bort ubten. Der Rern ber Ration ift ber Monarchie treu ergeben und geborcht mit guft ben Befehlen bes Raifers. Der Staatsorganismus bat folgenbe Glieberung: Un ber Spige bes Gangen fteht ber Raifer und Gelbftherricher aller Reuffen. 3hm junachft befindet fich ber Minifter bes fais ferlichen Sofes mit feinem Cabinet; von bier aus werben bie Ufafen ober faiferlichen Befehle erlaffen. 218 oberfte Reichebehorbe gilt ber Reicherath, in welchem fammtliche Minifter und bie fpeciell vom Raifer ernannten Mitglieber unter bem Borfite bes Raifere vereinigt finb. Alle Gefege und Berichte ber Minifterien werben bier vor ihrer Bublication berathen. Der Reicherath ift in funf Departemente getheilt und bie Reichstanglei bamit verbunben. Es folgt ber birigis renbe Cenat, ber unter bem Borits bee Raifere fur innere Uns gelegenheiten und ale bochites Eribunal mit bem Miniftercomite befteht. Er ift in elf Departemente getheilt, von benen brei in Dostau unb mei in Barichau fich befinben. Dit biefem Genat ift bas Reicheardiv und bie Berolbie und bie Schaptammer verbunden. Die bei : lige birigirenbe Conobe ift bie bochfte Beborbe in Gachen ber griechifd ruffifden Rirche; fie befteht aus mehreren boben Beiftlichen und Brocuratoren, benen ein Oberprocurator praffbirt. Gine Abtheilung ber Spnobe fist in Mostau. Die Spnobe ift in Rugland bas, mas in ben westeuropaifchen Staaten bie Ministerien bee Gultus und bie Confiftorien. Die Minifterien fteben jebes unter einem Brafibenten und murben von Raifer Alexander in ihrer jegigen Geftalt begrunbet. Beber Minifter bat ale folder Gib und Stimme im Reicherath und im Genat. Die Minifterien finb: bas ber auswartigen Angelegenbeiten unter bem Reichstangler und feinem Stellvertreter; bas bes Rriege fur alle Zweige ber Landmacht, mit bem Chartenbepot, Beneralaubitoriat und anderem Bubebor; bas Darineminifterium fur bas gefammte Seewefen und bie Flotte, mit bem Abmiralitatecollegium;

<sup>\*)</sup> Blafine, Reife nach Rugland I. 360.

bas Minifterium bes Junern, fur bie materiellen Intereffen bes Bolts, Aderbau, Induftrie, Boligei, Medicinalmefen, Colonien, Topographie u. f. m.; bas Minifterium bes offentlichen Unterrichts und ber Bolfes anfflorung fur fammtliche Schulen, Acabemieen, Univerfitaten, Dus feen, wiffenschaftliche Unternehmungen, Genfur u. f. w.; bas ber Juftig; bas Rinangminifterium, bas fammtliche Quellen ber Ginfunfte und bie Ausgaben bes Staates überwacht. Davon wurden am 25. December 1837 bie Reichsbomanen abgetrennt und fur biefe ein befonberes Minifterium gegrunbet, bemfelben auch bas Forftwefen und bie Lanbesvermeffung überwiefen. Dazu fommen noch bie Oberpoft-verwaltung, bie Oberverwaltung ber Land - und Bafferwege nebft ben bffentlichen Bauten gur Bervielfaltigung ber Berfehremittel, und enblich bie Reichscontrole. Much beftanb ein befonberes Minifterium fur bie Bermaltung von Bolen \*).

Unter biefen Minifterien fteben bie Gouvernemente, in welche Ratharina querft bas Reich getheilt batte und bie in mehrere Rreife gegliebert finb. Die Gouverneure berichten an bie Minifterien. Dem Gouverneur gur Geite ftebt unter feinem Borfit ein Collegium, bas bie Bouvernemente - Regierung genannt wirb. Daneben find ein Brocurator, zwei Gouvernementofiscale und mehrere Rreieniscale angeftellt, bie bas Recht baben, in alle polizeilichen und juriftifchen Angelegenbeiten Ginficht ju verlangen.

Es ift bemertenswerth, bag im ruffifden Reiche, welches fo baufig ale eine Despotie bezeichnet wirb, fcon feit ben Beiten ber großen Ratharina von Beit zu Beit Berichte über ftatiftifche u. a. Berhaltniffe von ber Regierung veroffentlicht werben. In Rufland ift ber Grundfat ber Deffentlichfeit - mit Ausnahme ber Finangen - fur bie meiften 3weige ber Staateverwaltung angenommen. . Ueber alle 3meige ber Staateverwaltung berricht burch bie von ben betreffenben Beborben erftatteten Sabresberichte und gablreichen in ruffifden Journalen befindlichen amtlichen Rotizen bie größte Rlarbeit \*\*).

Betrachten wir nun bas rufffice Staatsmefen naber, fo beginnen wir billig mit ber bochften Spike bes Stagtes, mit bem Raifer. Beter ber Große legte bie Ernennung bes Rachfolgers gang in bie Sanb bes regierenben herrn. Diefer fonnte ernennen men er wollte. Raifer Paul fuhrte bie in ben meiften westeuropaifchen Staaten ubliche Erbfolge ein, um gewaltfamen Thronveranberungen vorzubeugen.

Der Raifer wird mit bem 18. 3abre munbig; er wird bei feinem Regierungsantritt feierlich gefront, eine Gitte, bie bem byantinifchen hofe entlebnt gu fein fcbeint. Der Raifer ift mit einem anfebnlichen

<sup>\*)</sup> D. f. Sclagraphie ber gangen Ctaateverwaltung bee ruff. Reiche in Storche Rugland unter Alexander I VI. 303 - 339. \*\*) v. Reben, bas Raiferreich Rugland. G. IV. v. Sarthaufen, Ctus bien I. V.

Soffinat umgeben und fein bifentisches Auftreten überaus prachtvoll. Beter der Groefe, Kathorian I., Allerander 1. und Richaulo 1. jogen sich gern in engere Areise des Privatlebend gurüft und verweilten gern in den fern von der geräufswolfen Bestheren Lipftisches Privatlebend gurüft und verweilten gern in der in den geräufschlieben Bestheren Besthische Brunke, umgeben von Hoffeuten und Leifsgarben erschienen, und, voie in dem führen flechen Reiche, Gebermann entweder die Erräfe, durch wieste der Jaar inforzog, gang verlassen oder fich platt auf den Boden binfredet mußte.

Die faijerlichen Beingen und Reingesstunen werben mit ber größent ergogen und sowohl in ber Werfassung bed Neiches und ber Landeskunde, als auch in ben allgemeinen Kenntnissen und ben vorgässlichen verstenung den Sprachen unterrichtet. Bor Allem aber wird die Kriegskunst als einer ber wichgissen Lehle ihrer Erziehung betrachtet und bie mitliatirische Auskildung berselten mit besondere

Sprafalt betrieben.

Der faijerliche Hoffstat ist zahreich und außerft glängend. Er war unter Alexander 1. in stehen Stäte gegliebert und zählte 3858 Berfonen, Jir bei Interfalang desseiten wurden vierteschie Millionen Außel jährlich ausgestet. Die Tafel des Kaisers und der Kaisers Mutter erzivorteret einen Ausmand von 29,000 Außel, die der Großfürlen 73,000, der Dificiere und des übrigen Personals 194,300 Aubel. Die Ausgaben für den Wein betrungen 80,000 Außel, für Thee, Kasser und Gewürz 250,000 Außel, sin zhzigung und Ersteuchtung 280,000 Außel. Der Stall 165,520 Außel. Die Theaterbirertion 276,000 Außelt. Der Stall 165,520 Außel. Die Theaterbirertion 276,000 Außelt.

Die gefammten hofs und Staatsbiener wurden ichon von Beter bem Großen in eine ftrenggegliederte Rangordnung, ben Tichin, gebracht. Der Tichin besteht aus 14 Classen fur Civil und Militair

in folgenber Weife:

1. Generalfeldmarfchall, General - Abmiral, Cangler.
2. General en Chef, Abmiral, Oberhofmarfchall.

3. Generalleutnant, Biceadmiral, Geheimrath, Generalprocurator, Derftallmeifter. 4. Generalmajor, Contreadmiral, Rammerberr, wirklicher Staats-

rath. Obertammerherr.

5. Brigabier, Capitain, Commobore, Staaterath, Dherbirectoren.

6. Oberfter, Collegienrath, Brocurator ber Collegien.

7. Derftleutnant, Dofrath, Schiffecapitain.

8. Major, Collegienaffeffor, Doctor.

9. Capitain, Titularrath, Kammerjunter, Bafengollbirectoren. 10. Capitainleutnant, Magifter, Burgermeifter.

11. Gecretair.

<sup>\*)</sup> G. Ctord, Rugland unter Alexander I. 1804. Bb. V. G. 63.

129

12. Leutnant, Canbibat nach beendigten Stubien. . 24 V Sept. 154.

13. Unterleutnant.

14. Junter, Stubent nach ber erften Univerfitateprufung.

Diefe Claffeneintheilung ber gefammten Staatebiener ift in einem fo umfangreichen Staate nothwendig, baber fanben wir biefelbe auch in allen civilifirten Stagten ber alten Belt, in Megupten mie in Mfien.

im meftlichen Europa wie im alten Amerifa \*).

Beter ber Große hatte babei bie 3bee, bag nur burch ben Staatebienft eine Beltung ber Berfon im Staate berbeigeführt werbe; baber batte weber ber Abel ale folder, noch auch bie Beiftlichfeit ale folde, eine Stelle in ber Staaterangordnung von ibm angewiefen erhalten. In Bezug auf bie faiferlichen Bringen bestimmte er, bag Bringen bes Saufes und frembe, bie mit Bringeffinnen bes Raiferbaufes vermablt find, bor allen gurften und boben Officianten bes Reiches ben Borrang haben follen. Fur ben Fall, bag Manner im Gee- und Landbienfte in gleicher Rangelaffe fteben, fo follen gur Gee bie Geeleute, au Lanbe aber bie Landbeamten ben Borrang und Befehl haben, wenn bie anberen auch alter im Dienft. Beter feste barte Strafen auf Anmagung eines boberen Ranges ober Geltenbmachung eines in fremben Dienften erworbenen Ranges. Berbeiratbete Frauen baben ben Rang ibrer Manner. Die Cobne ber Rurften und bes Abels baben nicht eber einen Rang, ale bie fie fich benfelben im Staatebienfte erworben; bie unverbeiratheten Tochter ber Staatebiener erfter Claffe baben ben Rang uber bie Frauen ber funften Claffe, Die britter uber bie Frauen flebenter Claffe.

Die ehelichen Rinber ber Bater ber erften acht Claffen find fur fich und ibre Rachfommen bem beiten und alteften ruffifchen Abel gleich zu achten, ohne bag es einer befonbern Erhebung in ben Abelftanb bedurfe.

Racbem Raiferin Ratharina bie Bouvernemente eingerichtet, murbe es nothwendig, auch ben baburch ine Leben getretenen neuen Beamten bie entfprechenben Rangelaffen anzuweisen. Der Gouverneur marb in bie vierte, ber Bicegouverneur in bie funfte, bie Rathe in ben Bouvernemente, Eriminal - und Civilgerichten, Die Defonomiebirectoren, ber Rameralhofrath, Die Dberlandesgerichtsprafibenten in bie fechote; ber Abelomarichall und bie Gouvernementeanmalte ber Rronund Eriminalfachen, die beiben Brafibenten bes Gouvernementemagiftrate und bie abeligen Beifiger bes Gemiffensgerichte famen in bie flebente, bie Afforen, bie Rreisrichter, Stadtwoigt, Gouvernements. geometer in bie achte Claffe. In ber neunten finben wir ben Rreis-

<sup>10-\*)</sup> M. f. Suvels nord. Midcellen UI. 71, wo das Detall. Bergl. Ermans Archiv 1. 365, two and die Nachblung der bezantlichen Rangerdungs bingebiefen. Dazu E. G. VI. 157, wo die chinefische Liassenordung, die fich nach ben Beichaftigungen richtet, neben welcher bie von bem Ctagte ges mabrte Rangorbnung beftebt. 1 1 31 St 1 1

hauptmann und feine Beifiger, in ber zehnten ben Bargermeifter, in ber eiffen bie zweiten Burgermeifter einer Areisftabt, in ber zweiferen bie einer Gouvernemenstägedet und bie Auftmanner bereifen, in ber breizehnten bie Rathmanner ber Stabte und die Burgermeifter ber Fleden und in ber leigten bie Stabtlieften, die Richter bes mundlichen Gerichts und de Rathmanner in ben Fleden \*).

Die Aufrechthaltung ber einmal seftgestellten Rangordnung wird burch bie Uniform unterflutt, die mit bestimmten Abzeichen am Kragen und auf ben Schultern von sammtlichen Staatsbienern in

Civil und Militair getragen werben muß.

Die Berfejung in eine hobere Claffe findet entweber nach einer estimmten Angabl tabellos verfeber Dienftladre ober in Bolge besonderer, ausgegeichneter Dienftle Statt; Dienftvergefen und Berferechen haben eine Auffedung bes Ranges ober Zurudverseigung in untere Claffen auf Rolee.

Der Kalfer, Imperator feit Beter bem Großen, gaar feit Waan I., und vorher Enschieft, ift der unumforsnte herr bes Staates. Die Sohne besselsten sicheren den Attel Großfussten mit bem Patdriat Kalserliche Dobeit. Das bem Kalser, einer Gemoblin und ber vernöttmeten Kalserling utfommende Pathicat Masselska between und ber vernöttnteren Kalsering utfommende Pathicat Masselska between und ber vernöttnteren Kalsering utfommende Pathicat Masselska between

im ruffifden Belitfcheftwo, Berrlichfeit.

Rad bem Alefen bes Kaliers tritt ber alteste Sohn beffelben ber sein altefter Beuber an bie Spige bes Staates. Es sohglich bann feierliche Krönung, wie bereits von Kalfer Baul burch ein am 77. April 1797 erlaffenes Kamiliengefey bestimmt vonte. Unter ben vo. Kebruar 1826 erließ ber jehige Kalfer ein Manifest, worin er seinen Exflygbornen, ben Großfeiten Mexander, zum Abronsfolger und für den fall einer vor bessen Bollschaftet intertenben Abronerfeidgung jeinen Bruder Michael, bessen bestim Reichsbertweser ernannte (Aus. Jediung 1826 Pr. 2006)

So wie ber Raifer verichieben ift, nimmt ber Nachfolger beffelben, ober im Hall berfelbe abwesend, beffen Stellvertreter fur beneleben, ben Eid ber Hulbigung ber oberften Behorben und ber Gars ben entagen, worauf bann bas Manifett ber Tbronbesteigung erfolgt.

ett alter gat ift es Prauch, ben neueintretenden Kaifer jurdenen. Die Oberpriefter figneten bis herrifter ei firer Aronsesstäten, was die Reier wird in der Riche Könntlich alsgehaten. Die erste seierliche Krönung sand aber in Russland erst im Jahre 1498 Statt, no der Größfurt Iwaan Massillendich, der Wiederlichter des Riches (1462—1503), seinen Entel, den stänigken der gegen der Schaffen und der gegen hofes, der Weider und Veranten in die Kathervale und gegen hofes, der Beigere und Veranten in die Kathervale um Simmen der Mentelle und der Enterprieft Werfa, der Weiterber und Veranten int fan Erichfen, vie-

<sup>\*)</sup> Die Gingelheiten in Onpele norb. Diecellen III. 109 ff.

len Archimanbriten und Mehten einen Lobgefang au Ehren ber Duts ter Gottes und bes Bunberthatere Beter anftimmte. Ritten in ber Rirche befant fich eine Erbohung mit brei Gigen, fur ben Großfurften, fur Dimitry und ben Metropoliten. Rabe bei biefem Blabe lagen auf einer Tafel Blabimir II. Monomache Rrone und Dantel. Rach bem Gebete festen fich 3man und ber Metropolit, Dimitro ftanb por ibnen auf ben oberften Stufen ber Erbobung. 3man fprach : "Detropolit, mein Bater, bor Altere haben bie Berricher, unfere Borfabren, bas Groffurftentbum ibrem alteften Gobn gegeben; ich batte gleichfalle bagu meinen alteften Gobn 3man eingefegnet. Allein bem Billen Gottes gu Folge ift er nicht mehr: ich fegne jest meinen Entel Dimitry, beffen Cobn, bei meinem Leben und nach mir gum Groffurftenthume Blabimir, Dostwa und Rowgorob, und Du, mein Bater, ertheile ibm auch Deinen Gegen." Der Metropolit gebot nun bem Furften auf bie Erbobung ju treten, erhob fich, fegnete Dimitry mit bem Rrenge, legte bie Band auf beffen Baupt und betete laut, bağ ber Berr, ber Ronig ber Ronige, aus feiner beiligen Bobnung mit Liebe berabichauen moge auf Dimitry; bag Er ibn murbigen moge, gefalbt ju merben mit bem beiligen Del ber Rreube. von oben berat zu empfangen bie Rraft, bie Rrone und bas Scepter ber herrschaft; bag ber Jungling fiben moge auf bem Throne ber Babrbeit, beschützt burch bie Obhut bes beiligen Geiftes und burch fefte Dustelfraft bie Barbaren beffegen; bag in feinem Bergen bie Tugenb febe und ber reine Glaube und bie Gerechtigfeit. Run uberreichten zwei Ardimanbriten ben Rronungsmantel. Der Ardimanbrit bezeichnete Dimitry mit bem Kreuge, überreichte Iman ben Mantel, und biefer befleibete mit bemfelben ben Entel. Der Metropolit aber fprach leife folgende Borte: "Allerhalter und Berricher von Ewigteit gu Emigfeit! biefer irbifche Denfch, von Dir gur Berrichaft ertobren, neigt fein Saupt im Gebet bor Dir, bem Berrn ber Belt. Rimm ihn unter Deine Dbbut; Babrbeit und Friebe mogen in feinen Tagen glangen und wir mit ibm fanft und friedlich in Bergenereinigfeit leben !" Run überreichten bie Archimanbriten bie Rrone, Iman empfing fle aus ben Sanben bes Metropoliten und feste fle bem Entel auf bas Baupt, ber Metropolit fprach: im Ramen bes Baters, bes Cobnes und bes beiligen Geiftes. Darauf marb bas: herr Gott erbarme Dich unfer und bas Gebet ber Mutter Gottes verrichtet. Der Groffurft und ber Metropolit festen fich auf ihre Blage. Der Archibiaconus ftimmte von ber Erhobung bas Bieb unt bas lange Leben ber beiben Groffurften an, bie Beifilichen und Diaconen begleiteten baffelbe im Chore. Run erhob fich ber Detropolit und munichte, nebit ben Bifcofen, bem Grogvater und Entel Blud; ein Gleiches thaten bie Cobue bes Groffurften, bie Bojaren und alle Burbentrager. Bum Schluffe fprach baun 3man gu feinem Entel; "Dein Entel Dimitry, ich babe Dir bas Groffurftenthum verlieben; Du der habe bie Kurcht Gottel im herten, liebe bie Wahfpelt und binnde und borge für das glemmut Chriftenhum." Die Broffurften traten von ber Erhöhung. Rach ber Weife tehre Ivan in seiner Agala sturch, Smittra derr eigab fich im Ardnungsdernate, tegleitet von ben Sohnen bes Groffurften und ben Bolgaren in die Aufthert aum Ergengt Michael und zur Berkindigung Warig, an beren Thie eine er von Jury, Iwand Sohn, mit golbenen Wingen iderschaftle wurde. An biefem Tage war ein prachtvolles Mittagsdmaß bei ben broffurften für alle geitlichen und beetlichen Bahrentigen. Iwan schennen Beiten Arte. Jenen ich fernen der Benten ber Grecht an ber Beitlichen Staternehmen. Im beiten Barrelage Staffers Augustus. Much wurde an ber Kestafel bem nengeftonten Kuften die Schiffel mit pereldwissischen berieben die Grechten verleich wichten bei eine Schiffel ein ber Kestafels von eine Schiffel mit pereldwissischen berieben die Grechten verkieben in Gitten \*\).

Seitbem wurden bie ruffifchen herricher ftete offentlich gefront. Co ließ benn auch Copbig ibre Bruber Iman und Beter in ber uspenichen Rirche feierlich fronen; ba nur fur ben alteren Rrone, Scepter und Reichsapfel vorhanden maren, fo murben fur ben jungeren Baaren neue angefertigt. Am Abend vor ber Aronung wurben in allen Rirchen bie gewohnlichen Gebete gehalten. In ber Sauptfirche ftanb bem Altar gegenuber ein Balbachingeruft und auf bemfelben rechte ein Geffelpaar, mit Golb und Ebelfteinen gefchmudt, fur bie jungen Baaren, linte ein niebriger fur ben Batriarden. Die neun binauffubrenben Stufen und ben Gang jum Altar und Balbachin verhullten Sammtbeden, begrangt burch eine Doppelreibe von Banten fur bie Beiftlichfeit. Bur Rirchmeffe trat erft ber Batrigrob mit feinen Beifflichen unter Befang und Glodengelaute in Die Rros nungefirche. In ber funften Stunde bee Tages traten bie Baaren in Golbftoff und Duken in ben Mubientfagl, ichidten bem Batriarchen bie Rleinobien, jogen auf bem mit Beibmaffer befprengten Bege burch bie Reiben ber Streligen und bes Bolfes jur Rirche, verbeugten fich breimal vor bem Altar und einmal vor bem Batriarchen, ber fie erft mit ben Sanben, bann mit bem Rreuge fegnete, und fie bann mit Beihmaffer befprengte und fußte. Rachbem fie bas Glaubensbefenntnig abgelegt, reichte man beiben bie geweibten Rleinobien und Rreuge, flebete um langes Leben fur fle und beforgte ben gewohnlichen Gottesbienft. Dann falbte ber Batriarch bie Baareniobne auf Stirn. Mund und Bruft, Schultern und Ganben mit Del. und trodnete bien mit einem Schwamme, ben er neben bem Altar verbrannte. Die Befalbten empfingen, nachbem fie bas Blau-

<sup>9</sup> C. Raramfin, Gefcicite von Ruglant. D. von Saueufcilb VI. 219 ff. Dimitry fant freilich nicht jur Regierung, ba ibu fein Großvater wiederum abfeste.

bensbekenninis vor dem Altare wiederholt, das Abendmahl und zogen bann nach geendigtem Gottesbienste über Scharlachtuch zur benachdarten Michaelistische zu den Zaarengrabern. Bei ihrem Austritt aus ber Rirche vourden Ardnungsmungen umbergestreut \*).

Rach bem Frieden von Apftabt (10. September 1721) wurde in Betrebung ein zierichtes Friedensberft firchills bezangen; nach der Ablefung ber Friedensberitel begrüßte ber Chiftofo Theobhan ben Zaaren als Bater bes Baterlandes und als Kaifer in St. Betrebung, worauf breitagige Sefte folgten. Dann fand ber feierliche Gingun am St. Betrebtage in Mosfau und ein Kirchenfelt Slutt, wobei

Beter fich felbft bie faiferliche Rrone auffeste \*\*).

Seine zweite Gemablin Ratharina lieg ber Raifer am 7. Dai 1724 ebenfalle in Mostau fronen, nachbem er porber burch Berolbe bie tommenbe Reierlichfeit verfundigen laffen. Der Beg von ber Ragrens fliege bis jur uspenfchen und Erzengelfirche mar mit rothem Zuche bebedt. In ber Mitte ber Rirche erhob fich ein Thron mit gwolf Stufen, bie mit rothem golbbetregten Sammet bevedt maren. Der Balbachin, ebenfalle von rothem Sammet, trug bas faiferliche Bappen gwifchen benen von Riem, Blabimir, Romgorob, Rafan, Aftrachan und Gibirien. Unter bem Balbachin ftanben gwei Stuble fur Raifer und Raiferin nebit einem Tifche. Beiterbin ftanben Ginnbilber, ben Blat bis jum Altare bebedten perfifche Teppiche, melde von ben rothfamminen Banten ber Beiftlichfeit begrangt murben. Rabe bei bem Throne waren abgefonberte Blage fur bas faiferliche Baar, bann etwas weiter entfernt fur bie Baaremuen und fremben Bergoge. Die Theilnehmer am Buge mußten in reichen golbgeftidten beutichen Rleis bern erfcheinen, wie auch bie 68 Mann ftarte, vom Generalleutnant Jagufdineti geführte Chremvache ber Raiferin in beuticher Tracht, und gwar grun mit rothen Unterfleibern auftrat. Am Tage bor ber Kronung bezogen Raifer und Raiferin ben Rreml. 2m 7. Dai riefen Ranonenfalven bie beiben Garberegimenter nach bem Imandmartte. Die Raiferin trat am Arme bes Raifere in ben Mubiengfaal und um 10 Ubr begann ber Rug mit ber balben Ehrenwache, ben Bagen ber Raiferin, bem Sofftagte, ber Generalitat, Ceremonienmeifter Blefchtichejem und Canti in tarmoifinfammtener Staatstracht gingen vor ben auf filbernen Riffen getragenen Rronungeinfignien ber. Es tam bann bas Raiferpaar, Ratharina in bem mit hermelin gefutterten, mit Berlen und Brillanten bebedten Mantel aus Goloftoff, Beter im himmelblauen, mit Gilber geftidten: Staatelleibe. Reben bem Raifer gingen Mengitoff und Repnin, neben ber Raiferin, bie ber Bergog von Solftein fubrte, Aprarin und Golowfin. Babrent bee Buges erflangen bie Ranonen, bie Gloden

<sup>\*)</sup> Bergmann, Beter ber Große I. 114 ff. \*\*) Bebere veranbertes Rufland II. 34.

und die Feldmufft. Der Zug wurde vor ber Kirche von ben Erzbifchofen von Rowgorob und Pleebtow mit bem Arene, Beifragen, und Raucherverf unter ben Geschingen ber Gestflücheit empfangen. Der Kaiser führte bann an seiner Linten die Kaiserin ben Thron hinauf, auf bessen better rechts die Pringen und Pringesstimmen Keben flicken.

Rachbem ber Gefang benibgt, erfaßte ber Kaifer ben Sechter umb sate zu vom faste zu ben Fastlaten: Da bas Maniffer die Arbning amferer Gemahlin verkindigt hat, so vollziehet auch solche nach Gebühr. Der Erschische von Romgorob nahm barauf ber Kaiferin das Gludensbetenntuß al. dann sprach er: bie Gnade bed beligen Gestle siem int Dirt was die derigen Erzybrigher leife wiederschien. Die Kaierin lag auf ben Kniene und vourbe num mit bem Zeichen bed Kreuzes, durch Aussessen der Gand und Gebet eingesgant. Der Kaier bedete ier haupt mit ber an finf Bjünd schweren Kone, bie über- auß reich mit Gessschieden fesest nach, half ihr den Mantel umlegen, dann reicht ihr der Explisitod den Kreuzeschieden ihr Geschieden der Schwieden der den und dem Donner der Kausen. Die Gefreine bereicht wie Gefalle unter dem Gefalle der Geschieden und dem Donner der Kausen. Die Gefreinte vernahm sobann bie Glüdtwänsschiede der gesißlichen und dem Donner der Kausen.

Rachbem ber Kaifer ben Scepter und bie Kaiferin ben Reichsapfel auf ben Tifc bes Thrones gelegt, begaben fich beibe an ben gewöhnlichen Rirchemblak, wahrend Graf Buffin mit fecht Garbes

officieren bie Bache bei ben Regalien antraten.

Der Raifer fibtrte, nachem Cammt und Goldtoff auf ben Boben gelegt, seine Gemablin an die Altarthüre und sie tniete bort obne Krone auf ein Bolfter. her vourbe sie von dem ersten Erzsbischog gefalet, d. b. f. er machte ihr mit Del Arruge auf Sitrn, Brugi und Santen und eine mit Del Arruge auf Sitrn, Brugi und Santen und eine gegagede be bestilligen Golfte. Ein anderer nahm das Del mit Baumwolle wag, reichte ihr von Altenhemabl und dann ein golberte Buefen um Albrugsten und gum Altrochen ein Tuch. Es erklangen abermals Gloden und Kanonen, woraus eine Loberte auf die Kaliferin und bie Glüctwünsche der Auwesenden

Der Bug ging sobann aus ber ubenischen in bie Erzengeistrich, boch obne ben Saier, da biesei mie forgerliche Schmäche überfallen batte. Die Gloden und Kanonen flangen aufs Reue, General Lach warf binter ber Kalferin fur 15,000 Rubel silleren und golden gertungsfinitigen aus, jadirend de Kalferin an ber Thie ber Grzengesstriche von einem Erzelische bott facher der Grzengesstriche von einem Erzelische Sprügt wurde. Sie berührte bie bei Sarweitig Dimittry und ehre bei bie er undenen fahren mit Antidensungen. Rachbem sie bem helligen Umt krigenobant, fur sie gene von bei ber bei bie er underen fahren mit Antidensungen. Rachbem sie bem helligen Umt krigenobant, fur sie gene bei der den den gestäten dassen der den gestäten den gestäten der den gestäten der den gestäten der den gestäten den gestäten der den gestäten der den gestäten der den gestäten den gestäten den gestäten der den gestäten den gestäten der den gestäten der den gestäten den gestäten der den gestäten den gestät

Rachbem fie bie Glidkudniche best Raifers und ber übrigen Anweienen empfangen, fand ein großes feireiligke daftmaßt an find Tilchen
Statt, an beren erstem Knifer und Kniferin unter einem Baldochin
fighen. Außerfalb best Balagher vurde bem Bolte ein mit Geflügel
gefülltes Mind und ein welfigen und vollen Wein jennbember Springbrunnen preidsgageben. Die feiflichfelten währten fechsichen Tage \*).

In abulicher Beife fanben benn auch bie Rronungen ber Rachfolgerinnen und Rachfolger Beter bes Großen in Mostau Statt. Die lette, bie bes jest regierenben Raifers, erfolate am 3. Geptems ber 1826. Die Daieftaten bielten am 5. August ibren feierlichen Gingua in ber alten Ragrenftabt, mo aus allen Theilen bes Reiches eine unenbliche Menicheumenge aufammengeftromt mar. Um 5. Muguft waren bie erften Etagen aller Saufer bon Gaftawa bis gum Rreml mit Draperien in allen Farben vergiert, bie großen Balafte mit Golbftoff, Sammet, Geibe, Rafchmir mit golbenen Frangen. Rachmittag 8 Uhr gaben Ranonen bas Beichen jum Ginruden ber Truppen in bie Stabt; fie befesten in breifacher Reibe bie Straffen. Um 5 Ubr berfunbigten 71 Ranonenfduffe bas Gianal, bag bas Raiferbaar an ber Saftama eingetroffen. Der Raifer ericbien au Bferbe amifchen Groffurft Dicael und Bring Rarl bon Breugen nebft großem Gefolge. Seine Gemablin faß in einem Brachtwagen. Der Bug mabrie zwei Stunden. Der Jubel ber Menge mar endlos und Abenbe mar bie gange Stabt erleuchtet (Alla, Beitung 1826. Rr. 241) \*\*).

Die Rronung erfolgte erft am 3. Ceptember. Begen 8 Uhr Morgens begab fich bas biplomatifche Corps in ben golbenen Gaal bes Rremis und ging von ba um . Ubr in bie Simmelfahrtefirche, wo ber Thron errichtet mar, ju beffen linter Geite es Blat nabm. Die Raiferin Mutter, Die Groffurften und Groffurftin Beleng, fo wie die fremden anwefenden Bringen folgten und fanden rechts bom Ebron ibre Stellen. Dann ericbien ber Raifer in Generalsuniform mit ber Raiferin am Gingang ber Rirche, wo bie Ergbischofe von Romgorob, Riem und Mostau benfelben mit felerlicher Ansprache empfingen. Das Raiferpaar beftieg ben Thron, an beffen Geite bie Groffurften Conftantin und Dichael Blat und vor ber Ceremonie But und Degen bes Raifere in Empfang nahmen. Rach ber Rronung und Galbung, bie in bergebrachter Beife Statt fanb, umarmte ber Raifer feine Mutter, feine Bruber und feinen Gobn. Darauf - fand ber Befuch ber Ergengelfirche und ber feierliche Bug nach bem Balaft Statt, mo bie Ceremonientafel in Roftum abgehalten murbe. Das Raiferpaar fag auf Thronfeffeln. Dann folgte Bertheilung ber

in Storche Rugland unter Alerander 1. 73 ff.

<sup>\*)</sup> S. Bergmann, Beier ber Große V. 309.
\*\*) Gine lebendige Schilberung ber Rronung bes Raifer Meranber I.

r construit

Rronungemebaillen und Abenbe feierliche Erleuchtung ber Stabt

(Maa. Reitung. 1826, Dr. 265).

So prachivoll und glangend nun auch bas offentliche Auftreten bes taiferlichen Sofes an festlichen Tagen ift, fo einfach und ichlicht ift bie eigentliche und allernachite Umgebung befielben im Laufe bes gemobnlichen Lebens \*).

Die eigentliche alte Refibeng bes Raifere ift ber Rreml von Mostau, ber erfte bes Lanbes. Der Rreml von Dostau ift an bem Bluffe gleiches Ramens gelegen. Gine weiße Mauer mit gabireichen mittelalterlichen, jum Theil rein gothifchen Mauerthurmen mit Binnen und Schieficarten umgiebt eine große Babl Gebaube, welche bie gablreichen Rationalbeiligthumer bemabren. Bor Allem erglangen bie golbenen Ruppeln ber Rathebralen gur Berfunbigung, jur Simmelfahrt, jum Erzengel Dichael, Die Rirche bes Erlofere mit elf Ruppeln, fo wie bie golbnen und buntelblauen Ruppeln bes Tidubomafloftere. Mus ibnen empor ragt ber ichlante Glodentburm bes 3man weliti mit feltfamer, zwiebelformiger Ruppel und bobem Rreus. Dagu fommt ber alte Ragrenpalaft, ber bes Genate unb bas alte und neue Arfenal. Der haupteingang in ben Rreml ift bas nach Often gelegene beilige Thor bes Erlofere. Beber, ber biefes Thor burchichreitet, muß fein haupt entblogen, ba uber bemfelben ein Beiligenbilb angebracht ift. Gin anberes Thor ber Offfeite ift bem beil, Ricolaus gewihmet und mit einem fcblanten gotbifden Thurme gegiert. Es fubrt ju bem alten Arfenal, mo bie von ben Frangofen und ibren Berbunbeten in Rugland gelaffenen Ranonen aufgetburmt Das neue Arfenal enthalt ben Kronfchat mit ben Reichefleinobien und ben Rronen, Threnen, Sceptern, Baffen und anberen Reliquien ber ruffifden Berricher \*\*). Bor bem Saufe find amei riefenhafte Ranonen aufgeftellt, beren eine burch ihre Lange, bie anbere burch ihre Dide imponirt. Etwas erhoht liegt ber coloffale Rathebralenplak. Sier ftebt jur Geite bes Glodentburms bie ungebeure Glode, bie gropte, bie jemale gegoffen wurde, und bie bie 1817 unter ber Erbe im Schutt lag, feitbem aber auf ein besonberes Boftament aeftellt ift, an beffen Ruge bas ausgesprungene Stud Detall liegt. Der 3man welifi ift burch bie Frangofen fo beichabigt worben, bag er neu aufgebaut werben mußte. Sinter bemfelben ftebn im Balbfreise bie anbern Rirchen und Balafte, bie usbensti Gabor gur Simmelfahrt Maria, in welcher bie Rronungen Statt finben und worin bas großte Rationalbeiligthum Ruglanbs, bas Banier bes Baterlanbes, bas bom Epangeliften Lucas gemalte Bilb ber beiligen Jungfrau aufbemahrt wirb. Die Rirche gum Erzengel Dichael enthalt bie Gra-

<sup>\*)</sup> Intereffante Chilberungen in D. Meyere ruffifchen Denfmalern, bef. I. 321 ff., 367 ff. \*\*) Robl, Reife in Rugi. I. 101 ff.

ber ber alten Baaren, barunter bas bes Dimitry Ualite, ber als Beiliger verehrt wirb. Die Rirche ber Berfunbigung Maria ift burch alte Freefen beruhmt. 3m Rreml ftebt auch noch bie altefte Rirche ber Stabt, bie fleine Rirche ber Berflarung Chrifti in ihrer uriprunglichen Geftalt vom Jahre 1330. hier find auch noch mehrere Riofter mit Rirden \*).

Alle nun Beter ber Große feine neue Stabt am Ufer ber Rema grunbete, batte er gunachft auch fur fich ein einfaches Saus gebaut. Seitbem find fur ben faiferlichen bof gablreiche und prachtvolle Bobnftatten entstanben, worunter fich ber Taurifche Balaft ebebem burch bie prachtvollen Gaulenhallen auszeichnete. Der Marmorpalaft, gang aus Marmor und Granit gebaut, ift, wie ber taurifche, theilmeife im Buftanbe ber Berftorung. Un ber Stelle bes alten Commerpalaftes lien fich Baul I. ein befestigtes Schlog bauen, bas nach bem Schutheiligen, bem es gewibmet, bas Dichaelowiche Schloß genannt warb. Es ift ein bobes maffines Quabrat, an welchem jebe Geite anbere bergiert ift. Der Balaft warb in furger Beit von 5000 Meniden gebaut, mit einem Aufwand von 18 Millionen Rubeln. Rach bem Tobe bes Raifers mußte ber Balaft als gang unbewohnbar aufgegeben werben, marb aber inater aufs Reue bergeftellt \*\*) und als Ingenieurichule benutt.

Groffurft Dichael baute ein ebenfalls Dichaelowiches genanntes Balais, bas nach feinem Meugeren wie nach feiner inneren Ginrichtung ju ben iconften Gebauben ber Refibeng gebort. Es ift von Barten und anberen gum großfurftlichen Sofftagte geborigen Bebau-

Denfmaler I. 140.

Den Annitichtowichen Balaft erbaute Raiferin Glifgbeth unb ichentte benfelben bem Grafen Rafumoweffi; Die faiferliche Ramille faufte benfelben jurud und ber jegige Raifer bewohnt benfelben baufig und halt bier gewohnlich feine Berathungen mit ben Reicherathen und Gefanbten. Jr. Spir. Lyters

Das prachtvollfte Raiferhaus ber Refibeng mar jeboch ber große Bintervalaft, an welchem Glifabeth, Ratharina II., Mleranber und feine Rachfolger unermegliche Schate und Runftwerte aufgehauft batten. In ben enblofen Bimmerreiben wohnten 6000 Meufchen; es waren Bobnftatten fur alle Arten von Dienern vorhanden und gemaltige Gale; ber ber Relbberrn enthielt 400 Bortraits ber ruffifchen Marichalle, Abmirale und Generale. Die Saulen und Gewande waren von Jaspis und alle Gale mit toftbaren Bafen von Dalachit und anderen eblen Stoffen gefdmudt. 3m Jahre 1837 brannte biefer

<sup>\*)</sup> Robl, Reifen in Ruft. 1. 77 ff. Blafius I. 331 ff. Riticie C. 221 n. f. to. Deper, ruff. Denfin. II. 32 ff. \*\*) G. Ritichie G. 119. Robl, Betereburg I. 229 ff. Deper, ruff.

Balaft ab. Es marb aber gar balb bie Erneuerung beffelben begonnen und berielbe prachtvoller und regelmäßiger wieber bergeftellt, als er borber gemefen mar. Den Grund bagu hatte bereits Beter ber Große gelegt, er war auch in biefem Balaft geftorben. Ratharina baute ibn aber in ben Jahren 1754-62 gang um, fo bag er 707 Auf Breite und 859 Auf Lange erhielt. An ben Binterpalaft ichlieft fich bie von berfelben Raiferin angelegte große und fleine Eremitage an, ein prachtiger Balaft, worin fle frembe und einheimische Belehrte und Runftler gu anmuthiger Fulle geiftiger Genuffe vereinigte. Dier findet fich eine beruhmte Gemalbegalerie, bie namentlich an Rieberlanbern befonbers reich ift. Die Gale find mit Malachitvafen, Gaulen von Jaspis, Simfen von Borphor, Bafen von Lapis Lagutt, Borgellan u. f. w. überaus reich gefchmudt. In Rebenoabineten find bie Runbe aus ben griechifchen Grabern bon Zaurien, bann Elfenbeinfachen, Cameen, Gemmen, fo wie bie Rronjuwelen aufgeftellt. In ber Eremitage ift eine getreue Copie ber Rafgelifchen Logen angebracht \*).

Mugerhalb ber Refibeng finden fich fur ben fof mehrfache Luft = fcloffer, bie von ben prachtigften Gartenanlagen umgeben finb. Das grogartigfte Luftichlog ift mobi Baretoe Gelo, gleichermagen eine Schopfung ber großen Ratharina und auf bas Glangenbfte mit Schaken ber Runft und ber Biffenfchaft ausgestattet. Bamelowet ift mit reichem Barf umgeben, wozu bas wellige Terrain überaus gunftig ift. In Ratharinenbof gelat man noch mehrere Reliquien von Beter bem Großen. Die Gegend von Betereburg glebt auch in biefer Begiebung feinem europaifden Lanbe etwas nach \*\*).

Beter ber Grofe befaf in bem Dorfe Breobrafdenet bei Mostau ein fleines Commerbans, von welchem Bergholz (Bufdings Maggin XX. 355) eine Schifberung entwirft. Es mar ein einfaches ruffifches bolghaus, worin nicht feche orbentliche Simmer au finben maren, obicon erft ein neuer Rlugel angebaut worben. Es ftanb auch in einer fehr folechten Strafe und war mit lauter Gutten umgeben.

Betrachten wir bie Unterhaltungen und Beluftigungen bes faiferlichen hofes ju Mostau und Betereburg gur Beit Beters bes Großen, fo finden wir neben ber gewaltfamen Ginfubrung europaifcher Moben und Formen boch immer noch bie alte Borliebe fur bas Groteste und Auffallenbe, mas ubrigens bamale auch an ben meiften wefteuropaifchen bofen vorberrichte. Der Gefchmad an hofnarren, an wilben Dasteraben, berben Spagen, muften Gelagen und finnlichen Bergnugungen und bie Freude an bunter Bracht



<sup>\*)</sup> Rohl, Betereburg I. 243. Ritichie 141. Dupré de S. Maure l'hermite en Russie I.

<sup>\*\*)</sup> G. Deper, ruffifche Dentm. 1. 321.

herrschten eben so an ben Sofen von Berlin und Dresten, wie an benen von Berfailles und Copenhagen.

Befondere Freude hatte Beier an ben Barren und Bwergen, bie fich sorgistlig in seinem weiten Reiche justammensuchte und um fich ansammelte. In einem Caale hatte er neun und neunig Rarren abmalen laffen und für den hundertsten einen Plag ter gelaffen (Weber, verändertes Bussaherts Aufland) II. 37).

Das Tollfte, mas in biefer Begiebung an Betere Bofe ausgefuhrt wurde, war aber unftreitig bie Ginfegung eines Furft- ober Saufpapftes, wogu er querft feinen alten Bebrer Rifita Cotow ernannte. Diefer mußte im papftlichen Ornat ein Bferb befteigen, mobei ber ale Ronig David geffeibete Luftigmacher Buturlin ben Steigbugel bielt. Rach Cotome Tobe erbielt Buturlin bie Stelle bes Saufpapftes, bie mit einem Gebalte von 2000 Rubeln, freier Bobnung und fo viel Bier und Branntmein verbunden mar, ale eben gebraucht wurde. Der Furftpapft und fein hofftaat mußten von Beit ju Beit offentlich auftreten. Go fant am 10. Gept. 1721 bie Bermablung Buturline mit ber Bittwe feines Borgangere Cotom, allerbinge wiber ben Billen berfelben , offentlich Statt. Der Rurftpapft mar in feiner Amtetracht und murbe, ale er aus ber Rirche trat, von 1000 Dasten empfangen. Das Carbinalecollegium Buturline, burchgangig aus anertannten und bemabrten Caufern beftebenb, mar fur bochgeftellte Leute, bie fic bem Erunte gu febr bingaben, eine Art Strafanftalt und es befanben fich barunter ebemalige Gouverneurs. Das Collegium muß alle Jahre eine feierliche Broceffton halten. Der Fürftpapft ericbeint babei ju Bferbe in papftlicher Tracht, fein Bicar ale Ronig, Die Carbinale reiten auf Dofen und Gfeln ober fabren in Schlitten, bie mit Baren, Schweinen und Biegenboden bespannt find \*). Um 31. Jan. 1722 fand ein feierlicher Aufqua bes Collegiums Statt, mobei bas gange Collegium in groftem Glange ericbien und burch eine Menge nicht zu bemielben geboriger Berfonen bom erften Range verftarft mar \*\*), 16.

The prachtsoffie Aufgug aber beier Art burde am 3. Januar 1725, aise furse geit von erm Lobe bes Ansires daspfalten. Der Kufthapft Buturlin von geltoffen und es galt nun, ein Cenclate zu vollen und einen Machfolger zu vohlen. Jum Conclate von Societ Daus eingerichtet. Dem an der zum Hauf hinausgedenden Gestelligies bearen zwei kleierne, woei belgerne und 64 steinerne Glocken erreistiebenen Art befreigt. Im Badhjammer fand ein Ihron mit feche Sutfen, mit rochgefarber Leinende übergagen. Auf den Thron mit wei hand und von die mehrtichen Konne mit wei Angere gelest.



<sup>\*)</sup> Bergholz, Tagebuch in Bufchinge Magagin XIX. 123 ff.

bei welcher ein lebenbiger Bacchus faß, ben man in acht Tagen nicht batte nuchtern werben laffen. Bur Rechten bes Throne mar ber Gin bes Furftfonigs, ale Bablprafibenten, gur Linten ber bes funftigen Bapftes. Der Gaal war mit Strohmatten tapegiert. In ber Banb ftanben breigebn Stuble fur bie Carbinale; brei bavon maren burchlochert, auf alle aber war ein Bacchus gemalt. In Rebengimmer batte man vierzehn Logen gebaut, beren eine von ber anbern burch eine Strohmatte abgesonbert war. Un jeber bing ein Bafticub, ber Statt eines Leuchtere bienen follte. In ber Mitte fanben auf einem langen Tifch ein Bar und ein Affe aus Thon, Die ale Trinfgefcbirre bienten, fo wie ein bolgernes fleines Trinfgefan in Geltalt bes Bacdus. Um Boben war eine Tonne mit Getrant und eine anbere mit Speife zum Unterhalt bes Bablcollegiums, beffen Gefolge in anbere Bimmer einquartirt war. Am 3. Januar 1725 Rachmittage 2 Uhr versammelte fich bas Collegium im Buturlin'ichen Saufe und von bier aus fant nun ber Bug nach bem Conclave in folgenber Orbnung Statt. Ein Marfchall in gewohnlichen Rleibern, aber mit einem Stabe, um welchen ein rothes Euch gewidelt mar, eroffnete benfelben; ibm folgten gwolf Bfeifer, in ber band mit Schellen befegte Loffel. Gin zweiter Marichall fuhrte barauf 60 Chorfanger. Diefen folgten 100 Civil - und Militairbeamte, wobei Generalleutnants, brei und Dem britten Darfchall, in Carbinalofleibern, folgte Gurft Repnin nebft einem Begleiter in ber gemobnlichen Rleibung, babinter fam aber ber Generalmajor Golowin abermale in Carbinaletracht, neben ibm General Buturlin in Uniform. Run folgte ber Raifer in rothem Ueberrod mit bem Rurftfonia, ber einen Carbinalrod trug, Binter bem Raifer fdritt ein fdmars gefleibeter 3merg, ber eine Bapierrolle in ber Sant trug. Es folgten vier Blieber Carbinale in ber Amtetracht. hinter biefen fchritten bie Rebner bes Bapftes, feche Stammler. Dann ericbien Bacchus auf einer Tonne figenb und binter ibm ein fleiner Bacchus, fein Lehrling, ber eine filberne Bacchusftatue emporbielt. Bacchus banbhabte einen filbernen Topf und Becher. Diefe Gruppe rubte auf einer großen Tragbabre, welche von fechegebn gang befoffenen Bauern getragen murbe, bie man in allen Branntmeinfneipen aufgefucht und zu biefer Ceremonie berbeigeschleppt batte. Bor biefer taumelnben Tragbabre fchritt ein alter Mann ber, ber trodne Tannengweige trug, welche ein bagu bestellter Mann von Beit gu Beit mit einer Radel angunben mußte, um bas Raucherwerf barguftellen. Es folgte eine anbere Babre, bie von gwolf Rablfopfen getragen warb, beren jeber eine mit Luft gefullte Schweinsblafe in ber Sand trug. Muf ber Babre fant ein Bolggefaß. Daun ichloß ein ichwars gefleibeter Rebner mit fieben Carbinalen ben Bug, ben bie Raiferin in einer Rutiche ale Bufchauerin begleitete. Auf allen Strafen maren Bechpfaunen angegundet.

Der Bug wurde im Borbof bes Conclavehaufes von einer Menge

Ruffen erwartet, bie bei feiner Anfunft mit bolgernen Dammern auf leere Zonnen trommelten.

Die Carbinale murben ine. Conclave gelaffen, bie Thur aber binter ihnen verfchloffen und mit einer ftarten Bache befest. Der Raifer aber blieb in bem anberen Rimmer bei ber Befellichaft bis ipat in bie Racht; er enticblupfte bann und verflegelte bie Thur, fo baß auch von biefen Jebermann bier ju ubernachten gezwungen mar. Doch befreite fie ber Raifer folgenben Morgens um 6 Ubr. mo auch bie Carbinale aus bem Conclave in ben Thronfaal geführt murben und, weil fie fich nicht über bie Babl einigen fonnten, burch Rugelung einen Bapft ermablen mußten. Die Furftin Galigin überreichte, als Aebtiffin gefleibet, ben Carbinalen bie Rugeln. Der neue Bapft marb jum Throne getragen, wobei viele Carbinale bie bitterften Thranen vergoffen, bag ibnen biefe eintragliche Burbe nicht zu Theil geworben. Sie mußten bem neuen herrn ben Bantoffel fuffen; biefer reichte bagegen Branntwein berum, ben ber Bacchus aus bem auf bem Throne liegenben Raffe auszapfte. Der Bapft murbe bann in bas große Bolggefåß gefest, welches bie Rablfopfe getragen und in Broceffton ju einer großen, mit Bier gefüllten Rufe gebracht und mit feinem Befag babinein gestellt. Go fdwimment fchentte er aus ber Bierfufe ben Berantretenben Bier aus. Die feierliche Babl murbe burd ein Gaftmabl befchloffen, bas bie Aebtiffin mit brei Dienerinnen fur bie Carbinale auftrug. Die Speifen bestanben aus moblaubereis teten Braten von Maufen, Ragen, Fuchfen, Bolfen, Baren und anderem berartigen Bilb. Bei Tafel murbe bie Gefundheit bes Bapftes fleiffig getrunten und bie bemnachft vorzunehmenbe Kronung beffelben befprochen. Beter ber Große ftarb am 8. Februar 1725, und fo batte benn biefes narrifche Collegium fein Enbe \*).

Indem geter auf ber einen Site durch berartige öffentliche Mufgige bie Lafter feines Bolles geiffelte, sucht er auf der anderen benielten in donilder Welfe Geschward und Interest am Seenofen beigneringen. Wenigisten berfichern alle Angengungen und Zeitgenoffen, abs ber Auflier berartige Aufliberteiten nie ohne eine tiefer liegende

Abficht unternommen habe.

de wurde in Mostau am 31. Jan. 1720 ein Aufgug gehalten, beifen Brect von, ben Einwohrern, die feinem Begriff vom Seinen hatten, zu zeigen, volle Ariegsfühffe beschässelt werten. Der Kampelen baten jun zeigen, volle Ariegsfühffe beschässelt und eröffnate ben in bet That in einem Ert einigen Aug mit seinem Kuftpapft. Am ersten Schalten soft Bacqua, ben Aufmann machte ber hofnare Wilafah, er mat von siede Bacqua, ben Kuftmann der ber hofnare Wilafah, er ward von siede Schweie nen gegogene Schlitten irug bie Muste, ber britte einen Tichertessen,

ben gefte hunde jogen; die Relbroefel bes Fürstpapfie in Sarbinaldtracht folgten auf sechs von hunden gegogenen Schilten, dann auf einem von Pferden gegogenen Schilten ber Papft im Drana auf bem Thome figend, mit allerdei Umgebung, binter ihm aber in einem von wei Batren gegogenen Schilten der Kürstfohig. Dann erft fam Reptun mit bem Dreigad und zwei Tritonen in einer Mufchel thronend.

Jest erschlen auf einer Gonbel eine als Aetisstin gesteibete Dame mit einigen Vonnen; dann der Gestmartschaft, Jüfr Mentschlossen, an bessen Etwerzuber eine Eduade der Fortuma aufgestellt war. Bei ism war ein Paufer mit zwei Trompetern. Er mit siene Trompetern. Er mit siene Trompetern. Er ein beim der Bestellete waren als Miebes gestletet. Seine Gemachtin solgte in einer mit Kennitern geschössen Gonbel mit ihren spanische Gestlebeten Damen. Es solgte eine Mrt Wiedelich in eine franzierischen ders metlimmantel und mit Churzfurften imngeben, die allerfei Hosfen rieden, sinter beisen in einer edeufalls mit Kenstern geschössenen Gombel ist dareitinischen in attrussischer Tracht, umgeben von mehreren Damen.

Sierauf fam ber Grofiadmitral Aprarin, ber mit feinem Bruber in Samburger Bufgermeistertracht erfchien, auf einer mit Segefn bespannten Galeere, hinter ibm in einem naturliden Boot einige Bofbamen und ein Bootsenboot mit Geofficieren, bie bie Berrichtungen

bes Lootfen barftellten.

Darauf erschien eine ungebeure Rafchine, bas unrubige Richte genannt, ein Sabrung, bas etwa 100 fuß fung var, in Gestalt eine Drachentoyted. In beiem fab man alleriel lächersiche Raseten, Drachen, Artechine, Searamugen, Araniche. Dabinter subern beieftigte Schitten, in beren jedem eine Raste jaß. Es folgte ein von sechs Baren gezogener Schitten, in welchem eine Barenmaste jaß und ein von gebn hunden gezogener Schitten, worin ein Sammagbe mit einem Raste ju feben bar.

Bun folgte ber ebenfalls als Schiff becorirte und mit zwanzig Bauern befeste Schiltten bes Oerzogs von holftein, bann bie Schitten ber ausfahrbifden Gefandten und Gefte, bie Damen in Boten

bie mit rothem Tuch gebedt maren.

Bulest fam ber mobaufiche gatrift Rantemir in einem thirfifden abetrgeug. Est führte funf fleine Ranonen, aus benen er die Ranonenfichtige von ber Fregatte bes Kaiferd beantwortete. Die Riagge voor von weißem Laft mit vergolderem halbmont. Er und feine Peute tragen kaffiffe keltemag. Der Bring jag in türflicher Eracht auf einem Obran im hintertheile bes Schiffes unter neißseinem Albach in.

Bei biefen Keften tourde dann meift tichtig gegecht und der Kalier ewies sich abs geübter Teinfer, wodurch namentlich fremde Gaste oft in die peinstagte Berfegenheit griegt wurden, wenn sie von Rachmittags 4 bis Worgens 2 Uhr bei Tafel aushalten und dem Juturiffen entiprechen mußten, oden bas ein wöhlich wen, sich in der

Stille ju entfernen \*\*).

Die Anlässe zu solden Keiten waren gar mandertei; falb galt eine Bochgeit zu seiern, ab dab mußte bas Reibungssess gefeste werben ober es ware eine Schiff vom Stapel gelassen. Beituß fremter Fürsen, Oschustenge, Rouden, Rougher und Directse wur einem einem mit Radfraden, Schilttenschren, Gelagen verherrlicht. Bon Tanz und Epiel war Beter der Gerse weniger Brund, Gomdbien \*\*\*) waren noch nicht häusig. Aufglich Gautter, Jarte Radnure, Gestuchtungen und Beurtwerfe dalten der Borzug. Der 1. April wurde immer mit aller Gehsen verherreisch. In der Racht von 1. April 1718 ließ Peter ein abztegenes Spaul in Brund fieden und Feuerkarm solsgagen. Er eilte führ auf die Funnshätze; als nun die Goldens zum Bössen berteile famen, erflärte der Kaifer die Cache für einen Scherz und hendere kannen erfolgen. Der die Gehsen der und Benantweil. Mn. 1. April 1719 ließ der Kaifer den gangen Sof ins Theater entsieten, um die Borden ber außeropsenungen farfen Einsten Einstein

\*\*\*) G. Beberd veranbertes Rufiant I. 228,

<sup>\*)</sup> Bergholz, Tazebuch bei Busching XX. 375. Webers peranbertes Rufland II. 35. \*\*) Bergh. Bergholz bei Busching XXI. 248, 317 ff.

ju feben. Barterre und Logen maren überfullt, fo bag Biele, bie gu fpåt tamen, wieber fortgeben mußten. Es wurden gewaltige Borbereitungen gemacht; nach langem Barren ericbien auf ber Bubne eine fdwebenbe Mafchine, auf welcher mit großen Buchftaben "April" au lefen mar \*).

Die große Faftnachtsmasterabe bom Jahre 1723 murbe auch burd ein gang besonderes Reuermerf verberrlicht. Der Raifer führte bie gange Gefellicaft nach Preobraichenet, mo er fein altes Bohnbaus, bas im Jahre 1690 erbaut worben mar, auf einem befonberen Blate batte aufrichten laffen. Die Damen mußten bier ein großes englifches Gpitglas Ungarwein trinfen, welches - wie ber Augenzeuge v. Berghols melbet - vielen ben Reft gab, fo bag fie nicht mehr geben fonnten. Den herren trant ber Raifer ane großen Dedelglafern gu. Go wie fich bie Duntelbeit einftellte, murbe bas alte bolgbaus angegunbet. Muf bem Dache und an allen Banben bes Saufes mar blaues Reuer gemacht, inbem gunten angebeftet maren; Babrent bes Branbes folug ber Raifer in Gefellichaft einiger Großen mit bagu bestellten Erommlern Feuerlarm. Bugleich ertonten aber auch bie Gloden in ber Stabt, weil bort mittlerweile ein rechtes Reuer ausgebrochen mar. 218 ber Brand boruber, murben ein paar bunbert Rafeten, Leuchtfugeln und Schwarmer losgefrannt und Dufit gemacht. Die Damen flagten befonbere uber ben entfehlichen Erome mellarm, ber in ben niebrigen Bimmern mabrent bes Branbes un-

unterbrochen fortmabrte, (G. Bufding, Magazin XXI. 202 f.) 3m Sabre 1719 perorbnete Beter ber Grofe, um bas gefellichaftliche Leben in St. Betereburg ju erhoben, bag allwochentlich brei Affembleen gehalten werben follten. Er ließ folgenbes Re-

glement bafur bruden:

Affemblee ift ein frangofifches Bort, welches in ber ruffifchen Sprache nicht mit einem Borte gegeben werben fann. Es ift eine Mugabl Meniden, welche entweber jum Beitvertreib ober wegen einis ger Gefchafte fich mit einander verfammeln. Gin Freund tann bafelbft ben anbern feben und jeber bon feinen Berrichtungen und anbern nothigen Sachen fprechen, auch fich erfunbigen, mas bin und wieber vorgeht, mithin feine Beit vertreiben. Auf mas Art und Beife wir nun biefe Affembleen gehalten wiffen wollen, ift aus Folgenbem au erfeben :

1) Derjenige, bei welchem bie Affemblee bes Abenbe febn wirb, foll bor feinem Baufe eine Schrift ober anbere Abzeichen aushangen und einem Jeben, mannlichen wie weiblichen Gefchlechte, baburch Nachricht geben.

2) Die Affemblee foll fruber ale um 4 ober 5 Uhr nicht anfangen und uber 10 Uhr Abenbe nicht hinausgefest werben.

<sup>\*)</sup> Bebere veranbertee Rufland I. 360.

3) Der Wirth ift nicht gehalten, die Gafte zu empfangen, zu begleiten ober zu nöthigen, und ob er gleich sonft nicht aufzuwarten schulbig ift, muß er boch Stuble, Lichter, Getrant, auch allerlei Sviele und von 5 fonft nothig ist wur verlangt wirt, berbeifcagfen.

4) Riemand ift an eine gewiffe Stunde gu fommen und gu geben

verbunden, genug, wenn er fich auf ber Affemblee feben lagt.

5) Ein Jeber bat Freiheit, in ber Affemblee nach Gefallen ju fiben, ju geben und ju fliellen, ofene boß Genand bie Erige bes großen Ablees (bes Wein a und Branntweinvolals) ihn baran hindern ober es ihm übel nehmen foll; man grüßt nur beim Kommen und Beggefen.

6) Personen von Rang, Ebelleute und Oberofficiere, auch betannte Aaufleute und empfohlene Meister, namentlich Schifffauer, Cangleibiener, nebft Frauen und Rinbern, follen ben Affembleen bei-

sumohnen bie Freiheit haben.

7) Den Lataien foll ein befonderer Blat angewiefen werben, bamit in ben Bimmern ber Affemblee genug Blat ubrig bleibe.

Die Auffen helten biefe Affemblen fur eine ber besten Reurungen, die der Kaifer eingeführt. Die Ordnung, eine zu geben, traf jeden Bornehmen ber Restdenz gemeiniglich einmal nachrend des Binters. Der Bollzeimeister fündigte es dempienigen an, bei welchem der Jaar eine Affembles gedalten zu sehen vonischte. Berudsnicht ward in dem einen Jimmer gekanzt, in einem anderen Karten-, Bretz umb Schachhiel getrieben, im britten Tabaf geraucht umd geschachbei getrieben, im britten Tabaf geraucht umd gefchwaht, im vierten Blumplac gespielt und allerlei Scherz getrieben. Riemand ward zum Trinfen gendisch, doch erstell jeder so wiel er wollte, so das sich war namentlich einheimische Sagt einen guten Rausch trant ).
Wir sach oben, wie hakter Kasbarina II. in abnlicher Beite

soft nager wer, wer peter Augustum Ir in ayntiger zeige für die Erremitage Gefeje gab. Seitem ift die Europäliftung der ruffilgen Gefellichaft immer weiter gebieben, so daß sehm unter Kaifer Kreanker die Salons der ruffischen, ammenlich der Betersburger wornehmen Welt ganz die in Paris und den übrigen Haupsstäden Europas üflichen Formen zeigten. Am Hofe von St. Petersburg gehören Alle und Geitern, Theater und Oper, wie an den der höfen höfen höfen

Europas, zu ben ublichen Binterfreuben.

Beter ber Grofe, bie Kaiferin Katharina II., Kaifer Mexanber und best jeft regierenben Kaifers Majeftat Raben, nach bem Beispiele Mare Aurels und ber großen Pertiger best Drients, so wie ber beutichen Kaifer bes Mittelatiers, immer perfolific in bie Staatsgethäfte eingegriffen und beschol haufige und große Reifen veranstaltet. Beter ber Große hatte außerbem bie mitteleuropäischen Staaten und

<sup>\*)</sup> Beber, veranbertes Rufland I. 226. Bergmann, Beter ber Große. IV. 362,

England mehrmals bejucht, Katharina II. reiste im Mai 1767 nach Alfien und chieck von Kasjan aus an Mollarie; Kaisir Mecanter kannte Mittelauropa, England und alle Theile seiner europäischen Proveinzen aus eigener Anichauung; auf seiner lehten Reise nach Alfien ereilie ihn ber Tob in Tagantrog. Kaiser Mistal hat noch umfassen bere Reisen ausgesährt und auch Italien bejach. Durch die steverschiedlich erbervondung alter Institute und Beamten vortrom beiselben in steter Kufmertsamteit erfollen und es sinder daburch eine fortwohrende beisigme Untergung Statt. Der Kaiser übersgloch oft mitten in ber Nach to Geschen der Schaften der Angeleich und erkenzug ist der die gestellt der Bestellt gestellt der Kassen der Kufmertsamteil erhalten und es sinder übersgloch oft mitten in ber Nach bis Eadettenbaufer, Hophitalter, Kindelskufer, Kaspernen und überzugt fich durch eigen Angelauung von dem aus allande beiser Alligaten.

Benn ber Tob bem Staatsoberhaupte genabet, fo finbet bie feierliche Beifegung Statt. Rachbem Beter ber Große berblichen, ftellte man bie Leiche in ben fleineren mit Golbtapeten gefchmudten Saal bes Schloffes und geftattete Jebermaun ben Butritt, um Abichieb zu nehmen. Der Bubrang war außerorbeutlich, benn bie Trauer war, wie Beitgenoffen verfichern, allgemein und aufrichtig. Um 23. Rebruar marb bie Leiche in ben großen Sagl gebracht, beffen Banbe mit ichwargem Tuch überfleibet maren. Es brannten gabllofe Rergen. Un ber Dede war ein großes mit Glor verhulltes Unbreadfreug angebracht. An ber einen Geite bes Cagles mar ber um funf Stufen erbobte Ebron mit bein rothfamutuen Balbachin. Das Carggeftell rubete auf einem berfifchen Teppiche, an ber Baub glangte unter golbenen Lorbeerzweigen ber Rame bes Raifers, umgeben bon ber golbenen Unbregeorbenstette. Bur Geite bes Thrones fauben auf 9 Geftellen bie Regalien, an ben Eden vier Brongeftatuen, Rugland und Curova, Mare und hercules barftelleub. In ber einen Gde bes Sagles fab man vier Byramiten aus weißem Marmor mit Sinnbilbern von Tob, Beit, Ruhm und Geemacht. Dem Ratafalf gegenüber trug eine grune Marmortafel folgenbe golbene Infchrift in ruffifder Sprache: "Jammre und weine Rugland, Dich bat Beter ber Große, Dein Bater, verlaffen, von oben verlieben 1672 ben 30. Dai, ale Sieger und Friedenebringer, entrudt 1725 ben 28. Januar. Dich verlaffend verließ er Dich aber nicht gang burch bie murbige Rachfolgerin. Beine nicht Rugland und freue Dich." Auch bie Gingange bes Saales maren angemeffen und prachtvoll vergiert.

Der Raifer lag in filbergestidtem Scharlachfleib, weißer Befte und Anbreaborben, ben Degen an ber Seite, Sporen an ben Stie-

feln auf bem Barabebett.

Die Bornehmsten bes Reiches trugen ben in Golphoff gehalten an ach bem Trauerfaale, begleitet von ber Kalferin, ben hofbenmiten und ben oberften Gestifftigen. Die Leiche bar 12 Bochen lang täglich 6 Stunden öffentlich zu sehen. Bier Garbeofficier, 12 Tradenten, Genatoren und Generale bilbeten die Ehrenbache. Gin Gestifftiger las fortwoheren das dem Ennachellum vor.

Mis Rubeftatte mar bie Beter-Baulstirche beftimmt, bie noch nicht vollenbet war, aber gur Tobtenfeier vorlaufig eingerichtet murbe. Der 21. Darg mar gur fejerlichen Beifenung ber Leiche bes Raifere bestimmt. Dan batte ben Beg von bem Bintervalaft bis jur Rirche uber bas Remgeis mit Bretern und fcmargem Tuch belegt und alle Schenfen in ber gangen Stabt gefchloffen. Dit Tages Anbruch befesten Golbaten biefen Beg. Bon ber Reftung webeten ichmarge Rrub 8 Uhr rudten 10.000 Dann Golbaten gur Leichens feier aus. Um 2 Uhr Rachmittage begann ber Trauergug. Er marb eroffnet burch 25 Garbiften mit umflorten Bellebarben, einen Doffourier in tiefer Trauer, einen Maricall und acht Bauter, beren jeber amolf Trompeter neben fich batte. Es folgten 36 Bagen, 36 Sofbiener, 36 Raufleute, 24 abelige unb 24 burgerliche Deputirte ber eroberten Brovingen, bie rothe Rriegefahne, bas Leibvferb bes Raifers in ftrablenbem Schmud, geführt von zwei Dberftleutnants, 32 Sauptleute mit ben Rabnen ber Brovingen, barauf bas Trauerpferb. Es folgte ferner: Rlottencapitain Duchanom mit ber Abmiralitateflagge, Oberft Eprtow mit ber Reichsfahne, bann eine weiße Rabne mit bem Sinnbilb bes Reiche, ein rober burch einen Bilbbauer bebauener Darmorblod, ein Bferb mit gruner Cammtbede, welche an ben beiben Seiten biefes Sinnbild ebenfalls trug, ein Ritter in bergolbetem Banger mit weiß und rothem Reberbuid, ein Ritter in fcmargem Barnifc, beibe bielten ein blofes Comert in ber Banb; binter biefen tamen Trauerfahne und Trauerpferb. Der britte Darfcall fuhrte fleben Dberften, welche bie Reichsfahnen von Gibirien, Aftrachan, Rafan, Romgorob, Blabimir, Riem und Mostau trugen. Der Contreabmiral Soft, ber Generalpolizeimeifter Deviere, ber Dberprocurator Bibifom und ber Generalfiscal Diatinin umgaben bas große Reichsmappen bes Doppelablers. Es folgte ein Beiftlicher mit einem großen Criftallfreus und eine Menge Beiftlicher paarweife, von ben Chorfangern bis au ben Sauptern ber Epardien, ben Gliebern ber Spnobe und bem Beichtwater bes veremigten Ralfers. Der vierte unb funfte Maricall begleitete ben Gara ber fure borber verftorbenen Tochter bes Raifers. Ratalie, fiber ben Sauptleute und Stabsofficiere einen Balbachin bielten; nebenber fdritt ein Deerfter mit ber Rrone. Es folgten mehrere Berolbmeifter, Dberfte und Gurften mit ben Orben bes Raifers, Generalleutnant Dunnich mit ben Rronen von Gibirien, Aftrachan und Rafan, bann bie Biceabmirale Bilfter und Smajewitich, Biceabmiral Sivers mit ber Raiferfrone und General Buturlin mit bem Reichsapfel, begleitet von Stabsofficieren. Bor bem Solitten, ber ben Sara bes Raifers trug, foritten ale Maricalle Generalleutnant Bod, bie Generalmajore Tichernitichem und Lefort mit imei Trabantencapitainen, Die acht Rappen führten vier Oberfte und vier Rlottencapitaine. Acht Beamte von Brigabierrang bielten ben Balbachin über ben Schlitten; acht von Generalmajorrang bie

Dauften, vier Geseintalie ben Sargerkel von Goldhoff mit eingelieftem Silberfreuz. Sechhig Garbebombarbiere unrüngten ben Schlitten, vor bem die Soldaten pressentieren, die Musse pielet und die Kachnen sich seinten. hinter bem Sarg gingen als Marschille Gereressentation auf auch und die Generalmajore tiefdelbe und Jussiewei-

Die Raiferin folgte bem Garge in tieffter Erquer von Mentichifom und Aprarin geführt, brei Rammerberren trugen ibre Schleppe, acht hobe hofbeamten folgten und 16 Trabanten gingen jur Seite. Repnin und Golowfin fubrten bie Groffurftin Unna Betrowna, beren Schleppe ein hofjunter trug, vier hofcavallere folgten, acht Erabanten gingen gur Geite. General Sollart und Bebeimrath Tolftoi fubrten bie Großfurftin Elifabeth Betrowna, beren Begleitung ber ihrer Schwefter gleich war. Die Bergogin von Ded-Ienburg Katharina Imanowna und Die Groffurftin Brostowia Imanowna, Maria und Anna Rarbichtin batten ein fleineres Gefolge. Der Bergog von Solftein tam fobann mit feinem gangen Gefolge und feche Trabauten, fobann ber Groffurft Beter Merejewitich mit zwei Begleitern und ben übrigen hofbeamten, Cbelleuten, Stadtbeamten, Garbeunterofficieren. Alle jum Gefolge geborigen Berfonen trugen brennenbe Bachetergen in ber Sand. Gine gabliofe Boltemenge begleitete freiwillig, mit Bachetergen in ber Sand, ben Bug vom Binterpalaft nach ber Feftung unter Ranonenbonner und Gewehrfalven. Rachbem man in ber Rirche angelangt war, wurden bie beiben Garge bingeftellt und bie Deden abgehoben und Theophan Brotopowitich bielt eine ergreifenbe Leichenrebe, bann begann ber Grabgefang, ber von zwei Ranonen- und Bewehrfalven begleitet murbe. Run begann ber Abichieb von ber Leiche. Ale ber Gargbedel aufgelegt mar, erfolgte bie britte Ranonen- und Gewebrfalve. Der Garg murbe feche Bochen laug von ben erften Beamten bee Staates bewacht. bemielben ftanb folgenbe Inidrift: "Der Gelbitherricher aller Reußen. Raifer Beter ber Große, geboren 1672 ben 30. Dai, jum Thron erboben 1682, von ber Erbe in bie bimmlifchen Bohnfite verfett im Jahre ber Schopfung 7233, nach Chrifti Geburt 1725, ben 28. 30nuar: baß feines Lebens alfo maren 52 Jahre 7 Monate 29 Tage und von feiner Aronung 42 Jahre 7 Monate 3 Tage." Der Garg blieb auf bem Geruft unter bem Balbachin bis jum 31. Dai 1731, mo bie eigentliche Beerbigung erft vollzogen murbe \*).

au den großartigfen Keichenksgingniffen gehofte das des Kaifer Alexander I., der am 1. December 1826 in Taganrog gestorfen war. Am 10. Januar 1826 feite sich von dort aus der Trauergug in Bewegung. Man legte täglich nicht mehr als So-60 Werste zuräch, Er ging über Chartow, Austef, Deref, Ausa nach Wostelau. Nach



<sup>\*)</sup> Bergmann, Beter ber Große VI. 19. Bebere veranbertes Rugs fant II. 205 ff.

bem Trauergottesbienfte und ben von bem Bifchof von Efgterinoflam gehaltenen Gebeten verließ bie Broceffion Morgens 8 Uhr bie Rirche von Taganrog. Den Bug eroffneten bie Abgeordneten ber Stabt, es folgten bie Beamten ber Quarantaine, ber Dongne, bes Sanbelsgerichts. Die Generale gingen, bie ruffifchen Orben bes Raifers auf Riffen tragend, bem Leichenwagen porque, ber von acht Abintanten bes Raifers umgeben mar, bie fich beshalb von Betersburg nach Taganroa begeben batten. Dem Trauerwagen folgten bie Generalabjutanten bes Raifere und bie Beamten ber Raiferin. Den Schlug bes Buges bilbeten zwei Schwabronen Garbetofaten mit gefentten Langen. Die gange Ginmobnericaft von Taganrog und ber Umgegenb mar gufammengeftromt. Das Bolt folgte bem Buge gwangig Berfte weit bis auf bie nachite Station. 2m 14. Rebruar langte ber Bug in Rostau au. Er bestand in gebn Abtheilungen und murbe von einem Ceremonienmeifter ju Bferbe geführt. Bor ben erften funf Abtheis lungen wurden bie Bappenfahnen aller Brovingen und Gouvernemente getragen, ihnen folgte immer bas Bappenpferb. Den Befolug biefer Abtheilungen machte bas Bappen von Mostau und bas große Reichsmappen. In ber 6., 7. und 8. Abtheilung gingen bie Beborben, Gilben und wiffenschaftlichen Inftitute, in ber 9. tamen bie Decorationen fammtlicher auswartigen Orben bes Raifers, 25 an ber Rabl, bie Decorationen ber rufflichen und polnifden Orben, bie taiferlichen Regalien, beftebend aus fieben Rronen, Reichsapfel und bem Reichsscepter. Jeber Orben und jebe Rrone hatte einen befonberen Erager und einen Affiftenten. In ber 10. Abtheilung tam ber achtfpannige Leichenmagen unter einer Golbalgcebede mit ausgenabeten Bappen. Die Bferbe murben von acht Stabeofficieren geführt. Ueber bem Sarge flieg ein prachtvoller Thronbimmel empor. an beffen Stangen und Quaften bie boberen hofbeamten und Rammerberren gingen. Ihnen folgten bie General - und Alugelabiutanten bes Raifers, bie übrigen Beamten und Difitair. Ale ber Aug an ber Grange bes Stabtgebiets angelangt mar, gab ibm ber Erzbifchof feinen Segen jur Beiterreife. Bon bier aus erbaten fich Twerfche Boftbauern bie Gunft, ben Bagen bis zum Betrowichen Balais gu fubren, wo ber Sara auf ben Reifewagen gehoben und weiter geführt murbe. In Betersburg waren große Beranftaltungen gum feierlichen Empfang bes Trauerquaes getroffen und bie Trauercommiffion batte ein elf Bogen ftartes Ceremoniel ausgearbeitet und bruden laffen. Die Rais ferin Mutter ging bemfelben bis Toona entgegen, bie faiferliche Ramilie begab fich nach Baretoe-Gelo, wo ber Bug am 12. Marg eineintraf und ber Gara in ber Schlofffavelle aufgestellt warb. In bem Augenblide, mo er bas Stabtgebiet beruhrte, ertonte bas Belaute von allen Stadtfirden und von Minute zu Minute ein Ranoneniduff. Bom Schlagbaum bie gur Rirche bilbeten bie Truppen ein Spalier. Alle Beamten, bie ben Bug burch bie Stabt geleiteten,

trugen Trauermantel und befforte Trauerbute. Der Sarg marb bann mit bem Leichentuch verbullt und bie von Taganrog mitgefommenen Beamten nebft ben Capitains ber Garnifon von Baretoe-Gelo bilbeten bie Trauermache. Beiter entfernt ftanben amolf Unterofficiere, faiferliche Bagen und bie Boalinge bes faiferlichen Epreums. Rachbem ber Geremonienmeifter fein Amt verrichtet, begann ber Tobtengottesbienft, worauf fammtliche Anwefenbe, mit Ausnahme ber Geiftlichen, Die Rapelle verließen. Jest fand fich bie faiferliche Familie ein und mobnte einer Tobtenmeffe bei, nach beren Beenbigung bie fruberen Unwefenben bie Tobtenmache wieber übernahmen. Barefoe-Selo mare bie Leiche am 17. Dars nach bem Lufticbloff Tichesme gebracht, unter bem feierlichen Geleit fammtlicher Beborben pon Barofoe-Selo. Sie mart in ber Schloficapelle aufgeftellt, nachbem fle von ber Beiftlichfeit in ben von St. Betereburg berübergebrachten neuen prachtvollen Garg, ber burch bie ublichen Gebete borber geweiht worben, gelegt mar. Der Reifefarg murbe geritudt unb bie Erummer fpater in ber faiferlichen Gruft niebergejegt,

Am 16. Mars in fruber Morgenstunde verfundeten zwei Serolbe ju Roff, benen zwei Senatfecretaire, eine Abtheilung ber Cavaliergarbe und vier Erompeter beigegeben maren, querft vor bem Balaft bes Raifers, bann bor bem bes Groffurften Dichael, endlich auf allen Bauptplagen ber Refibeng; "bag am 18. Darg bie feierliche Ueberführung ber Gulle bes Raifer Alexander glorreichen Undentens aus Tichesme in bie Rafaniche Rathebrale Statt baben, bier auf ben beshalb errichteten Ratafalf ausgestellt werben und nach vollzogenem Tobtenamte in feftgefesten Stunden bem Bublicum affer Stanbe bie Erlaubnif gegeben werbe, ihre lette Ehrfurcht ber hochseligen Dajeftat ju bezeigen."

Mm 18. Darg fruh 7 - Uhr feste fich ber Bug bon Tichesme aus in Bewegung, nachbem ber Garg auf ben prachtvollen, in Betereburg mit einem Aufwande von 50,000 Rubel erhauten Leichenwagen geftellt worben, wobei von ber Reftung brei Rauoneufchuffe ertonten. Die gum Trauerguge geborenben Berfonen in St. Beter8burg begaben fich auf biefes Beichen in bie bon ber Regierung gemietheten Saufer in ber Rabe ber Barriere. Drei folgenbe Ranonenfchuffe gaben bas Beichen, bag bie Leichenbegleiter fich auf bie fur ibre Abtheilung bestimmten Blage begeben, fich jum Bug aufftellen und bem Leichnam bis jur Barriere entgegengeben follten. Um 10 Uhr fand fich bier ber Raifer, ber Groffurft Dichael, ber Rronpring von Dranien und Bring Bilbelm von einem gablreichen Generalftab begleitet ein; eine balbe Stunbe fpater ericbienen bie Raiferinnen Alexandra und Maria, ber Thronfolger, Groffurft Alexander und bie Bringeffin Maria von Burtemberg in einem achtipannigen Trauerwagen, benen ber weibliche Sofftagt in mehreren fechefrannigen Bagen folgte. Um balb amolf fam ber Leichenmagen mit ber aus Tidesme ibn geleitenben Esforte an ber Barriere an. Rachbem bie bochfte Beiftlichfeit bier, wie bei feber Rirche, an welcher ber Bug anlanate. ein Tobtenamt gehalten, ertonte bas vierte und lette Gignal. Best feste fich bie unabfebbare Daffe bes ungebeuren Trauerjuges in vorgeschriebener Ordnung, aus breigebn Abtheilungen beftebend, unter bem Glodengelaute aller Rirchen nach ber Rafanichen Rathebrale in Bewegung, mobel von Minute gu Minute ein Ranonenfchuß auf ber Feftung gegeben warb. Babllofe Daffen von Buichquern ermarteten ben Bug in allen Straffen ber Refibens, burch bie er fam, mit ben fichtbarften Beiden ber fcmerglichften Theilnahme. Alle nicht jum Militair geborigen Theilnehmer bee Ruges trugen lange Trauermantel und Gute mit berabgelaffenen Rlappen und Trauer-Much bie Bermanbten bes Raifere und beren Generalftab ericbienen in biefer Tracht. Den Bug eroffnete bie faiferliche Leibcompagnie vom Regimente Breobrafdeneff mit ihrem ben Trauermarich fpielenben Ruffcorpe. Cammtliche Begleiter trugen brennenbe Bachbfergen in ben Banben, auch ber Raifer und bie Bringen gingen au Auf und nur bie Damen folgten in ben Bagen, ba bas Better bocht unfreundlich mar. Gebr gabireich mar bie Beiftlichfeit. Den Schluß bilbete bie faiferliche Leibcompagnie bes Garberegimente Gemenowofi. Der gange Bug nahm bie Lange einer ftarfen ruffifchen Deile ein. Er fam um 2 Uhr bei ber Rathebrale an. Sier bielt ber Detropolit Geraphim bas feierliche Tobtenamt, bem bie faiferliche Ramille mit ben fremben Bringen, bem biplomatifchen Corps und ben erften vier Rangelaffen beimobnte. Bis jum Tage ber Beerbigung blieb ber Leichnam offentlich ausgestellt und es machten babei Tag und Racht zwei Beamte von feber ber vier erften Rangclaffen, amei Rammerberren, feche Rammeriunter, ein Generalabiutant, amei Riugelabintanten bes verftorbenen Raifers, feche Garbecapitaine, amolf Bagen und gwolf Junter.

Der Leichnam bließ fechs Tage öffentlich ausgestellt. Um 24. Marz perfuberen abermals is der Gerolde bie am folgenben Tage zu vollgiefende Bestatung des faiserlichen Leichnams. Morgenes 8 Und eine breimnalige Ranonensialve von der Festung der Neisbeng den Beginn der Armaniales Annenensialve von der Festung der Neisbeng dem Beginn der Armaniales Annenensialve von der Festung der Neisbeng der Geschleiten der Annele Angeben der Netervollit Serandin des Geschleiten der Geschleiten der Geschleiten der Geschleichen der Geschleiten alle Geschleiten der Geschleiten alle Geschleiten der Geschleiten alle Geschleiten der Geschleiten alle Gesc

Anwesenbe nieber und erhoben fich erft, nachbem ber Garg auf ben Trauerwagen niebergefest mar. Der Bug ging burch ein Spalier von Solbaten uber bie Remefiperfpective, bie Gartenftrage binunter burche Dichaelowiche Balais uber bas Marsfeld und bie neue Remabrude jur Festung. Der Raifer mit feinen Begleitern folgte bem Trauerwagen ju Fuß, bie Damen in Wagen. Außer bem biplomatifchen Corps fonnten nur bie erften zwei Rangelaffen mit in bie prachtvoll ausgeschmudte Begrabniffirche eintreten. Das Tobtenamt mahrte bis gegen 3 Uhr. Der Sarg wurde jur rechten Geite bes Altare bicht bei bem bes Raifer Baul niebergefest und bie Gruft noch an bemfelben Tage wieber gefchloffen. Daruber marb ber Marmorfartophag mit ber Infdrift aufgestellt. Im Augenblid ber Ginfenfung gaben Infanterie und Artillerie ein mehrmaliges Chrenfeuer. Un bemfelben Tage murben bie Reichsinfignien nach Mostau gurudgebracht. Um 26. vollzog ber Ergbischof an ber Gruft abermals ein Tobtenamt \*).

Die fruberen Baaren von Rugland murben in ber Erzengel-Dichaelfirche ju Mostau begraben und bafelbft murben auch bie Ramilienglieber berfelben beigefest. In biefer Rirche find bie Garge in ben Boben eingefentt, uber bemfelben fteben Gartophage, Die mit fleinem ausgegrbeitetem Deffinggittermerf umgeben finb. Darüber finb fcmarge Cammibeden, mit weißem Rreug verfeben, gebreitet. Darunter liegen noch mehrere toftbare Deden von rothem Sammt, mit golbnen Mebaillen, Berlen und Ebelfteinen gegiert, Die oft mit einer in Ber-Ien geftidten Infdrift verfeben finb. Un ben Banben uber ben Sartophagen find bie Bilber ber bier rubenben Baaren in ber alten weiten und faltigen Tracht al fresco bargeftellt. Die Sartophage felbft befteben aus einfach gufammengefaltten Riegelfteinen. Muf ber Dede berfelben und an ber Band ift bie Grabichrift in einfachen Borten, fo g. B. am Grabe Feobors: "Im Jahre ber Welt 7092 und im Babre nach Chrifti Geburt 1584 im Monat Marg am 19. Tage entichlief ber rechtglaubige und driftliebenbe Berr Baar und Groffurft Reobor, 3mans Cohn, aller Reugen Regent und Rriegehaupt." Go finb mit veranberten Bablen und Ramen alle übrigen Grabichriften. Dier ift auch ber Leichnam bes jungen Dimitry aufbewahrt, ber einer befonberen Berehrung von Seiten bes Bolfes genießt. Er liegt in einem offenen Garge, ber aber mit Deden bergeftalt verhangt ift, bag von bemfelben nur bie Stirn fichtbar bleibt \*\*).

Bon Beter bem Großen an find bie Leichen ber Raifer in ber Beter - Baulefirche ber Feftung von St. Betereburg beigefest unb

<sup>\*)</sup> Das Alles nach ben Berichten in ber allgemeinen Augeburger Beitung vom Jahre 1826.

\*\*) Bergholz, Tagebuch in Buichings Magazin XX. 343. Rohl, Reifen

in Rugland I. 175 ff.

uber ben Grabern berfelben erheben fich ebenfalls Sartophage, bie mit Deden belegt finb.

Im himmelfahrtellofter ju Modfau find die Seichen von 36 Jaaeinnen und Großfürflinen beigeletzt, über beren Grabern zileichermaßen einfache Sarfubhgagen aus Bactflienen aufgemauert find. Aufbenen ber als Konne eingelleideten Hürstlinen liegen fowarte, aufbenen ber mellich verflorbenen purpurvorde Decken aus Bolle. Die
Schwestern Peters des Großen, Eudotia, Katharina und Soobia, find
in dem Machgentligster zu Moskau in derseiten einsachen Weise beigesetzt ".

Dem unumschrantten Gelbitherricher, bem Raifer gegenuber fteht

## bas Bolt,

Betrachten wir junadift ben

## Bauerftanb,

bem bie Mehrach ber eigentlichen Bulfen, so wie ber nichtruffichen, vonlissen und europäisse, einnichen Bolter angehot. Bir finden ben freien Bauer in Buhiand allerdings in einem sehr ficket nur ben fleien ben glieden, den Kellen bagen meift in sehr geräckten und armseitigen Bethältniffen. Bei beiden aber treffen wir das Gemei ndes weisen gleichnäßig ausgebildet an. So fam harthaufen (1.14) im Gouvernement Twer Gemeinden, die, venne ber kandbauf fe nicht vollssändig un abzen im Stande ist, einen anderen Erwertsgunge gemein ja mie kreiten. Se fertigan bie Gemospere Burckflogung eine in am kerteiben. So fertigan bie Gemospere den Gerfes Jurfinst, Meiler und Manner, nichts als Schuse und Stefeln. Sie sich in dach Wockau, do einige Bauera aus bem Dort wohnen

<sup>&#</sup>x27; \*) C. Rohl, Reifen in Rufland I. 240 und 259.

und große Rieberlagen haben, und die Fabrikate theils im Ganzen an die Raufleute, theils im Einzelnen verkaufen.

Diefe Gemeinde ift bie erweiterte Ramilie, Die wir bei allen flawiften Boltern treffen. In ber ruffiften Familie, fagt ein Dann, ber bie ruffifchen Bolfeguftanbe mit Gorgfalt und Umficht gepruft bat \*), berricht volltommene Gleich beit ber Rechte; fo lange fle aber ungetheilt gufammen fist, bat fle ein Saupt im Bater ober nach beffen Tobe im erftgebornen Bruber, bem allein bie unbeschrantte Berfugung uber alles Bermogen guftebt, und ber iebem in ber Gemeinschaft ftebenben Familiengliebe bas Rothige nach eigenem Ermeffen gutheilt. Die bann erweiterte Familie ift bie ruffifche Bemeinbe. Der Grund und Boben gebort ber Familie ober Bemeinbe, ber Gingelne bat nur Rugungerechte, und gwar auch in ber Gemeinbe jeber, ber geboren wirb, gang gleiche mit allen übrigen Gemeinbegliebern. Der Grund und Boben wird baber unter alle Lebenbe gleichmaßig gur jeweiligen Rugung getheilt. Gin Erbrecht ber Rinber auf ben Antheil bes Baters fann baber nicht eriftis ren. Die Gobne forbern baber von ber Gemeinbe aus eigenem Recht ale Gemeinbeglieber ihren, allen übrigen gleichen Antheil. Unch bie Gemeinbe hat ihren Bater, ben Alten, Staroften, bem fle unbebingt geborcht. Da jeber Ruffe einer Gemeinbe angehort und als Gemeinbeglieb zu einem gleichmäßigen Untbeil an Grund und Boben berechtigt ift, fo giebt es in Rufland feine gebornen Broletarier.

So war im Befentlichen bei allen Clawen bie Gemeinbeverfaffung und, wo fle zum Staate erweitert, auch bie bes Staates, und biefer Gemeinfinn wurzelt tief in ber Nation

Go fant Sartbaufen (II. 33) in bem Dorfe Celao Majania. ohnfern Ritolajem, beffen Bauern fich um bie Summe von 120,000 Rubel Banco von ihrem verfchulbeten herrn freigefauft hatten, bie Bemeinschaft von Grund und Boben erhalten. Die Gemeinbe hatte als folche bas gange Gebiet gefauft, aber nicht nach Daggabe ber von ben Gingelnen gum Anfauf beigefteuerten Gumme in großere und fleinere Brivathefintbumer gertheilt, fonbern ale un getheiltes Ges fammteigenthum behalten. Die Bauern von Gelgo batten ftrenge Dreifelberwirthichaft. Gie theilen alliabrlich bas Brachfelb fo, bag bemnach Jeber nur immer zwei Jahre baffelbe Relb benutt. Gerbien und Bosnien wird bagegen alliabrlich bie Ernte auf bem Relbe unter bie Gemeinde vertheilt. Die flawifche alliabrliche Adertheilung ift ubrigens von manchen beutiden Coloniften im fubliden Rugland als zwedmäßig anerfannt und nachgeahmt worben. In bem 1765 von Rheinlanbern gegrunbete Dorfe Baninetoi, unfern Garatow, wurde, nachbem bie Bevolterung fich gemehrt, bie Adertheilung ein-

<sup>\*)</sup> Barthaufen, Stubien über Rugland I. IV.

geführt. Fruber nahm jeber von bem in Fulle zugetheilten Boben fo viel, ale er eben beadern tonnte. Jest theilen fie alle brei bie feche Jahre auf jebesmaligen Gemeinbebefchlug ben Ader nach Seelengahl (parthaufen II. 36).

In alter Beit, b. b. vor bem Einbringen ber Rormanner, waren alle Bauern frei, bann tam ein Theil an bie Eroberer. 3m 17. Sabrbunbert mar bie Leibeigenichaft ber Bauern icon allgemein in Rufland fowohl ale in Bolen. In Bolen ftand im 16. Jahrbundert ber gemeine Dann in Stabten, Stabten, Rleden und Dorfern theils unter bem Ronig, theils unter Furften und Cbelleuten, theils unter ber Beiftlichfeit, und er warb von ben herren und beren Auffebern mehr nach Recht und Billigfeit, ober vielmehr nach Gutachten, ale nach gewiffen Gefegen beberricht. Doch haben bie Bemeinben auch ihre Befege, bie aber nicht einerlei finb. In Bolen flieg bie Leibeigenicaft mit ber Abnahme ber Macht ber Rrone \*). In Rugland ift fle namentlich in ben Beiten, wo bas Reich in eine Menge fleiner Berrichaften gerfplittert mar, begrunbet worben. Aruber waren bie Bauern freie Bachter, bie nach Ablauf bes Bachtes weiter ju geben bas Recht batten. Allein ba ben Grunbbefigern baran gelegen mar, fortmabrent Bachter ju haben, fo banben fie ben Bauer an bie Scholle, bie er allgemach Gigenthum bes Grunbberrn murbe \*\*).

Die ruffifden Schriftfteller bezeichnen Boris Gobunoff ale ben eigentlichen Begrunder ber Leibeigenschaft. Er gab ben Grundbefigern bas Recht bes erblichen Befiges ber Bauern. Er wollte fich ben Abel baburch enger verbinben, inbem er verhutete, bag ber Bauer, wenn er gu bart bebrudt murbe, in bas ben Finnen, Morbwinen und Tidumaiden abgenommene weitlaufige Gebiet auswanderte. Das Gefet, welches bie Leibeigenschaft ber Bauern aussprach, ift vom Jahre 1593; es ift verloren und nur ein Anhang ju bemfelben vom Jahre 1597 noch vorbanben \*\*\*).

Die leibeigenen Bauern haben nicht überall gleiche Laften, in einigen Gegenben, namentlich in Grogrufland, nur ein Ropfgelb, Dbrot, ju entrichten; in anberen leiften fie mehr ober minber brudenbe Frohnben, polnifch Robot, ober perionliche Dienfte. Dag bie Lage bes leibeigenen Bauern, namentlich bes im Brivatbefit haftenben im Durchfchnitt eine febr gebrudte gewefen und, wo fie vorhanden, noch jest ift, barin ftimmen alle Augenzeugen überein. Doch ift im Allgemeinen ber Leibeigne in Ruffland beffer baran, ale ber in Litthauen und Bolen. Roch im Jahre 1844 wird bie Babl ber ruffifchen Leibeignen auf vierzig Millionen angegeben, wobon bie Balfte ber Rroue,

<sup>\*)</sup> Gromer G. 182.

<sup>\*\*)</sup> Barthaufen I. 112. II. 481.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Tourgneneff la Russie et les Russes II. 94, befonbere auch Ruhe Beichichte bee Mittelaltere G. 842.

bie anberen bem Abel zugeborten. Der Berr bat bie Berpflichtung, im Ralle von Diffmache ben Leibeignen ju ernabren, ja es liegt in feinem Bortheil, benfelben gut zu bebanbeln. Der Leibeigne bat, wenn ber herr fouft menfchlich, eine große Unbanglichfeit an benfelben und betrachtet ibn bann wie feinen Bater. Die Reifenben (g. B. Barthaufen 1. 120) fuhren mehrere Beifpiele von treuer Anbanglichfeit zwifden ben herren und ben Leibeigenen an. Gie find bann gut und gehorfam, wenn fle in bem Befehl nur ben Billen bes vorforgenben Batere feben. 3ft ber Befehl freilich unbeftimmt und unficher. fo ift ber Bauer wiberfpanftig und bann fcmer ju gugeln. So vernahm Blaffus (R. II. 77) auf bem Bege von ber Ugra nach Smolenet, bag bie Bauern ibren Guteberrn tobtgeichlagen, ba er fie ju fchwer gebrudt. Auf bie Frage, ob es ein milber Berr gemefen, ermiberten bie Bauern; ach nein, gute herren fcblagen wir niemals tobt \*).

Die Leibeigenschaft hat im Durchschnitt bie Bauern überaus inbolent gemacht. Er beftellt feinen Ader moglichft trage und verbringt bann einen großen Theil bes Jahres in Duffiggang. Er ift gegen jebe Beranberung eingenommen, welche Arbeit erforbert. Er hat von born berein bie Ueberzeugung, bag jebe Beranberung nur feinem herrn Bortheil bringt. Er bungt nur bas Gelb, mo er feine Gemufe, feinen Rlache und Sanf baut, und lagt bas Relb, mo bas Betreibe machit, obne Berbefferung und Dunger. Biebt ber Bauer mehr Betreibe ale gewohnlich, fo forbert ber herr ober beffen Berwalter ben Ueberichuß. Digwachs furchtet ber Bauer eben fo menig, ale er an übergroßer Fruchtbarfeit Freude bat, benn ber Berr muß ibn in ichlechten Jahren ernabren, und er lagt baber gleichgultig bie Gache geben, wie fie will \*\*). Die Dorfer, wo Frobnbauern find, baben baber ein überaus elenbes und berfummertes Unfeben.

Minber bart ift bas Loos ber Dbrotbauern. Bon biefen geben allfahrlich viele Taufenbe ale Banbler und Auhrleute burche Banb. mabrent anbere nach ben Sauptftabten fich wenben und als Diener aller Urt bafelbft fich Gelb verbienen. Doch fommen auch viele Frohnbauern in bie Stabte, namentlich jungere Gobne, ubergablige Geelen, benen ber Berr feine Lanbarbeit auf bem Gute anweifen fann. Der Bauer erhalt in biefem Kalle vom Berrn einen Bag, worin es beißt: Diefen meinen leibeignen Menfchen Jephim entlaffe ich gegen Entrichtung eines jahrlichen Dbrote von 60 ober mehr Rubeln, ben er mir halbiabrig einzufenben bat, auf fo viele

<sup>\*)</sup> Robl, Reifen in Rufland und Bolen II. 47, von ber Unbauglich:

teit großenisificher Bauern an bie Familie bes herrn.

et Roffin Ballern an bie Familie bes herrn.

S. Blafins Reife il. 24, 27, 77, 181. Robl, Reifen in Ansfand und Bolen III. 349. Dreißig Jahre im Rufi. II. 56 und 163. Das ente hallte Ruffand I. 64, 83. harthaufen, Etnoten. II. 81. Tourgueneff la Russie et les Russes II. 119 ff.

Jahre und so lange, ist es mir gesallen wird, sin wieder auf mein Gut, wo er angeschrieben ist, guruckguberusen." Die so entassenen Seitsignen geben nun in die Städte, dienen in den Fadristen, in Kassecksuferen, Galtibsen, bei Brivalteuten. Die den Großenussen angeborne Genandstiett und rasife Kassungshabet verwandelt den roben Bauerburtschen in wenig Monaten in einen geställten Sandverker und leganten, artigen Diener, ober in einen schäufen Sandverker und ben russischen Leibeignen sind reiche Kausseute und Millonates hervorgegangen, denen es nicht immer gestingt, die Freisfelt zu erkaufen, die kein Kestälmitte baden, siren Gern dern Areitassen zu wönigen.

Seit ben Beiten ber großen Ratharing bat bie Regierung bie

Einficht gewonnen, bag es bem Staate nur jum Beften gereichen tonne, wenn bie Leibeigenichaft aufgeboben murbe. Gine allgemeine und plopliche Mufhebung ber Leibeigenichaft murbe feboch bie Brivatrechte ber Grundbefiker verlegen und bemnachft bie Debrgabl ber Leibeigenen in tiefes Glenb fturgen. Die Regierung war baber genothigt, bie Freilaffung allmalig und mit moglichfter Umficht Statt finden gu laffen. 3m Jahre 1775 brachte bereite Ratharina II. bie Gache in Anregung, obne baf jeboch etwas Befentliches gescheben tonnte. Doch bestimmte icon Baul I., bag bie Bauern nicht ohne bas Sanb, ju meldem fie geborten, verfauft merben follten. Durch einen Ufas vom 12. Dec. 1801 geftattete Alexanber I. bie Freilaffung ber Bauern und bie Ueberlaffung von ganbereien mit bem Gigenthumerecht an bie Kreigelaffenen. Der Raifer beftimmte burch einen am 20. Febr. 1803 an ben birigirenben Genat erlaffenen Utas fernerweit folgenbes \*) : "Benn ein Gutsbefiger wunfcht, feine moblerworbenen ober Kamilien - Erbbauern entweber einzeln ober in gangen Dorfichaften freigulaffen und ihnen ein Stud Lanbes ober auch ein ganges Gebiet ale Gigenthum ju fichern, fo bat er guborberft mit ihnen bie Bebingungen, bie nach beiberfeitiger Uebereinfunft ale bie ichidlichften anertannt werben, abguichliegen und felbige alebann jugleich mit feiner Bittidrift burch ben Abelemarichall bes Gouvernemente an ben Minifter bes Innern gur Brufung eingufenben." Der Raifer bestimmte nun ben ferneren Bang bes Beichafts und begrundete einen befonderen Stand freier Aderleute mit erblichem Grundbefft.

Seitbem erfolgte auch die Lostaufung von ber Leibeigenichaft in immer größerem und junehmenbem Rafftabe fort. Der Kaifer Rifolaj gab fobann am 24. Nov. 1847 einen Ukas, woburch bie Freikaufung vollfichnbig georbnet wurde \*\*).



<sup>\*)</sup> S. Storch, Anfiland unter Alerander I. II. 197 ff.

\*\*) Abgebrach bei Arulms Reife im ruffischen Reich II. 188. Dazu
Storch, Aufland unter Allerander I. V. 14. Leiferung S. 84 und Bb. VIII.

5. 114 und 251, intereffant wegen ber erften Entwickeitung ber Emanecipation.

Die Doffer ber freien Bauern zeigen icon von iern ben Mohfend an, ber in ihnen bericht. Bobl intepen in Aurope, fagt ein Augenzeuge (Blafius II. 159), wird man glüdlichere und wohlhabendere Bauern finden, wie unter den freien Bauern um Bologda. Mit ber farcit, die Frucht von Arkeit und Mide durch auch gent herrn fich ernieffen zu lehen, verliert sich auch die Arkeitschau und Tunkfingt, so wie den han zu nicht dau die Arkeitschau der Auftrigde, die die Geschafter fort, die gludder des Bollfommen gliedlich und befreichigt. Wir fragten sie, of sie wohl wieder fallerlich werden wollten, und sie antworteten und eine freichtigt. Ber fragten sie, of sie wohl wieder fallerlich werden wollten, und sie antworteten und mich sich eine die fallerlich werden wollten, und sie antworteten im Krindtige; weber Kasser untst. wie fer faller und sich sieden will. Desto geringere Luft der zeigten sie, wieder und nicht sieden einander geschen, der bezeigt kein freie Dorf und ein Erborf neben einander geschen, der begreift biese Reigungen und Mineiaungen.

Am Often ves Reiches entflanden zur Zeit der Aatarentampfe Anflectungen, in benne eienfalls freie Bauern voohten. Diese Leute ersteiten erkliches Grundelgenstum mit der Berepflichung zum Artegebenft. Sie nennen fist Odorboworzis (), Sinthfinter. In der Rüse von Tambowo ist den Dorf Bildgegaraß ein solches Freidorf, deren dort amber 12 mit 7000 minnlichen Einnochnern sich fildere Serbort, deren der Amber 12 mit 7000 minnlichen Einnochnern sich filder Britologie ist der Britologie und Anstelle Lungsbriefe litzen kein Domainenhofe in Tambow. Sie gablen Rooffeuer, aber feinen Offsto dere Leitzins. Grund und Bochen sich für Ligenthum. Das Land theile file gang nach rufflichen Gemeinberrinch and der Seclesagh. In diesen Ondoworgen gehörn alle Solaten.

Demnachft hat man aber auch im nordlichen Ruffland einzelne Bofe mit zugeborigem Lanbe, bie bas Eigenthum freier nicht abeliger

Leute find.

## Der Bürgerftand.

Sichber hatte Aussand bereits in der Zeit vor ben Mormánnern, in der Zeit der Berphilterung des Neiches hoben sich namentlich die Sichbe, in denen Sursten oder Albste, ihren Sig hatten. Die Wongolenzeit war der inneren Entwicklung der Sichber nicht gafniss, und sis sobann das Wongolenjach gebrochen war, theilten die Sichbe auch das Eoos, vond dem Landmann wie dem Gelmann gemeinsam war.

Im Migemeinen entwicklete fich das auf fleißige Sandarfeit fegrundete Siddeteucfen und Burgerthum bei ben Glawen nicht von felfel. Im Bolen, wie fei ben beufichen Clawen, in Ruffland und bei ben Gubfladen find bie Sidde nur burch bie beutschen ober romanischen Cinnanderer zu einer Billiche gelangt. Die bebeutenbien

<sup>\*)</sup> harthaufen, Stubien II. 74 und Meiners II. 31 ff. Tourgueneff la Russie II. 52.

Stabte ber flawischen Lande, Rousgorob im Rorben und Ragusa im Giben, verbanten lediglich ven Fremen ist Emportonmen. Die romanischen und beutschen Gaber waren schon früh ber Gils eines immer mehr fich entwickelnden Gewerbs - und Aunstheißes, wogu sedann, wie in Benedig und Augsburg, der handel fam. Bei dem Calumbur und ist ed der Jandel allein, der die Endber fo und kräsige.

Romaorob ift ber Ausgangepunct bee altruffichen Stagtes; es war Gig ber normannifchen Berricher bis jum Enbe bes 9. 3abrbunberte, mo Dieg, bem bie Musbreitung ber Dacht am Bergen lag, benfelben nach bem Guben verlegte. In Romgorob blieb ein Stattbalter, ber meift aus ber Ramilie ber Berricher genommen murbe. Groffurft Jaroblam nabm feinen Gik eine Beit lang in Rowgorob und baute bas Schloff, welches nachber bas Stabt = und Berichtebaus Gein Cobn errichtete ums Sabr 1050 eine Gobbienfirche und ben Rreml fur feinen Statthalter in ber Beife, wie bie beutfchen Ronige Bfalgen in ben Sauptflabten anlegten und Bfalggrafen anftellten. Die Stadt benutte bie weite Entfernung von bem Gurftenfige Riew, fich immer felbftanbiger ju machen. Allgemach bemachtigten fich bie Burger ber Berwaltung ber eigenen Angelegenheiten und überliegen bem Stattbalter nur ben Dberbefehl im Rriege. Darauf ward bas Umt bes Boffabnif von ber Stadt burch Babl erft auf Lebenszeit, endlich nur auf ein Jahr vergeben und bie Berbindung mit Riem gang gelodert. Endlich murbe ber Bolfeversammlung bie oberfte Gemalt gang und gar qu eigen. Die Bolfeberfammlung. Beticha, fant auf bem Darfte neben ber Copbienfirche Statt und fam auf ben Schall ber großen Glode gufammen. Reben bem Stebennoi Poffabnit, bem iabrlich neugemablten Dberburgermeifter, fand ber Tufagtoi, ber Befehishaber ber Taufenb; bie Ratheberren biegen Bojaren, fie murben aus ber erften Claffe ber Burger, ben Schith Liubi, ben Batriciern gemablt. Die zweite Claffe bilbeten bie Rupab. Raufleute, Die britte Die tichernije Liubi, bas ichmarge Bolf, Sanbwerter, Tagelobner und bergl. Die Stadt mar in funf Abtheilungen getrennt und bas gefammte, burd Eroberungen fortmabrent machfenbe Gebiet in funf Provingen getheilt. Es erftredte fich im 12. 3abrhunbert bis an bie Ditfee, und nun begann ber Sandel ber Stabt auch jur Gee Bebeutung ju geminnen. Go fam Romgorob mit ber wenbifden Banbelftabt Biebb in Berfehr und fie grunbeten bort wie bie beutichen Stabte eine Ractorei und eigene Rirche; bann traten bie Romgorober mit Riga und Lubed und fpater mit ben ubrigen beutschen Sanfaftabten in Bunbniffe und gestatteten biefen in ihrer eignen Stabt Dieberlaffungen. hierburch wurbe bas ftabtifche, ohnftreitig aus normannifchen Glemeuten entforungene Befen meiter entmidelt. Die Romgorober ermeiterten ibr Gebiet bis ans meife Deer. wo fie Archangel und an ber Bolga Biatta grunbeten. Damals bieg es: Ber fann wiber Gott und Grog. Romgorob. Ale nun bie

Mongolen Rufland überschwemmten, behlelt Nowgorob feine Selbftantigfeit; es unterhielt ein gutes Bernehmen mit bem Chan ber goldnen horbe, bem bie Stadt Geschenke schiedte, um ben hanbelsverkebr aufrecht zu erkalten.

Enblich mußte Rowgorob bem Großfurften Zwan Baffiljewitich I. fich ergeben, bem es 30,000 Reiter entgegengeschieft hatte. Bergebenst wandte fich bie Republik an Kaffmir von Bolen. Iwan nahm bie Stadt und vernichtete mit ihrem Wohlftand alle ihre Freiheiten \*).

Bie auf bie Berfaffung von Rowgorod ber Berfebr mit ber beutichen Banfa Ginflug ubte, fo verbantte Ragufa bem benachbarten Benebig feine Berfaffung. Ragufa war fcon gur Beit, ale bie Slamen im oftromifden Reiche weitlich vorbrangen, von ibnen befest worben. Dief maren namentlich Gerben, bie auch frub icon bier ibre Sprache jur herrichaft brachten. Auch in Ragufa mar, wie in Romgorob, ber Banbel und nicht, wie in ben westeuropaifchen Stabten, ber Gewerte und Runftfleiß bie Quelle bes Boblftanbes und ber Dacht. Die Benetigner fuchten fich biefes wichtigen Bunctes frub gu bemachtigen. 1204 gelang bieg. Ragufa erhielt einen venetianifchen Gouverneur unter bem Titel eines Grafen, ber gmar verfagt, moburch aber bie Stadt burchaus nicht von Benedig unabhangig gemacht wurde. Gie mußten fich 1232 einem Banbelevertrage unterwerfen und an Benebig einen Boll fur bie eingeführten Baaren entrichten. Rach und nach ftanb Raquia unter 62 venetianifchen Grafen. 1357 brach ein Rrieg zwischen Benebig und Ungarn aus, und nun erft murbe Ragufa felbitanbig, inbem es fich ber lettern Dacht anfchlog. Gelbft ale Ronia Sigismund im Rabre 1420 Dalmatien an Benebig jurudgab, blieb Ragufa frei. 218 nun bie Zurten ine byzantinifchen Reich einbrangen, fluchteten viele ferbifche und flawifche Familien nach Raquia, fpater aber ichlog bie Stabt einen Bertrag mit ben Turfen

<sup>\*)</sup> S. Lizakevitz essai de l'histoire de Nowgorod. Copenhagen 1771. 8. Ribs Geichichte bes Mittelalters S. 837. Rosi, Reifen in Russiand I. 20 ff.

und erhielt fo ihre Gelbftanbigfeit, bie erft in ber neuern Beit ver-

Die innere Berfassung ber Republik Magusa war ber von Benedig nachgebliebt, die Geighe il libro del Statuto waren 1272 gesammelt, wie benn überhaupt die Literatur und die Auflissischen Ursprungs sind. Die Sprache des feineren geselligen Berkehrs ist noch beute die italienische, obsiquen gedermann stawisch spricht und wersteht, der in Ragusa geboren ist \*).

Die polnifchen, bobmifchen und verthischen Etabte waren nanentlich burd beutifche Einvonderer zur Butthe gefommen. Prag bat ein beutifche Siedbrecht; die Altrichen und verlichen Gefalube, vie aus ber Beit vor ben Dufflentritigen ertlämmen, fibe ben so wie bie von Krafau, Mina und anderen polnischen Gidbten im beutschen einste erbaut.

Die ruffischen Siebte wurden, wie erwähnt, namentlich vaburche beeutend, das Gworsfürften ihre Reftens sie auffalugen. Mo est au war urbrünglich und swar im Jahre 1156 von Juris als ein Lufisch angelegt und ift doche der Krunt ber eigentliche Rern der Stadt, die befritigte Kürftenburg. In diese lehnte fich sohann die Mongelenflach Rittalgorob, der diese Stadtstell, an Ilm beien Doppeltern seite fich ein Ring, Beloigorob, die weiße Stadt, der nun von einem Bouderarb eings umgeben ihn, auf were genannten Catabitheile ohne Umterberdung umgeben fann. Um den Stadtstell Beloigorob giebt sich eine Werft bester Weg, desse nabere Seite an die Semiandsgrod gränd. Semiandsgrod hat 15 Werft im Umfange und durchgen film Durchmesser.

Das unffifde Landrecht, das Allerei Micailowific auffchreiben ließ, feiftimmt (Ga. 19), dog febert in ber Gabt vohnente, bandel und Senverfe treibende Afriger dem Baaren eine Asgabe zu entrichen bat, dag aber Dieger und Bauern, die Leifeigne des Abres fin, bafelfigle als folde nicht wohnen burfen. Die Städte waren übrigens feit den Zieten von Jwan Wastifflewicht vollfommen ber gaarischen Racht unterworfen und batten teine Spur von Gelffandsgeft. Die Lage ber Bürger war nicht bester, als bie ber Bauern. Es burfte fein Bürger war nicht verfieln und erklichen Egenthum tafen \*\*\*).

Allgemach bevolkerten fich bie Sichte Ruffands, namenlich Wostau, mit deutschen und englischen Kaufleuten; beieß fangen beindbrende feit Beter bem Großen Statt. Bor Allem war die fortwahrende Pfloge feiner neuen Restdenz der besseren Entwickelung eines Burger-

<sup>\*)</sup> S. Reigebaner, bie Cubsiawen und beren Lanber. Leipg. 1851. S. 81. 3. B. v. Engel, Geichighte bes Freiftaates Ragusa. Wien 1807. 8, Dann Fr. Rabs Geschichte bes Mittelalters S. 849.

\*\*) Ross, Reise in Augl. 1. 63.

<sup>\*\*\*)</sup> G. Meinere Bergleichung II. 11.

panbes ganstig, indem fich bier außer ben handern und Kausseuten auch gewerbreisende Deutiche, odlicher, Rrangesen, Engländer und mehre Weifeuroder niederließen, vorzäglich folde, beren Gewerksthätigkeit auf die mannichsaligen Jweige bes Schissens fich bezog Auch Weber, Schmiebe, Seiler 30g ber Kaifer ind Reich, und biefen Fermben mußen schon erhore Kreibeiten gewährt werben, die fich erft auf ihre Bersonen, bann, als Aussen und Gewerke Theil nabmen, auch auf ben Gewerfeland im Allemeinen erfreckten.

Die Buftanbe ber Burger blieben, mit Ausnahme ber Rangordnung, die ihnen unter gewissen Umftanden im Jahre 1722 angewiesen worden, sehr schwankend, die Katharina II. im Jahre 1783 ihre

Stabteorbnung publicirte.

Die Kalferin, die 39gen 300 neue Sildet in ihrem Reiche gründert, und Organe der Regierung in die Kreifs, und Gouvernmenntstächte verlegter, hob das Städtetweien badurch weientlich. Die ruffischen Sildetweien beadern werden fie der Verfede Emportonnenn den führtigden Reichneugen nur weiten fie durch den Handet, endlich durch die Erfedung gum Sige von Regierungsollsgien — nicht aber, wie die weiteuropklichen, durch die Gerertschäftigkent — nicht aber, wie die weiteuropklichen, durch die Gerertschäftigkeit. — nicht aber, wie die weiteuropklichen — nicht auch die gekracht. Es fand fich endlich auch diese in, indem in den Städten Anzufacturen und Faditten errichte burden.

Die ruffifden Stabte gerfallen nach Ratharinens Berorbnung in brei Glaffen : Gouvernemente ., Rreis, und andere Stabte. Die Berfaffung ber brei Glaffen ift biefelbe. Das erfte Brivilegium aller ruffifden Stabte ift, bag bie Burger alle ibre obrigfeitlichen Berfonen, ben Militaircommanbanten ausgenommen, felbft mablen. In jeber Stadt ift junachft ein Dagiftrat, bestebend aus zwei Burgermeiftern und vier Rathmannern. Er fcblichtet bie Rechtebaubel ber Burger in erfter Inftang. Es folgt ber gemeine Stabtrath, beftebend aus bem Saupt ber Burgerichaft und ben Bortfubrern ber feche Claffen, in welche alle Burger vertheilt finb. Diefer gemeine Stabtrath mablt ben fecheftimmigen Stabtrath, ber bie Aufgabe bat, bie Streitigfeiten ber Stabte, Gilben und Bunfte gu verhuten, Rube und Orbnung burch fanfte Mittel aufrecht ju erhalten, Beichabigungen ber öffentlichen Gebaube abautvenben, bie Stabtfinangen und bie richtige Bermenbung ber frommen Stiftungen ju ubermachen. Die Burgerichaft ift in feche Claffen getheilt, beren erfte bie Grundbefiger, bie zweite bie Raufleute ber nach ber Rapitalfteuer geordneten brei Bilben, bie britte bie Bandwertegunfte, bie vierte bie gewerbtreibenben Fremben ober Gafte, bie funfte bie namhaften Burger, Gelebrte, Runftler, Rentiers, Die fechfte Die Beifaffen enthalt \*).

Ein jeber, ber in einer ber feche ftabtifden Claffen lebt, fann nach Beliebeu Manufacturen anlegen. Ein jeber, ber ein Capital von 10,000

<sup>\*)</sup> S. Deinere Bergleichung I. 339 ff. Tourguenoff la Russie II. 44.

isis 50,000 Auskein leftigt, fann fic in eine ber beri Gilben aufrichmen laffen, und es wird nicht gefragt, ob Jemand fein Bermdgen zu boch ober zu niebeig angegefen hat. Ber aber fich burch ben Einritit in eine über fein Bermdgen gehenbe Gilbe einem größeren Cerdit ertworfen fast und bann Bankren mach, wird auch der Gilbe augsgeschien. Die felden erften Gilben find militairfrei und ben Leibesftrasse seine falls nicht unterworfen.

Die handwerksaunfte mablen jahrlich einen Amisherrn ober ein haupt ber handwerksamter, burch welches fie im sechstlimmigen Rathe vertreten werben. Die Zunft überwacht bie von ihren Mit-

gliebern gelieferten Gewerbergeugniffe.

Die Rachfolger Ratharinens haben fortwahrend an ber Befferung ber ftabtifchen Buftanbe gearbeitet \*).

Der handel ift noch jetzt, namentlich in ben an ber Ofifie und am schwarzen Meere gelegenen Sidden, ber Dauptiebel bed Lebens; ber Großsandel fin der bier meift in ben Santen vobaution, englischen und anderen westeuropalischen Einwanderern, wahrend ber Kleinhandel von ben Buffen betrieben wird. Die Dandwerte find febr fabrach vertreten \*\*).

#### Der Abel

So war es im alten Bolen, und noch ift in dem rufflichen Bolen viele in Boolien die Schijachte ber Grundbefiger; wenn er auch febr berarmt, so bleibt er boch Schijachtitich, d. d. Geelmann. Bleie Schijachtitichen Booliens, die noch volnisch prechen und der atholisichen Riche angeloben, befigen ten ignes Land, ohnern find

<sup>\*)</sup> S. Storche Rufland unter Alexander I. VII. 268, wo die Ulasen vom 3. Inni 1801, welcher die Barger 1. und 2. Gilbe von der Anute befreit, die ihnen im Ulas vom 3. Januar 1797 guerfannt worden war.

\*\*) S. bes. hartsaufen, Studien II. 310 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Gromere Bolen G. 89.

auf Kronland angefiedelt und zahlen feit langer Zeit Zins, wahrend bie bortigen ruffinischen Bauern ber griechischen Kirche angehoren und Krobnben leiften \*).

Der ruffijige Abel schint auf ber einen Seite aus ben alten Ernubessthern zu bestehen, bie vor ber Mindust ber Mormannen ba waren, auf ber anderen aber aus ben Gefchrten Ruriks und feine Parieter, bie mit Grundberig beschopt murben. Der sthrusssische ist bagegen aus ben Rosaken hervorgegangen, bie bas Laub gegen bie Zaaren vertferbildern.

Die rufflichen Zacren, die felt Iwan Wasselliewisch bie Beschilbigung ber Wonarchie vornehmlich zum Zweich geleicher Wasse niederzugkalten, als es in Polen der umgeschrie Fall war. Wassellie Iwanowisch (1505—33) nahm den Kursten, Ancien um Exclienten, Bosjaren, ibre Schlössen der Kesten Kreiten von Njajan, Tula, Wordin, Vongorod Severstoi, Staratub, Positiosow, Bickill, Twer, Nostow und Jaroblaw wurden aus ihren Schlössen wurden aus ihren Schlössen arteiten.

Die Bojaren ober Ebelleute maren verpflichtet, alle Memter und Gefchafte, welche ber Groffurft ihnen anvertraute, auf ihre eignen Roften zu übernehmen und zu verrichten. Die Bojgrenfinder aber ober bie armeren Chelleute erhalten von bem Groffurften bafur einen geringen Golb. Denen, welche feche Rubel erbalten, wird bas Gelb aller brei Jahre ausgezahlt. Die, welche gwolf Rubel erhalten, muffen ju jeber Beit mit einigen Bferben bereit febn, bie ihnen aufgetragenen Beichafte ju verrichten. Aller zwei ober brei Jahre ubernahm ber Groffurft eine Revifton aller Bojaren und ihrer Bferbe. 3m Frieden bat nur eine geringe Angabl Bojaren ben Dienft beim Baaren. Benn Rrieg ausbrach, mußten fich alle Bojaren einfinden. Den Bofaren, welche Gefanbtichaften ober anbere bobere Memter übernahmen, verlieb ber Raar entweber Befehlebaberftellen von Brovingen, Stabten, ober Guter auf ein balbes Jahr, mofur fie Bacht Dafur mußte aber ber Bojar bann feche Jahre ohne Behalt bienen. Die vornehmften Boigren baben perfonliche Rnechte ober gemiethete Freie.

Die Anten ober Fairfen, die alten Grundbefiger bes Reiches, im Imm an ihr Inneren von ihren Galififern getrieben und jum Theil in entfernten Provingen mit Landbefig entischäbigt batte, wurden auch von dem Godunous fernermeit bedrickt. Beite alte Aneienfamillen ignem darüber gang ein, wie die Bolobimer, die alter berielben, deren leiter Sproß, eine Wittme, im Klofter gespert warb; die Rekfoloff, bern letzte mich bei der Kommen nicht beitratfen durfte; die Glimstol, die mit einer Tochter unfahren. Mach biefen waren nambafet attrufffes Andft biefen waren nambafet attrufffes Aneienfamillen

<sup>\*)</sup> Barthaufen, Stubien II. 475, 483.

bie Sinkloi, Guletstoi, Bulgaloi, Boralistoi, Obgostoi, Telletstoi und Taitow. Bei biefen alten Angeinfamilien war bas Recht ber Erftgeburt eingeführt, baber bie jungeren Bruber oft in großer Boib fcmachteten und troß ibres Ramens bei geringeren Leute in Dienste traten 19.

Eine eigene Art ber Bojaren waren bie Bojewoben, b. h. folde, bie gagrifche Memter verwaltet batten und nun ihren Amtetitel

auf ihre Rachfommen fortpflangten.

Der Gbeimann hatte vor bem Bauer und Bärger weiter niedst vorans, als daß er Er- und Lehngüter beftigen und fich um hof- und Reichgamter kewerfen sonnte. Er durfte eten so wenig als der Bauer und Bärger das Reich verlassen, un im Auslande sein Glist un machen. Er mußte jeden Dienst versichen, den der Jauer den ihm verlangte. Der Jaar bate das Reich, isn ohne Urtbeil ind Perkangnis werten, mit bem Barogen und der Rutte schagen, soliten und bintichten zu lassen. Die Ebelleute mußten außer den personnlichen Dienst nach Gebrieber jablen, dem Baar, wenn er es berelangte, zu dem von beiem sessignen bereich ihm angedenten Baaren zu besliedzen Breise annehmen. Sie mußten ohne Wickspreche bei wichtigsten Breisen annehmen. Sie mußten ohn Aus er der ber dinnen angedenten Waaren zu besliedzen Breisen annehmen. Sie mußten ohne Widerrede bie wichtigsten Bestimmen aus Verlangen an den Raar aberten.

Troß diefer gedrückten Stellung, die der Mod einnahm, folike es boch nicht an Nangfireiligfeiten unter seinen Mitgliedern und gwischen den Mantien und den Beamten. Jaar Feodor nahm hiervon auf dem Nath Galifins im Jahre 1681 Anlaß, diese Streitigkeiten mit der Wurgel ausgeben des Stellungsteiten. Der Starfe dassignieten hie den Angele bei den der detigen Kamillen sich in Wossau einsinden und ihre Geschlichtsbeider mitbringen sollten. Diese Noorde-Bucher sollten geprüft werben. Der Jaar ließ sie aber allejammt in Gener wersen. Dann aber ließ er
neue Bücher anlegen, in welche alle dieseinigen eingetragen wurden,
beren Borjabren in den bei den letzen Jachrunderten abelige Guter

befeffen ober abelige Memter befleibet batten \*\*).

<sup>\*)</sup> Biele aite Familien ftammen von Sataren und Metfcheraten ab. S. Tourguenoff la Russie II. 12 ff.

<sup>\*\*)</sup> G. Meinere Bergleichung II. 2 ff.

Beter III. erffarte im Jahre 1762 enblich ben Mbel fur frei, b. b. er ftellte es in feinen Billen, Staatebienfte ju nehmen ober nicht, ben Dienft gu verlaffen und in fremben Dienft gu treten. 3m Jabre 1785 brachte Ratharina II. ibre Berordnung uber ben Abel, worin bestimmt wirb, bag ein Chelmann, auch wenn er ale Gemeiner im heere bient, feine Leibesftrafen erhalten, bag fein Bermogen, auch wenn er ein Staatsverbrechen begangen bat, nicht connietirt werben barf. Der Abel erhielt ferner Abgabenfreibeit und bas Recht, fich aller brei Jahre aus bem angefeffenen Abel feine Richter ju mablen, beren Urtbeil feboch ber Sengt ju beftatigen bat, ebe baffelbe vollzogen wirb. Das Recht, aus bem ruffifchen Dienft gu fcheiben und in fremben gu treten, marb beftatigt. Der Ebelmann ift nicht allein Gigenthumer von bem, mas er auf feinem Grund und Boben erbaut, fonbern auch bon allen ben Schagen, Die er in feinem unterirbifden Boben birgt. Er bat bas Recht, auf feinen Gutern Manufacturen und Rabrifen, Rleden und in ben Rleden Martte angulegen. Die Baufer bes Abels find von Ginquartirung frei. Der Abel bat ferner bas Recht, auf feinen aller brei Jahre ftatifinbenben Berfammlungen ben Gouverneuren Borftellungen ju machen, und wenn biefe nicht beachtet werben, fle an ben Genat, ja an bie faiferliche Dajeftat felbft zu bringen. Der Abel warb in feche Claffen getheilt: 1) mirtlicher Mbel. Beichlechter, Die vom ruffifden Berricher ober von fremben Furften mit Abelebriefen und Bappen begnabigt worben; 2) Rriegsabel, im Rriegsbienft erworben; 3) bie acht Abeles claffen bes Tichin; 4) bie fremben Gefchlechter; 5) bie Betitelten, b. b. Furften, Grafen und Barone; 6) ber alte Abel, ber nachweißlich feit 200 Jahren bestanben \*).

Kaifer Baul entrig bem Abel burch seine Ukajen vom 3. Januar und 4. Mai 1797, 4. October 1799, 20. April und 30. Rovember 1800 mehrere Borrechte, er unterwarf ibn ben forperlichen Judgtigungen, beschräntte bie Berfammlungen. Sein Rachfolger nahm

<sup>\*)</sup> C. Meiners II. 27. Blafins, Reise in Ruftand II. 106. Tourgueneff II. 11.

biefe Befchrantungen gurud und ftellte bie Berordnungen Ratharinas volltommen wieder ber \*).

Reben bem Stande ber freien Bauern und Obnobworgu und bem Abel besteht in Auffand noch ein eigener, bem Arfegsabel ichmlicher, febr zahlreicher Stand, ber ber Rofaten, ben wir fpater bei Betrachtung bes Arfegswefens naber tennen ternen.

### Die Eremben

bilben in Ruffand einen wefentlichen Theil der Betwohner bes Neiches. Eine große Angahl Deuticher, Krangofen und Anfahrer, so wie eine Wilderlich nach St. Betrebung, Moofan und anderen Stabten bes rufflichen Reiches, namentlich auch in die und stabten Recht gelegenen Seefabte, um fich dier für Eutgere aber langere Zeit niederzulaffen und Gewerke, Rünfte, besonders dere auch Sandel zu treiben, und sobann, wenn fie ben gehöpflien Gweinn gefunden, mit demiglichen in die deimach zurückgeren. Die regiamften von allem Grodunflückenden, die Juden, sich freitig nahmen von allem Grodunflückenden, die Juden, sich freiben die Russladme von Bolen aus dem untflichen leich ausgeschlossen, und beier Ausschläus weit der der gegenderbald. Seitbem Bolen vollständig unt Potwalp des Kalferreichgs genorden, wird auch der bem Tecklen der Juden immer strenger und entschiedener entgegengetreten.

Außer biefen nur auf eine kürzer ober langere Reihe von Jaher nach Außein bommenben fremben sind bort schon von Beier bem Großen, namentlich aber unter seiner Kegierung, genug Frembe sin einemer bem Reiche einverleift worden. Die bei Austawa genagenen Schoen wurden nach Sicitien werstel, eine Aughal Eisenarteiter aus der Gegend von Solingen gründelt die noch blühenben Elsensteiten von Tuba, beutsche je sejonders sichstließe Bergleite wurden zur hechung bes Bergadaus nach bem Utta sicherstelt wohrt.

eine eigentliche großertige Colonisation begann erft im Jahre 1863 unter Katharin II. Es galt bei Echypenländer bem Ackebau bleibend zu gewinnen und burch hereinziehung von Ausländern neue landwirtischaftliche Kenntnisse und Gewerkseis unter ihre Unterfanen zu verbreiten. Die Kasserien welligte den auskändischen Colonisten 1) freie Resigionsbiung und Doitrung über friechlichen Berhaltliche Colonisten ib Gestatels; 2) Befreinn gwom Kriege und

<sup>&</sup>quot;I Boan Baffiliebifch fiebelte gefangene Bolen an und gennbete bei beitsche Globeb in Moffan. Michael flowerwisch verschauste in Appetel 1617 Linulander nach der Gegend pusichen Zwer und Wockau, und Peter I. im Jahr 1705 bente aus Antron und Dorpat in andere Gegenden bed Reiche. Bagt fommt num aber and, die Benderung ber Auffen nach Often, feilbem Ebirten jum Ache aekomen.

Skulbienft auf ewige Zeiten; 3) Befreiung von allen Magaben auf bestimmte Kreigider, dam acher big gewöhnlichen Mögaben aufer rufestimmte kreigider, dam, acher big entweinfilden Mögaben aller rufestigfiden Konstouern; 4) eine Selfstragierung in abministrativer um doziglidiger öhnste untervoerung beristen unter eine Ke-sonderste für sie geschäftene Behörde. Sie haben ferner das Recht allgemeiner Gebonieigen um mit Gindung ber Genömigung der vorgesehen Behörden; 5) eigene Gerichtsbartleit in Erteiladgen unter einaner. Die ersten Solonieigen erstellten Rechte Bestieden bis jum Orte libere Bestimmung, einnalige jollste Einspirigheit ihrer hafeligkeit von 300 nute Silven Stelle Silven, auf Kosten ber Krone neuerkaute Saufte, Lebensmittel unt Geb für das erste Jahr, eine große Zumme als imstrete Anleie dau ihr Recht von 300 nute Gilber, auf habe erste Jahr, eine große Zumme als imstrete Anleie dau ihr Recht von 30 spien ?).

Der Utas ber Raiferin vom 22. Juli 1763 jog nun eine Ungabl beuticher ganbleute nach ben unbebauten Bolgagegenben, Die haupteinwanderung bauerte von 1764 bis 1776 und gwar an beiben Ufern ber Bolga gwifden Ritolajemet und Sfaratom, borjugeweife aber am linten Ufer bes Bluffes, mo 56 Colonien, mabrenb am rechten nur 46 fich befinben. 3m Jahre 1775 beftanb bie Angabl ber Anfiebler aus 11,986 Mannern und 11,198 Beibern. 3m Jahre 1806 mar bie Bahl ber Coloniften auf 40,000, 1838 auf 117,880 Ropfe geftiegen, und im Jahre 1847 nahm man 150,000 als runbe Cumme ber Coloniften an. Fur bie erfte Begrunbung ber Co-Tonie verwendete Die Regierung 5,199,813 Rubel Gilber, eine Summe, bie man ale ein Darlebn betrachtete, bas auch, nachbem ein Erlag von 1,210,197 Rubel Gilber ftattgefunben, bis auf 300,000 Rubel Gilber abgetragen ift. Die Coloniften waren 31 Jahre fteuerfrei, von ba an gabiten fle bie gewohnlichen Abgaben ber Rronbauern, b. b. fur jebe mannliche Geele 3 Rubel Banco Ropffteuer, 10 Rubel Banco Obrof und 2 Rubel 50 Ropeten Banco verfchiebene Gemeinbeabgaben. Die Totalfumme ber Abgaben betragt 800,000 Rubel Banco.

<sup>\*)</sup> Saupiquelle find hier bie Studien bes Baron Barthaufen. Ih. II. S. 41 und 277 ff.

bas Gemeinbegericht isthen. Bier bis sech Schonien bilten einen Reris unter einem Obervorsteher und wie Kreisbeistjern, die sammtlich auf ber Jahre gewählt werben. Sammtliche Golonien stehen unter bem Golonienschwicht in Staatow, bas aus bem Director ober Oberrichter, wei Beistjern und einem Serretals besteht und bie gange Berwaltung, Bolizei und Giviljustig, ja sogar einen Theil ber Griminassundschwicht ber Griminassundschwieden, gegenbetris das der Reichsbomainen.

Diefe beutschen Colonien find trefflich gebieben.

Spater folgten noch Coloniften aus anberen Rationen nach. Co ließen fich eine Angabl Rengriechen, bie in bem Turfentriege Ruglanbe compromittirt maren, in Gubrugland und ber Rrim nieber. Es folgten bann Deutsche, Schweben, Armenier, Bulgaren, Gerbier, Balachen und Molbauer. Endlich murben auch Colonien von polnifchen Juben angelegt. 3m Jahre 1838 ergab bie Revifton ben Beftanb ber fammtlichen auslandifchen Colonien auf 421 Dorfer mit 287,836 Ginmohnern beiberlei Befchlechte. Die Babl ber Bulgaren wirb auf 70-75,000, ber Molbauer und Balachen auf 6000, ber Serbier auf 5000 berechnet. Die Babl ber Reugriechen ift geringer, lanbbauenbe Armenier find gegen 1000, Schweben gegen 800, ber Buben aber 7500. Die ubrigen 230,000 finb Deutsche aus allen Gauen. Die Colonien befigen an 3 Millionen Dbftbaume, 700,000 Maulbeerbaume, uber 12 Millionen Reben, 78,600 Bferbe. 207,500 Rinber, 735,180 fpanifche und 150,810 gemeine Schafe. Gie liefern Tuch, Effig, Branntwein, Bier, Rafe, Biegel, Topfmaare, Seife und Del, fie befigen 31 Farbereien und 7230 Leinweberftuble. In ben Colonien find vier Jahrmartte und 12 Bagare, 17 Reftaurationen und 68 Beinteller, 78 Rirchen, 107 Bethaufer und 871 Rirchenbiener, 279 Elementaridulen mit 283 Lebrern und 20,532 Schulern. Die Debraabl ber Colonien ift blubenb, und fle merben von ber Regierung mit Dilbe und großer Furforge bebanbelt.

fagt feinem feine Babe.

Die Zigenner famen von Ofteuropa aus nach bem Weften. Moch feht fit lugen und Bolen ihr Sauftis. In Auslände bommen beren von. Sie gießen in horben von 20-60 Bersonen umber und leben von ber Leichgigläutigfeit und Seczglösgete ber Landseute, wie sie die feral ju ribun gewohnt sind, wie fich einfinden. Die Regierung hat verzellich ihre Anfebelung versiehet. Aum hat Zigennermadhen in gerübter zusschließe Samilieu ausgenommunen, fie fünd aber,

wenn fie erwachfen waren, immer wieber entlaufen und gu ber Sorbe jurudgefebrt \*).

In Sibirien find nun auch viele Tataren angeflebelt und geboren mit zu bem integrirenben Theile ber Bevollerung bes Reiches.

# Die Staateverwaltung

bes ruffischen Reiches wird von ben bereits oben genannten oberften Beforben burch bie Ministerten und Gouvernmennts geleitet. Durch bie Einrichtung ber Gouvernmennts begründete Katharina bie eigentlich iekt noch bestebenbe Staatsverfaffung.

Sie hatte balb nach ihrem Regierungsantritt ertannt, bag, um Ruffland ber wefteuropaifchen Civilifation grundlich jugufubren, eine Totalreform ber Befeggebung wie ber Bermaltung nothwendig feb. Dit bem reblichen Billen, babei Sanb in Sand mit ber gefammten Ration an bas große Bert ju geben, verfuchte fie eine Urt von ftanbifder Reprafentation. Am Enbe bes Jahres 1766 ericbien ein Ufas uber bie Organisation einer Commiffion jur Rertigung eines Entwurfe fur ein neues Gefenbuch, bas in ber Lanbesfprache abgefaßt werben follte. Die Raiferin nahm ben lebbafteften Antbeil arbeitete felbft bie Inftructionen aus und berief im August 1767 bie Debutirten nach Mostau; biefe Deputirten waren von ben Collegien und ben vericbiebenen Claffen ber Unterthanen vollig frei gewählt. Es waren je einer aus bem Senat, ber Spnobe, jebem Collegium, jeber Canglei und jeber Stabt; aus jebem Diffrict eines Gouvernemente ein Chelmann, aus jeber Stabt ein Burger, aus ben Freibauern feber Broving ein Mann; ja es waren bie Kronbauern, bie Leibeignen und bie affatifchen hirtenvoller biftrictmeife vertreten. Diefe nichtruffifchen Bolfevertreter mußten Dolmetider mitbringen, Enblich batte bie Raiferin auch noch Muslanber, namentlich einige

<sup>\*)</sup> S. Blafine, Reife I. 84. Meyer, ruffifche Denfmaler II. 190. Die polnifchen Grengboten 1850, Rr. 43. S. 640 ff.

bentiche Belebrte zu ber großen Berfammlung eingelaben. Gie batte nambafte Gebalte fur bie Deputirten ausgesett, bie Deputirten maren auf Lebenszeit von jeber Leibes - und ber Tobesftrafe frei; ein jeber erhielt bei feiner Antunft in Mostau eine golbene Dentmunge, Die er an golbener Rette im Knopfloch tragen follte. Die Inftruction ber Raiferin ift ein Meifterftud - allein Ratharina gewann gar balb bie Ueberzeugung, bag auf bem eingeschlagenen Bege zu feinem Riele gu gelangen feb. Die Deputirten mußten entlaffen werben. Biele perfauften bie Debaillen und febrten in ibre Beimath gurud \*).

Die Raiferin feste inbeffen ibr Bert fort, und im Jabre 1776 erfolgte bie neue Gintheilung bes Reiches in bie Gouvernemente \*\*). Daburch murbe ber Staat regelmagig gegliebert unb bie Regierung erhielt Mittel, in bas Innere forgfaltiger einwirfen gu tonnen. Ratharina betrachtete biefe neue Ginrichtung ber Gouvernes mente ale eine wefentlich nothwendige Dagregel gur ftrengeren und befferen Erfullung bes tunftig ju publicirenben Gefegbuches. Unfere Anordnung, fagt fie, fonbert jeben Gerichtshof bon ber Gouvernementeregierung; fie giebt jebem Tribungle feine Regel und Bflichten. fest es in ben Stanb, ber Borichrift nachzuleben, ift ihrer gangen Beichaffenbeit nach bem fenigen innern Buftanbe unferes Reiches angemeffen und grundet bie allgemeine Rube und Sicherheit fefter, ba fie ben berfonlichen Ruftanb und bie Rechte aller an Sitten und herfunft fo verichiebenen Bolfer, bie in unferem Reiche wohnen, fichert und burd manche Bortbeile verbeffert.

Die ruffifden Beamten waren, wie bieg auch in Deutichland und Frantreich in fruberer Beit ber Fall mar, in Rolge ibrer unbebingten Unabbangigfeit bon bem unbeschranften Billen bes Bagren gewohnt, bie Unterthanen eben fo willfurlich ju bebanbeln, wie fle von oben ber behandelt murben. Es murbe Sitte, fein Amt nach Gunft und Geichenten zu banbhaben und baffelbe zu Gelberpreffungen ju benuben. Die Bestechlichfeit ber Begmten ift ber Gegenstand ber allgemeinen Rlage ber Reifenben im ruffifchen Reiche und fo tief eingewurzelt, bag weber bie barauf gefegten Strafen, noch bie Bebalterbobungen, welche bie Regierung angeordnet, eine nur einigermaßen mertliche Berminberung bes Hebels gur Rolge batten. Beftechlichfeit. Beruntreuung und Unterfchleif geben burch alle 3weige ber Bermaltung, und bie Tichinownits ober Beamten fteben burch. weg in einem ublen Rufe.

Die furchtbaren Bebrudungen bes Bolfes burch bie Bojaren unb

<sup>\*)</sup> Bergl. C. D. Bog, Rugland beim Anfange bes 19. Jahrhunberte

<sup>(</sup>Epg. 1814.) II. 43, \*\*) Ratharina II. Inftruction fur bie Gouverneure bes ruff. Reichce in Schmibt Phiselbede Beitragen jur Renninig bee Staateverfaffung von Rugland (Riga 1772) S. 25. Berordnung gur Berwaltung ber Gonvernemente, überfest von G. G. Arnbt. Betereburg 1776. 4.

Beamten, bie Billfur, womit biefe jeben behandelten, ber unter ihnen ftanb, veranlagten ben Baaren Alexei Dichailowitich, aus ben Regeln ber beiligen Apoftel und Bater, aus ben Gefegen ber griechischen Raifer und ben Befehlen feiner Borfahren ein mostowitifches Rechtebuch abzufaffen, bamit allen Stanben bes Reiche vom bochften bis jum niebrigften gleichmäßiges Recht wiberfahren moge. Diefes ruffifche ganbrecht trat in Rraft, allein - es mar nicht moglich. baffelbe burchgufubren. Es fehlte ber gute Bille bei benen, welchen bie Sanbhabung beffelben übertragen war. Denbalb und weil bie barte Behandlung bes Abels biefen jum erbitterten Geaner bes Raaren gemacht batte, fliftete Alexei bie furchtbare gebeime Canglei fur Antlagen und Unterfuchung von Staateverbrechen, bie bis auf Beter III. beftanb, ber fie im Jahre 1762 aufhob \*). Benn ber niebrigfte und ehrlofefte Denich ben vornehmften und unbescholtenften Rann mit ben furchtbaren Borten: "flovo i belo" anfcbrie, fo mußte biefer mit ibm gur nachften Bache geben und fich ale Gefangener melben. Urfprunglich maren nur Berichmorung gegen ben Ragren, Stagteberbrechen und Regerei Begenftanbe ber gebeimen Canglei; balb aber jog fie auch jebes anbere Berbrechen bor ihren Stubl. In fruber Beit geftattete man nicht, bag Rnechte und Diener ihren herrn, Untergebne ihre Borgefesten anflagten. Die gebeime Canglei borte febe Unflage. Ronnte ber Unflager feine Ausfage nicht burch Reugen ober anbere Urfunben bemeifen, fo murbe er auf bie Folter gefpannt, und blieb er babei, baß feine Untlage begrunbet, fo tam bie Reibe an ben Bellagten. Diefer murbe breimal gemartert, ebe er mit feinem Unflager confrontirt wurbe. Blieben nun beibe Barteien jebe bei ihrer Ausfage, fo erfolgte bie Rnutung beiber. Ber Die Marter am fanbhafteften ertrug, ber batte bie Babrbeit gefagt.

Die geheime Canglei bat namentlich unter ber Regierung ber Sassierin Elisabeth (1791 — 1761) mit besonderer Thatigteit und purcht-barre Grausmelei gewaltet. Seiff Unterteamten war gestattet, auf den fleinften Berbach bin einem Beschulbigten das Schlässeibein ausenstenten und bis Aunge ausschneiben zu lassen und ben Berhammelten nach Sikrien zu solchen. Es wurden haufig Leute aus den Betten gebott und ohne Berchde in die untertbischen Kerter gestell. Im Baufe der Regierung Elizabeths sollen aus 20,000 Untertbanen durch bie gedeime Bolizei ums Leben gebommen sehn. Beter III. rief allein 17,000 Berkannte aus Sikrien gurch er?

Beter III. entfernte mit ber ihm eigenen Gile bie verhaßte gebeime Canglei, und jeine Rachfolgerin Ratharina II. beflätigte feinen Befehl, als fie jur Regierung fam. Mittlerweile burchbrangen bie Bebren ber frangofischen Revolution auch bie Grangen von Aussland,



<sup>\*)</sup> S. Meinere Bergleichung I. 312.

und ischm Alexander I. war gendbist, eine besonders auf das Ausland gerichter geseine lleebernachung Setat finden au lassen. Sein Rachfolger wurde in den erften Tagen seiner Regierung von einer Resolution überrascht, die en nur burch senne großertigen fattlichtigen Ruth bandigen sonnte, den das Erkfold der Pflicht und das Bemuße sehn des Rechts giebt. Der Kasier Richtig gewann die Uedergragung, daß er eine dei weitem strengere lleberwachung der inneren Justanden muße eintreten lassen. In der Rechte Beder der Bestehe der waren die revolutionderen Bestehen auch waren von vollesen, wie alles, was auß Anatrech fann, als steidenmach von der den der der was eine Kantrech fann, als steidenmach Woden angenommen. Sie waren noch eine bussige Blütze. Bei Alexanders Dod geigten sie sich vor

Die gebeime Canglei ift bemnachft eine noch über allen Behorben und Ministerien ftehenbe Staatsanftalt, die unmittelbar an ben Kaifer berichtet. Gie ift verfchieben von ber

## Bolizei .

welche die materielle Bohlfichet der Nation, die Hientliche Sicherheit, den Berfehr übermacht und Berbrechen zu verfüllen und anzugeigen dat. Unter Beter dem Großen bestand allerdings ichno eine Art Boligei, allein die eigentliche Organisation berselben ist das Berblems der Kasperin Abartaria II., die bereits die mehigieierbungung wähleitze \*\*).

Die Boliget bes unfificen Reiches ift militatrift organifirt und, bie felb bie Gegner Aussands gugeben miffen, gut eingerichtet. In St. Betersburg fiebt bie Boligi unter bem Oberpoligeimessen, ber bang eines Generalleutnantis befleibet; unter ihm besinden fich die Boligeimeister in ben verfosiebenen Staddiffrieten als feine Stellver-

<sup>\*)</sup> Rificie C. 161. Dazu Tourgueneff II. 516. Das enthulte Russ.
\*\*) Ruffic faiferliche Bolizeiordnung. 1. Theil, überf, von C. G. Arnbt.

<sup>\*\*)</sup> Ruffich falferliche Bolizeiordnung. 1. Theil, überf. von C. G. Arnbt. Riga 1791. 4.

ereter. Die Diftricte ber Stadt find in Biertel getheilt, Die unter einem Derbegmten fteben und abermale in Reviere gerfallen, benen Reviermajore vorfteben. Diefer Reviermajor bewohnt ein Boligeiburegu, in welchem bie Spriken und bie Befangenen anfhemahrt merben. Dabei ift ein bober, bolgerner Thurm angebracht, auf welchem fortwahrend ein Boligeifolbat Bache fteht. Der Dajor hat eine Uns gabl Boligeifolbaten, nebft beren Fubrern, Rabftrabele, unter fic, beren jeber ein Unterbureau hat. Un ben Eden jeber britten ober vierten Strage find fleine Bauschen aus Bolg gebaut, an beren Thur ein mit einer Bellebarbe bewaffneter Boligeifolbat beftanbig Bacht balt und auf Banbhabung ber Stragenordnung feben muß; bas ift ber Bubidnit. Cammiliche Beamte ernennt ber Bolizeimeifter, mit Musnahme ber Coreiber in ben Bureaur ber Dajors \*). In abnlicher Beife ift bie Boligei in Dostau und in ben übrigen großeren Stabten eingerichtet,

Die ruffifche Boligei ift boflich gegen ben Fremben, aber fie leibet an bem allgemeinen Uebel ber Ticbinomnife und man bat berfelben arge Dinge und eine große Bestechlichfeit vorgeworfen 3m Innern bes Lanbes wird ber Frembe wenig von ber Boligei incommobirt, mit Ausnahme ber polniften Brovingen, wo allerbinge eine forgfaltige Ueberwachung ber Fremben ftattfinben muß \*\*).

Die Stabtpoligei wird ftreng gebandhabt und namentlich bie

Einmifdung ber Einwohner in bie Gefchafte ber Boligei, eigenmachtige Anordnung und felliftanbiges Gingreifen bei Morbthaten und bergl. ftreng geabnbet. Die Folge bavon ift, bag alle Belt bavon lauft, menn Temand ine Baffer fallt ober auf ber Strafe umfintt.

Mufterhaft ift namentlich in ben großen Stabten bie Reuer poligei, gu beren Entwidelung vornehmlich bie auch bier noch ubliche Bolgbauart beigetragen bat. Die Strafenbeleuchtung bagegen ift noch febr mangelhaft, was freilich in St. Betereburg in ber Uner-

meglichfeit ber Strafen feinen Grund baben maa.

Die Beauffichtigung bes Martwertehre ift mobl geordnet. Durch Bafferleitungen wirb namentlich Dosfau in grogartiger Beife mit biefem Beburfniffe reichlich verforgt. Ratharina II. legte ben erften Grund jur Bafferleitung biefer Stabt. Die einige Beit unterbrochene Arbeit nahm Raifer Alexander wieberum auf und Rifolaj vollenbete biefelbe im Jahre 1830. Das Baffer wird burch Dampfmafdinen und Canale gwei beutiche Deilen weit nach ber Ctabt gebracht, wo nun auch mehrere Springbrunuen angebracht finb \*\*\*).

Richt minber großartig find bie Finbel - und Baifenbaufer, bie Brren - und Rranfenbaufer aller Art namentlich in ben beiben Saupts

\*\*\*) G. Deper ruff. Deufmaler II.

<sup>\*)</sup> Das enthullte Rufland II. 201.

<sup>\*\*)</sup> Ritichie C. 175, 273. Er. Belp, Betereb. Efiggen II. 1. Blafine, Reife in Rugland II. 174. Deper, ruff. Denim, I. 29.

Großen wetteifert und beren Ueberwachung gum großen Theil von Mitaliebern ber faiferlichen Familie beforgt wirb. Die alteren Erfabrungen bes weftlichen Europa merben bier gemiffenhaft benutt \*). Die Gorgfalt ber Regierung fur Bege ., Bruden - und Canal-

bauten lernten wir bereits oben naber fennen.

Mir menben une nun zu ber

# Tinangvermaltuna

bes Reiches, Die Teit ben Beiten Betere bes Großen, namentlich aber Ratbarinens II. gang in ber Beife ber mefteuropaifchen Staaten fattfinbet. Das Staatseinfommen \*\*) betrug unter Beter bem Großen im Jahre 1713 8,600,000 Thir., 1725 unter Ratharina I. 13,665,000 Thir., es war um 1770 unter Ratharina II. um gebn Millionen und 1782 nach einem officiellen Gtat auf 44,586,929 Thir. geftiegen. 1801 werben 88,666,000 Thir., 1804 121 Millionen angegeben. 3m Jahre 1810 murbe bie Ropffteuer erhobt und bie Ginnabme ftieg barauf um 100 Diffionen Thir. Banco. Die Angaben bes Staatseinkommens werben in neuefter Reit auf 112-125 Diflionen angenommen.

Die Quellen bes Staatseintommens find bie Steuern und bie Ginnahmen vom Kronvermogen, bie Chatouille- und Avanage-Ronbe und bie Regalien.

Die Steuern befteben in Folgenbem:

- 1) Das Ropfgelb fur alle mannlichen Ginwobner ber Stabte. mit Musnahme ber Gilbeburger und ber boberen Staube, fur bie Dbnobworgu, bie freien und leibeigenen Bauern, mabrent ber gangen Lebensbauer in feche vericbiebenen Claffen. Aller 10-20 Sabre wird eine Revifton veranftaltet und bie Rabl ber Beitragpflichtigen fur ben Beitraum bis gur nachften Revifton fur jebe Gemeinbe feftgefest. Diefe baftet folibarifc bafur. 3m Jahre 1784 betrug bie Ropffteuer nach ben 6 Claffen fur jeben Ropf 70 Ropeten bis 4 Rubel. Darauf wurbe fie erhobt. 1782 brachte fie 14,182,000 Thir., gegenwartig etipa 24 Millionen.
- 2) Die Abgaben ber Gilben betrugen bis gum 11. Dec. 1797 ein Brocent von bem fur bie Claffen ber Gilbe angegebenen Capitale, mas bamale um ein Biertel Brocent erhobt murbe. Der Gefammibetrag wird gegenwartig auf 6 Millionen angenommen.
- 3) Rolle fommen icon in febr fruber Reit por; bann erbielten bie Englander, Die im weißen Meere angefommen, Bollfreiheit, mabrent, wie wir oben faben, in Bezug auf ben Banbel bie größte Billfur berrichte. Das Bollmefen orbnete querft Beter ber Große und

<sup>\*)</sup> Robl, Betereburg I. 288 ff. Ritichie C. 247. \*\*) G. v. Reben, bas ruff. Rafferreich C. 556 ff.

machte es daburch zu einer bedeutenden Questle der Staatseinundyner. III bezichnete der Allier als Amsschichtigen Betrebung, Archangel und Riga. Die Bölle, wie alle anderen Steuern god er in Packt. Der 30ll fracht ihm bereicht 2,000,000 Zhift. Er verbot 1718 die flincher aller Waaren, deren Verfertigung bereits im Lande gelungen voar. 1723 betegte er alle Waaren, von denen fich Sabriffen im Lande befanden, mit Jollen. Kalierin Glifabeth verordnete die Aufgebung der überaus hemmenden Binnengließ und tichtete Vansten ein; Kadraina II. gefaltete der Konnausfuge und ordnete die finmmilichen hantelse und Jollverbättniffe (j. d. Reben a. a. D. 29). Untwicksprach werden der Aufgebung der Schaften und Lift gie beilmanden vom Joll auf mehr als 48 Millionen R. B.; 1816—1819 auf 150 Millionen. Doch ift etwas Befünnte der nicht zu erlangen.

Die Ginnahmen bom Rronvermogen finb:

1) Die Stempelgefalle, bie mehrmals erhoht wurben, tragen

2) Der Obrot von den Bauern ber Krongster betrug 1792 nabe an 13 Millonen Thaler, ift aber durch Freilassung von Kronbauern und Berichenkung von Kroneigenthum berabgegangen.

3) Die Kronforften und Fifchereien bringen gegenwartig 1,242,000 Ebgler.

4) Die Rronfabrifen 2.600.000 Thaler.

5) Die Pachtgelber von Kronniuhlen, Buben u. f. w. 800,000 Thir. 6) Einnahme ber Chatquillecaffe aus ben Kolpwanschen und Rerticopnofischen Bergwerten 2 Millionen.

7) Einnahme ber Apanagecaffe uber 1 Million.

8) Das Branntveinregal ift eine ber wicktigften Einuahmen und mit der Jundahme ber Bewölferung örtrudsfrend im Erigori. 1802 – 1805 trug es jährlich im Durchichnit bei einer Bewölferung von 36 Millionen gegen 25 Millionen; im Jahre 1826 bei 42 Millionen Anderen 25 Millionen Ahren ahren ahren ahren ahren 25 millionen ahren ahr

9) Das Poftregal brachte 1782 gegen eine Million Thaler, ift gegenwartig aber über vier Millionen gestiegen und fortwahrend im

Bunehmen.

10) Das Bergwerferegal gab an Golb: 5.880,000 Thir, f

5.880,000 Thir, fur 400 Bub. 420,000 12 Matin: . Silber: 1,156,000 1180 . 75.000 Rupfer : 795,000 = = 9,770,000 = = 6,180.000 Gifen : Mei . 68,000 = = 50,000

Dazu kommen noch bie Abgaben von ben Privatbergwerten an bie Krone mit i Million Thater, die gesch Procent bes Reinertrags ber Bitriossebereien und bie Pachtgelber ber Raphtabrunnen mit 250,000 Thater, so wie ber Steinkoblenberafau.

11) Das Calgregal liefert 8,800,000 Thaler.

12) Beim Mungregal wirft nur bas Rupfer und zwar 50-60 Procent ab.

13) Die Patent- und Diplomgebuhren werben mit 1 Million Thaler angesett.

14) Das Tabaksmonopol erreichte 1839 einen Bruttoertrag von 850,000 Thalern.

15) Das Spielfartenmonopol frachte 400,000 Thaler.

v. Neben nimmt die Gesammteinnahme Ruflands auf 155 Millionen an, die also gwissen ber von Sesterreich (140 M.) und Frankreich (271 M.) in der Mitte lient.

Die Statsausgaben bet reifficen Reiches überficklich der piellen, hoben mehrere Statififter verfucht; ellen die Reichtlate berfelben find sehr auseinauder gebend. v. Reden seit bieselben auf 151 Milliomen Thaler, d. h. er nimmt an, duß Einnahme und Ausgabe og jemilch in gewöhnlicher gelt sich angeleichen, während sieds die außerordentlichen Ereignissen und ungewöhnlichen Umsständen Unter Muleiben gemacht werben mußten.

Unter Beter bem Großen und feinen brei Rachfolgerinnen hatte

Ruffand noch feine Schulben, umb felbe ber Antheil Elifaberthe am fiebenjährigen Kriege machte eine Antleibe nicht nothig. Beter III. ift ber erfte, ber im Jahre 1762 eine Musgabe von Kaptergelb verfunkte. Bis dahin hatte man sich mit dem Berfaus von Kroneigenthum, Berpfändung von Afgaben, Antieben auf furze Jatt umb höntiden Rußregeln beholfen. Natharina'd Turktentriege brachten dem Etaate | loide Unstrungungen, daß er dem Beitpiel anderer Möcke folgen mußte. Ratharina II, stiftett febon im Jahre 1768 eine Affign arten. Mit giber 1768 eine Affign arten.

bant und gab Papiergeld aus. In bem am 28. Juni 1786 ausgegebenen Manifeste wurde bie Reichsichulb auf 6 Millionen Thaler Silber angegeben, wuchs aber burch fortgesetzt Affignatenansgabe in

folgender Dage:

1787 ketrug sie 300 Millionen Rukel Banco; 1795 150, 1800 212, 1801 221, 1802 230, 1806 319, 1807 382, 1809 333, 1810 577 und 1814 577 M. R. B., welche nach bamaligem Cours ein Kapital von 1854,00,000 Thalern barkelste.

Am Jahre 1798 nahm bie Regierung in Umfterdam ein Capital von 88 Millionen Gulben auf, bas im Jahre 1814 bereifs auf 81 Millionen abzgacht war. In ben Jahren 1814 -- 1816 fand feine Millionen abzgacht war. In ben Jahren 1814 -- 1816 fand feine Millen angewachfen. Am 3. Mai 1815 übernahmen England und bie Richerlande bie Hickerlande bie Bitcherlande bie Bitcherlande bie Schifte beifer Schulb.

3m Jahre 1817 wurde eine neue Organisation bes ruffifchen Staatefculbenwefens bewerfftelligt und es ergaben fich als Befammtfumme berfelben am 1. Januar 1818 316,485,000 Thaler, wobei bie Miffignaten an 230 M. Thir. G., bie bollanbifche Schulb mit 26,700,000 Thir, und bie innere Soulb mit 5,9885,000 Thir, figurirten.

Geitbem wurden nun burch bie Rriege in Berfien, ber Turfei und in Bolen bie Staatsichulben bermehrt, fo bag am 1. Januar 1842 bie Summe 478.811,000 Thaler betrug, eine Summe, bie in Betracht ber unermeglichen, jum Theil noch gar nicht ericbloffenen Bulfequellen bes Reiches ale feine fcmere Burbe ju betrachten ift. Daber tonnte benn auch ber Raifer in ben Jahren 1848 und folgenben ben weitlichen Rachbarn als Belfer in ber Roth ericbeinen \*).

Die StaatBausgaben betreffen ben gefammten hofftaat bes faiferlichen Saufes mit gegen 10 Millionen Thaler, Die Erhebung ber Abgaben, bie Befolbung ber Civilbiener mit 35 Millionen, Die Flotte mit 12 Millionen, bie Landmacht mit 40 Millionen, bas Minifterium bes Auswartigen mit 214 Millionen, bas Ministerium ber Bolfsaufflarung mit mehr als 3 Millionen.

Bir haben noch bas Dungmefen im ruffifchen Reiche gu ermabnen. Die Glamen find überbaupt bie lette ber europaifchen Rationen, welche Gelb pragte. Bis auf Rafimir ben Großen (1333-1370) bebienten fich bie Rolen meift ber bobmifden Dingen: ber genannte Ronig ließ bie erften Rupfer- und Gilbermungen nach bobmifchem, b. b. beutichem Mufter auspragen. Unter Ronig Gigismund August (1548-1572) wurben in Bolen Ducaten und gmar nach ungarifchem Mufter gepragt \*\*). Die Gubflawen hatten theils byzantinifche, theile turtifche, ungarifche und venetianifche Dungen, boch pragten bie Gerben und Bulgaren fruber Belb aus als bie Bolen.

Bei ben Ruffen maren in alter Reit bie brantinischen und arabifchen Dungen bas einzige gepragte Detall, bas im Berfebr mit ben Fremben gebraucht murbe. Wir faben oben, bag es im 12. 3ahrhunbert nebft Cbelfteinen und Berlen in großer Gulle ale Befitthum porbanben mar. 3m Berfehr maren Belgmert, Bieb, BBaare bie Taufchmittel. Man nahm bie Stirnhaut und Schneuzeben ber Marber ober Cichbornden ale Scheibemunge, Morbfi und Lobfi, befonbere in Romgorob, Bleefow, Smolenet und in Liefland. Die gum Sanbel besondere gebrauchten Relle biegen Runa, Marber, Dogata, Beficha und Gidbornden, und batten unter fich einen feftgefetten Cours. Gine Rung galt vier Rogaten ober gwanzig Befiden. Daneben fommen allerbings auch Metalle als Taufchmittel vor, bie

<sup>\*)</sup> Ausführliche Details über bie ruff. Staatefduibenwefen und bie barauf bezüglichen Ginrichtungen in v. Reben b. Raiferreich Rugland G. 569 nach amtlichen Berichten. \*\*) Cromere Bolen G. 114.

wie überall auf abnlichen Gulturftufen mehr nach bem Gewicht, als nach bem Geprage genommen wurden. Gine Grimna Golb ober Gilber war ein Pfund, bas in Romgorob 96, in Riem 72 Golotnif batte. Im Sanbel galt eine Grimna Gilber gwangig Runas ober 400 Befichas. Unfange bes 15. Jahrhunderte begann man in ben genannten Sanbeleftabten fleine Gilbermungen gu pragen; Dostau folgte nad. Man pragte nur Ropeten bon langlich runber form, beren 100 einen Rubel machten, beffen Berth einem hollanbifchen Ducaten gleich fam. 3m 15, und 16. Jahrhundert hatte jeber Golbichmieb bie Erlaubnig, Ropeten ju machen, vorausgefest, bag fle ben wirflichen Gilberwerth hatten. Die eine Geite zeigte bann bas Bappen bes Gurftenthums und bie andere Ramen und Titel bes Großfürften. Saufig ift auch ber Mungort angegeben, juweilen auch ber Rame bes Mungers. Derberftein ergablt (G. 63), bag bie alten Ropeten ober Denga auf ber einen Geite eine Rofe, auf ber anberen eines Reiters Bilbniß tragen, auf beiben Geiten ift Schrift. Es thun biefer bunbert einen ungarifden Ducaten. Gin Altin thut feche Dengen, ein Grifua gwangig, ein Boltin bunbert, ein Rubel gweibunbert. Doch berrichte nach ben Orten große Mannichfaltigfeit. Schon Berberftein bemertt, baf man bie Gilbermunge verfalichte. verfichert aber, er habe nie gebort, bag Jemand begwegen bestraft morben feb. Die Leute taufchten beim Golbidmieb bas gemunte Gelb gegen eine fleine Bergutung und fur ungepragtes Gilber nach bem Gewicht um. Borber gog man bas Gelb in lange Stodlein obne Bilbnig und Schrift im Gewicht eines Rubels, Berberftein hat aber biefes Gelb nie gu feben befommen.

Baar Alexei Dichailowitich fubrte eine große Beranberung im Dungwefen berbei. Geine baufigen Rriege mit ben Schweben und ben Bolen brachten ibn in fcmere Gelbverlegenheiten. Da nabm er im Jahre 1654 feine Buflucht gur Rothmunge. Er ließ bie im Lanbe baufig curfirenben beutiden, nieberlanbifden und anbere Thaler, bie etma 1 Thir. 15 Rar. ober eines Ducaten, b. b. balben Rubels Berth batten, einfammeln und als gange Rubel umpragen, in ber Abficht, fie fpater jum eigentlichen Berthe wieberum einzuwechseln. Bei bem allgemeinen Bertrauen, bas ber Rage genoff, batte bie Unnabme biefer neuen Rubel teine Schwierigfeit. Das Geprage ift febr Die eine Seite ftellt ben Saaren auf einem galoppirenben Pferbe in weitem Gewand, beffen rechter Mermel in ber Buft flattert, Die Krone auf bem Saupt, ben Scepter in ber Sand bar. Die febr feblerhafte Umidrift lautet: Durch Gottes Ginabe ber große Berr, Bear und Grouffurft Alexei Dichailowitich bes gangen großen und tleinen Ruflands. Die andere Geite zeigt ben Doppelabler und oben im Ranbe Die Jahrgabl, am Unterrande fteht ber Berth : Gin Rubel. Da nun aber bie Berftellung bes notbigen Gelbes bei ber Unvollfommenheit ber Dechanit nicht raid genug von Statten ging, fo

murbe bas urfprungliche Geprage ber Thaler gelaffen und auf bie eine Geite, gleichviel welche, ber ruffifche Reiter mit ber Lange, auf bie anbere bie Jahrgahl 1655 gepragt. Diefe Thaler galten auch fortan bei ben Ruffen fur poll und mehr ale bie umgeftempelten. Der Baar ließ außerbein auch noch auslanbifche Thaler in vier Stude fcneiben und auf biefelben fein Beichen feben, und baburch ju Biertelrubeln umgeftalten. Die eine Geite geigt breimal bas Bort Biertelrubel und bie andere bie Borte: Baar und Groffurft Alexei Michailowitich von gang Rufland. Bis jum Jahre 1658 galt jeber biefer Biertelrubel 50 Ropeten Gilber; ba nun aber bie Gelbverlegenheiten immer arger murben, fo rieth ber Oberbirector bes Dungwefens Rtifchticheff bie in ungebeurer Menge porbanbenen Gilbertopefen, bie boch eigeutlich nur ale Scheibemunge bienten, einzuziehen und an ibrer Stelle fupferne Robefen in Romgorob und Blestom mit bemielben Geprage machen ju laffen und zu bem Courfe ber filbernen auszugeben. Dief murbe im Jahre 1655 ausgeführt unb befohlen, bas neue Rupfergelb zu bem Gilberpreis in ben offentlichen Caffen augunehmen. Diefe Rupfermunge hielt fich giemlich brei Jahre ju bem Breife bes Gilbers. Da nun aber bie Falfchmungerei gunahm und bas Gilber gang aus bem Berfebre verfchwand, fant bas Rupfergelb gar balb auf ben mabren Berth, bann aber unter benfelben. 3m Jahre 1659 galten 100 Gilberfopeten 104 filberne, 1661 fcon 200, 1662 300-900 und im Juni 1663 fielen fle gar bis auf 1500. Die Rolge bavon mar eine entfetliche Roth und ein Mufftanb, ber icon 1661 ausbrach und blutige Scenen berbeifubrte. Mllgemach berichmant bas Rupfergelb aus bem Berfebr und bas Bertrauen fant fich wieber ein. Der Baar Merei Dichailowitich pragte auch golbene Ropefen, bie auf ber einen Seite ben Doppelabler, auf ber anberen feinen Ramen trugen \*).

Im Gangen war bis auf Beier ben Großen verhöltnismaßig nur eine geringe Wasse was fingenber Mange im Reiche in Umlauf; namentlich seble es am Scheidemunge. Beier der Große pragte baher Ausbermüngen in gehöpern Menge. Er ftellte ben Breis bersche en zum Eller sein. Den verler höherteln was Kupfergal bas Bertrauen und es blied vieles theils in ben Manghofen zurück, theils wart es alle Maner in bas Mussand verlende.

Schon Peter III. verfucte jur Erleichterung vest Berkers bie Musgate von Banthistes ju 500 und 1000 Mucht. Ascharina II. seiste aufs Neue die Muchterina II. seiste aufs Neue die Muchteriam in Umlauf, bestimmte beren unschwertigen Muscher judich Erer, just sier kunachme bei allen Zahlungen zu und führte Misjanten ein. Im 29. December 1768 wurde bei Misjantenkan mit einem Gapitale von einer Million Ruckel

<sup>\*)</sup> Fr. Abelung, Auguftin von Meyerberg und feine Reife nach Rug. fanb. Betereburg 1827. G. 169 m. Abb.

Golb und Gilber begrunbet und angeordnet, bag eine gleiche Gumme in Banfzetteln unter bem Ramen Affignaten von 25-100 Rubeln in Umlauf gefett werben, bag biefes Bapiergelb bei allen offentlichen und Brivatzablungen bem Golbe und Gilber gleich angenommen werben folle, auch bei ber Bant gegen bie gleiche Summe flingenber Dunge umgewechfelt werben tonne. Das Bertrauen gu biefem Bapiergelbe muche fo . baß bie Raiferin beffen Belauf bis auf einbun bert Dillionen Rubel vermehren fonnte, und bag erft in gwangig Jahren ein Ginten im Berthe beffelben eintrat. 3m Jahre 1770 mar bas Berbaltnig bes Gilbers jum Bapier fich gang gleich, 1788 fcon wie 100 gu 92, 1791 wie 100 gu 81, 1794 wie 100 gu 71, 1803 ftieg es auf 80, 1806 war es auf 60 und 1809 auf 50 berabgegangen. Dieg war Wolge ber ju großen Bermehrung bes Babiergelbes. Es warb nicht mehr gegen Gilber ausgelofet, man gab fleineres gegen großeres und auf Berlangen Rupfermunge. Die raichefte Entwerthung erlitten bie Banknoten, ale nach bem Rrieben von Tilfit bie Safen fur bie Englanber gefcbloffen murben und ibre Maffe auf 800 Millionen Rubel gestiegen mar, 3m April 1812 murbe ber Gilbelrubel mit 4 Rubel 20 Rovefen Bavier bezahlt. Um 9. April 1812 murbe burch Ufas bas Bapiergelb jur eigentlichen Landesmunge erhoben, gleichzeitig aber auf ein Dritttbeil feines Rennwerthes berabgefest \*).

Geit bem Jahre 1817, wo verorbnet warb, burch jabrliche Gingiebung von 30 Millionen Rubel bas Bapiergelb ju minbern, bat bas Bapiergelb feften Cours. Der Gilberrubel hat 32 Bapierrubel und gilt bemnach 94 Gilbergrofden. Dan bat Bapiergelb ju 5, 10, 25, 50, 100, 200 und 500 Rubel. Die Runfer find blau, bie Bebner roth, alle anberen weiß. Die rothen und blauen Bettel find baufig, und in Betereburg und bem Rorben wird Alles in Bapier bezahlt und zu festem Breis. Außer bem Babier ift nun bas gangbarfte Gelb bas Rupfer, und bie ruffifchen Rupfermungen finb gwei bis breimal beffer, großer und gehaltreicher ale bie westeuropaifchen, weshalb fie benn auch fafferweise ale Baare in bas Ausland geben. Man bat bie Grimna ju gebn Ropeten ale bie großte Rupfermunge, ben Bjatat gu funf, ben Grofch gu gwei und bie Ropeifa ju einer Ropete. Diefe eigentliche Ropeita ift felten im Berfebr, eben fo bie Denga ober balbe und bie Bolufchfa, Bierteltopete, bie etwa einem balben beutichen Rupferheller gleichkommt. Am baufigften ericbeint ber Groich auf bem Martte.

Die Gilbermunge, Gerebrennuija Monetui, welche am meiften im Berkefer vortommt, ift ber Butel (rublit = athacken), ber vornehmlich in ben beutiden Officeprovingen haufig erideint. Der Raufmann unterfciebet alte und neue, welche letztere um 20 tie

<sup>\*)</sup> v. Reben, bas Raiferreid Rufland G. 135 ff.

30 Kopeken niedriger siehen. Im Norden gilt der Silberrubel ga Kapierrubel, im Suden aber 4 Bapierrubel. In Silber hat mat ferner den Bolifnit, den halben, und den Lichenberrat, den Weiterlenfel, den Wögniggirwilf, d. h. Achtgrimmer, 80 Kopeken Kapier, 92 Kogeken Silber, den Scheftzimmit, den Schögerimmer, den Gribonit oder Sjorotkopeif zu 40 Kopeken Bapier und den Phikaufsche find höufer, zu 20 Kopeken Bapier. Diese liehen Gilbermufagen find sieltener im Berkehe als die Kuptjermingte. Im Silben find viele spanische Thalber im Umfauf, die man bort auch Thaler nennt und un 18 Mufel Eliker ober 6 Andel Augier annimmt und andeilekt.

Die Blatinmungen find nur gu 12 und 6 Rubel Bapier ausgepraat, tommen aber felten und gwar bauffger im Rorben als

im Guben por.

Die Golbmangen find nicht in großer Angolf geptägt worden. Einheimische ruffliche Goldbanignei ind der Americal gu 40 Rubel Bapter umd ber Bolumperfal gu 20 Rubel Bapter, der Bolumperfal gu 20 Rubel Bapter, der dem westenungen und der Goldandell, der Soldfarbischen, der Den Lichten, der Den Goldandellen, der Den Goldfarbischen Geradge verschen merben. Die in Bulgfarb, aumentifich der im Bolen des gangbarite Goldbanigse, Ausgerben ist aber auch viel fremde Goldbaninge in Ruffland im Umstan, namentifich aber im Bolen des gangbarite Goldbaninge. Ausgerben ist aber auch viel fremde Goldbaninge in Ruffland im Umstan, namentifich der Ausgerbende ver \*).

In feinem Gelveertehr fteht Rufiand mit allen Landern des westlichen Europa in Berkindung und das Bant- und Bechfelwefen sig gang wie bort beschaffen. Eben so ist das Actionwesen und die Berscherungsanstalten nach westeuropäischem Ause eingerichtet.

Langenmaße: 1 Werft == 500 Cafchen == 3899 preuß, Rug.

1 Gafche == 3 Arfchin == 0,566 Ruthe.

1 Arichin == 21 Rug == 16 Berschof.

1 guß = 64 Bericot = 12 ruff. Boll = 1 engl. guß.

1 Berfcot == 1 Boll == 21 Linien.

1 Boll == 12 Linien.

<sup>\*)</sup> G. Rohl, Reifen in Rugland und Polen II. 259 ff.

#### Aladenmane:

- 1 Quabratwerft = 104 Rron-Defftatinen = 446 Morgen.
- 1 Deffiatine == 2400 Quabrat Safchen.
- 1 D. Cafche == 9 Qu. Aricbin.
- 1 Q. Arfchin = 58 Qu. Bug. 1 Q. Ruff = 144 Qu. Roll.

# Rorpermane:

- 1 Bebro = Rrufchti ober Storf, fur Fluffigfeiten 30 Bfund beftillirtes Baffer bei 134 Grab R. = 750 ruff. Rubifgoll.
- 1 Tichetwerit, fur icuttbare Rorper, 64 ruff. Bfb. beftillirtes BBaffer == 1322,71 par. Rubifgoll, 1 Tichetwert = 2 Domin. = 4 Bajof = 8 Tichetwerif = 32
- Tichetwerfa = 61 Garnes = 3,819 Scheffel Breug. 1 Rubit Gaiden = 27 Rub. Aridinen = 343 Rubit Fug.
- I Sorofivoi, Raf = 11 Bebro.

Gewichte: .

- 1 Berfoweg, Schiffepfund = 10 Bub = 400 Bfund = 12,800 Both == 38,400 Golotnif.
- 1 Bub == 40 Bfunb.
- 1 Bfund = 32 Both.
- 1 Both == 3 Golotnife.
- 1 rufffices Medicinalpfund = I bes Sanbelepfundes = 8064 Doli \*). Das Boftmefen geht in Rugland bis in bie Beiten ber Mon-

golen gurud. Mus ben Rnafen murben Couriere, Gongt genommen, bie eine Berbinbung mit ber golbenen Gorbe unterhielten. 3m 16. Nabrbunbert murbe Dosfau ber Mittelbunct bes Boftmefens. 3man ber Dritte vermehrte bie Boffftationen. Boris Reoborowitich fubrte bie Boftbucher ein, welche bie Diffbrauche bei ber Ginnahme bes Roftgelbes verbuten follten. Dichgel Reoborowitich lief bie Bobnorte nach ben Boftftationen regiftriren und ftellte Reviforen aller Boftbucher an. Der Berfehr mehrte fich und es mußten nun viele Stabtchen und Dorfer ben Boftbienft ubernehmen, Die fruber bavon befreit maren. Fruber waren alle Bauern reibeum gum Boftbienft verpflichtet. Da nun aber manche Diflichfeit mit biefem Dienfte verbunden mar, fo vereinigten fich bie Bemeinbeglieber und fuchten Freiwillige aus ihrer Mitte, bie man bon bem Erbgins und anberen Laften befreite und bie bafur bie Berbinblichfeit ubernahmen, bie gaarifden Dienftleute mit Bferben und Begweifern gu verfeben. Da nun in ber Folge bie Regierung biefe Ginrichtung fur fich febr vortheilbaft fanb, fo bestimmte fie ein befonberes Boftgelb, brei Dengi fur gehn Berft, und ernannte eigene Jamfchtfchite, bie jahrliche Gulfegelber und Gratificationen erhielten, welche feit ber Mitte bes 17. Jahrhunderte gwangig und mehr Rubel betrugen. Diefe Ginrichtung

<sup>\*)</sup> v. Reben . bas Raiferreich Rufland G. 500 ff.

veranlagte eine neue Auflage, bie Boftgebuhr, Jamofie Dengi, welche nach porlaufiger Uebereinfunft ber Bojemoben mit ben Bemobnern ber Fleden und Dorfer von bem Bfluge bezahlt murben und bas bie Befiker ber Erbauter und bie Ribfter, auch wenn fie Freibriefe befagen, ebenfalls gablen mußten. Rur ber Batriarch und einige Stifter gingen frei aus. Frei waren biefenigen Orte, bie auf eigene Roften freiwillige Aubrleute unterhielten und ben Courieren bes Ragren unentgelblich Boftpferbe lieferten. Die zu ben Boftftationen geborigen Beufdurven und Bferbeftalle murben im 16. und in ber erften Salfte bes 17. Jahrbunderte von ben Bauern ber benachbarten Orte erbaut und im Stanbe gehalten. Schon 1512 wird bie Art und Beife befohlen, wie fie gebaut werben follen. Auf ieber Boftstation befand fich ftete eine bestimmte Angabl freiwilliger Suhrleute ober 3amfchtfchife, zuweilen bis an 70, beren jeber zwei bis brei Bferbe hatte, baber bie Reifenben ohne allen Aufenthalt und überaus ichnell vom Blage tamen. Berberfteins Diener fuhr in 52 Stunden von Romgorob nach Mostau; fur frembe Gefanbten ftanben gefattelte Bferbe bereit. Bar bas Bierb febr ermubet, fo fonnte er im erften beften Baufe ein frifches Bferb befommen ober auch bem erften Reiter, ber ibm begegnete, ungestraft bas feinige nehmen, wenn bieg nur nicht ein gaarifcher Courier war. Das Boftbuch fuhrte ber Birth bes Bofthaufes. Die oberfte Boftbeborbe mar ber Jamstoi Britas nebft bem Bofaren, bem Dummot Oworfanin und zwei Diaten ober Schreiber. Die Abftanbe ber Boftflationen betrugen 30 bis uber 40 Berfte. Gur Gibirien bestand eine besondere Boft. Die Boft benuste, wo es moglich, auch bie Wafferftragen. 3m Jahre 1666 wurde in Mostau bie fogenannte beutsche Boft eingerichtet. Die Boft batte nachftbem bie Berpflichtung, ben Reifenben Rahrungsmittel gu liefern \*).

Befer der Große organistiet das Hössinstein auf westeurschässische Auß und sieht en die Stelle des Ichnössis Prista im Jahre 1723 die Jämstäja Kangeljaria, die Hössischen Das Hössinstein ward von den Rachfolgern des Kausers immer mehr ausgestliet und die Argeungen des Auslandes benuty, und sofern sie für hersbett hatten, angewendet. Im Jahre 1829 ward eine haupterauderung worzennen und eine neue bekeutende ermäßigke Berototare einsprüssig.

Ber in Austand mit der Bost reifen will, muß einen Bostvass, eine Podrossfinia hafen, der vom Gouverneur auf eine Festimante Zeit und bestimmte Errede erthellt wird. Gegen Borgeigung biese Baffest muß der Reifende unverzischlich geberde erhalten, sofern solche vonbanden find. Kar bet fallerichen Construe musten field vonbanden find. Kar bet fallerichen Construe musten field gefrede zu-

<sup>\*)</sup> S. Ermans Archiv f. b. wiffenschaftl. Kunde Ruficabe II. 304. Bergl. bamit C. G. VII. 238 uber bas abulich organifirte Poftwefen ber Drientalen.

richtschaften werben. Sind alle Pferbe, beise Referveyferbe ausgenommen, unterwogs, so mus der Neischne fechs Enubenen liegen bleiben, da jede Station auf gwei Stunden berechnet ist und binnen biefer Zeit Polipierbe gurückfehren mussen. Allgemein ist die Alage ber Resignien über die ruftigden Polikeannten, die fich nur dann au worräckigen Pferben bekennen, wenn sie einer außergewöhlnlichen Schyulage vom Resignehen verstichert find. Gemeiniglich find teine Pferbe vorsanden. Je weiter die Phos von der Resignen untermit ist, bei graffer und unverschäumter sie die Pferche der Bostematen, die bafür freillich gar oft von reisenden Beannen übel behandelt, nicht eiten ackriecht werben .

Durch biese Breitereien der Bostmeister ist in manchen Gegenden es Reiches, beschonten in Elibauen, ein gerbaufistint, die Baueren poß enstlanden, die dermals dem Gemeindessin des stadigen Landock eines eines sie der bestieder der Bestimmte geit ju sahren. Der gedungene Bauer auf eine beileige Gerecke in bestimmter Zeit zu sahren. Der gedungene Bauer stäter ihme Entation und dinge einem neuem Fuhrmann, ohne daß ersteine bestierer Bemüßungen datte. Nach gebere Teation begaßt man bem Räckfeiden weiterer Bemüßungen datte. Nach gebere Teation begaßt man bem Räckfeidernden den Unterstädied der beiden bedungenen Summen um benmut sicher und fohnelt dieser und fehrell ohne Bertägereien zu einem Ziele \*\*).

Im Norben, pwiscen Bologde und Ufting beeiff, ift noch eine alte Ginirchtung, gur goffen Zelf für bie Sandeute. Zeher Edwohrer ber am Bege liegenden Dörfer bezahlt jahrlich zum Vortischaffen der Hofteren Begenklich in Anfpruch genommen vereren. Jum Gluf tommen faum zehnmad bed Jahreb berartige Ressend werten beite Gegenden Bestellt der ein Beanter Pferbe vortauf, bann mißen freille auf einer Reise vom Stationen hunderte vor Afferde unt eine Reise vom Stationen hunderte von Afferden ist, woch die in die Erntzgit fällt. Die Bauern suchen fich in hie Erntzgit fällt. Die Bauern suchen fich in solden fich in die Erntzgit fällt. Die Bauern such in folden Halle durch Geld logustaufen. Man versicherte Victius (M. 1. 160), daß habifchigig und gewissellen Staatlangen voraussessellen, um die überfüssigen abkaufen nach allen Richtungen voraussessellen, um die überfüssigen abkaufen ju lassen.

Bwilchen Wolfan und Betersburg, so wie Robogorob, besteht im Ell'wagen. Die Diligence ging im Jahre 1835 zwischen erfis genannten Orten zweimal whechentlich und legte biefen Weg von 674 Weifen, 96 1/2 Weifen, in 75 Euthene mit Indegriff ber zu Frisbuld, Wittag auch Ellenbort notifigen gleit gurich. Die Berroin gabite

<sup>\*)</sup> G. Rufflande inneres Leben I. 113, 116. Blafine I. 29. Arnim, Reife ine rufffiche Reich II. 103.

<sup>\*\*)</sup> Blaffine, Reise in Ruftland I. 30, 169. II. 80. Freilich sommt es auch vor, daß ber Bosmeister, wenn er fieht, daß ber Reisende mit dem Bauer unterhandelt, dann plohilch Pierde hat und daß es neue arge Sees nen giebt.

fir ben Gip ber vier gu gwei und zwei getheilten erften Blage 90 Rubel und fur ben Gig in bem bintern halbrunben, ju vier Gigen eingerichteten Raume 75 Rubel mit 45 Bfund Freigepad. Der Bas gen war elegant und bequem eingerichtet \*).

In neuefter Beit ift Mostau burch eine Gifenbabn mit St. Betereburg verbunben und es follen auch anbere Theile bes Reiches burch Schienenwege verbunben werben.

#### Gefetgebung und Rechtepflege

geben vor allen Dingen ben Magftab fur ben Culturftanb eines Bolfes ab, in ber Gefengebung fpiegelt fich ber Charafter ber Stagten.

Die bon mefteuropaifder Civilifation noch nicht berührten Glawen, 3. B. bie Montenegriner und bie alten Ruffen, haben Gefege und Rechtsformen, bie benen ber Bebuinen und Ticherteffen, ber Germanen und Tungufen entiprechen. Die bon beuticher Gultur berubrten Bobmen und Bolen nabmen fur ibre Stabte beutiche Stabtrechte bei fich auf. Die Raaren maren ale Saupter bee Bolfes, ale bie, bor benen Alles gleich mar, wie ber Familienvater, Berricher bes Gangen, Die burch feine Gewalt beidranft merben fonnten. Gie waren Befeggeber, beun fie maren bie Befegesquellen.

Bei ben fublichen Glamen finben wir bie alten Rechtsgewohnbeiten noch am meiften rein erhalten. Roch unter bem Borganger bes im Laufe biefes Jahres verftorbenen Blabita mar bas Bolt felbft ber Richter, ber Blabita mar nicht viel mehr ale ber Borntenbe, wie wir oben (G. 113) gefeben baben. Dabei berrichten gar alterthumliche Gerichtegebrauche. Bar Jemand beftoblen worben, fo mußte ber Dieb ben flebenfachen Berth bes Gutes erfegen. Um geftoblenes But wieber gu erlangen, ohne ben Dieb ber Schanbe auszusegen, macht ber Beftoblene offentlich befannt, bag er beftoblen worben und verfpricht bemjenigen, ber ihm ju feinem Gigenthume wieber verbilft. eine gemiffe Gumme. Rennt nun Jemant ben Dieb, fo zeigt er ibn nicht an, fonbern lagt ihm burch eine britte Berfon fagen, bas Berbrechen feb entbedt und er moge nicht gogern, fich mit bem Berletten burch Burudgabe bes Gutes auszugleichen.

Gemobnliche aber auch außerorbentliche Streitfachen murben immer burd Schieberichter enticbieben. Bebe Bartei mablt bann beren gebn bis viergig, Rmeti, bie fobann bie Sache genau prufen und bie Schufmunbe ober ben Dataganbieb nicht nach ber wirflich gefchehenen Berlekung, fonbern nach bem Schaben abichaken, ber batte gefcheben fonnen. Der fculbig befundene gabit fur eine Bunbe 10, fur zwei 20. fur einen Morb 120 Ducaten \*\*).

<sup>\*)</sup> Mever, ruffifche Deufmaler II. 4. Rohl, Reifen in Rufil. I. I, und bie Mostauer Privatbiligence berf. II. 2. Arnim, Reife ins ruffifche Reich II. 103.

<sup>\*\*)</sup> Bilfinfon . Dalmatien I, 272.

Wie im Kautajus, bei ben Bebuinen und ben alten Germanen, berricht bei ben Subliawen noch ber Gerbauch ber Blutrache. Monteneginer, Moriaden, Alleanier, Boecheien üben fie noch heute troß ber von ber bsterreichischen Regierung und bem Alabika nieder-

gefetten Berichte. 3ft Jemanb verwundet worben, fo bat er ben Unfpruch auf Entschabigung, ift Jemand ermorbet worben, fo bat fein Cobn bie Berpflichtung, ben Dorb am Morber ju rachen. 3ft ber Cobn beim Tobe bes Batere noch nicht mannbar und waffenfabig, fo fommt ibm feiner feiner Bermanbten in ber Musubung biefer Bflicht gupor, fonbern er wird von feiner Mutter gur Rachung feines Batere erzogen und bie Erinnerung an ben Tob beffelben und an ben Morber wirb ftete in ibm aufgefrifcht. 3ft ber Cobn beim Tobe bee Batere menigftene einige Jahre alt, fo balt ibm bie Mutter bas blutige Gewand feines Batere por und lagt ibn barauf, unter leibenschaftlicher Ermabnung und im Beifebn anberer Bermanbten, ja foggr eines Beiftlichen, einen Gib ablegen, bag er im Alter feiner Dunbiafeit bes Untergauges feines Batere gebenfen wolle. 3ft ber Gobn noch in ber Biege, fo legt bie Mutter ben Caugling auf bas blutige Bemb ober Tuch und fpricht an feiner Statt ben Gib. Das Blutgemanb mirb fobann in ber butte aufgebangt. Der beranmachfenbe Rnabe benft nun ftets an bie ibm obliegenbe Bflicht und es bauert oft lange Sabre. ebe fich eine gunitige Belegenbeit zur Erfullung berfelben barbietet. Stirbt er baruber, fo erbt ber nachfte Bermanbte bie Rache, ebenfo fallt, wenn ber Dorber unbeftraft ftirbt, feine Schulb auf feinen Rachfolger. Die Reifenben (namentlich Robl, Dalm. 1. 416 ff.) berichten eine Menge Beifpiele von Jahre lang fortgeführter Rache, Inbeffen fommt es benn boch gumeilen gur Ausgleichung und frieblis den Beenbigung ber Blutidulb. Diefer gebt eine forgfaltige Musfunbichaftung ber Gefinnungen ber Betbeiligten voraus. Der Dorber und feine Genoffen burfen es nicht magen, gur beleibigten Familie ins baus zu fommen. Es muffen fich alfo unbetbeiligte Rrembe ins Mittel folagen und fur bie Reinbe um freies Geleit bitten. Der Dorber labet "gute Leute" ju fich ein, worunter oft Geiftliche, und fenbet fie bann in bas Saus ber Blutvermanbten bes Gemorbeten. Die Abgefanbten bleiben entbiogten Sauptes an ber Thur fteben und rufen breimal: "Gott belfe Deiner ehrenwerthen Ramilie". Dann fagen fle: "Bir find von bem entfenbet, ber Dein Schulbner ift und ber Dich bittet, bag Du ibm Biera - Gicherheit aufe Bort - gemabreft, auf welche Beit es Dir gut buntt". Gie umgeben bie Rennung bee verhaften Ramene. Erfolgt eine gunftige Untwort, fo entfernt fich bie Deputation. Run erft fann ber Morber baran benfen, Abgeordnete von feiner eigenen Familie gu ichiden, gu ber er moglichit viele einlabet. Dazu werben aber auch Beiber und ungetaufte Rinber gestellt und von Beiftlichen und Melteften begleitet.

Bangt nun die jabsreiche Deputation bei bem Daufe der feleibigten Samille an, so ruft sie derimal mit entbissem Daupte: "De Dausderr, wir keschwobern Dich bei Gott und dem helligen Jodannes, daß Du denn, der Dir so großes llebel gethan, Krieden schanker, sollt fun den Bohen mit den Kraune eintreten, wolche Sauglinge auf den Armen tragen, verspricht auf des Bohen Bitte, bei den Almern Aufgehnftelle gubertreten, babrend die andern Abgestadten von Baufent Alle Arnntwolle konirfest vorken.

Benn ber Tag bes Friebensichluffes festgefest worben ift, febren

bie Abgeordneten nach Saufe.

An bem feftgefetten Tage begeben fich bie Bermanbten bes Gemorbeten mit moglichft gablreichem Gefolge in bie Ortefirche und mablen bier amolf Manner aus ihrer Mitte, bie ben Morber empfangen follen. Diefer ericbeint nun mit Bermanbten und Freunden und amolf Musermablten, bie ibm bie Beriobnungsfoften tragen belfen. Funfgig Schritt vor ber Rirche bleibt ber Morber fteben und bier muß er fich bemuthigen, auf bie Ruie werfen und fich bas Gewehr um ben Bale bangen laffen, mit bem er ben Morb verübte. Er, fo wie fein Gefolge ift ganglich unbewaffnet. Der Morber magt es noch nicht, feinen Feind angubliden, er fußt ihm nur Guge und Banbe, mabrent bie Bermantten es nicht an Bitte und Rurfprache feblen laffen. 3ft ber Beleibigte enblich übermunben, fo nimmt er bem Morber bie Morbmaffe ab und fcbleubert fie weit hinweg, wo fie bann von ben Freunden gertrummert wird. Run hebt ber Beleibigte ben Reind auf und umarmt und fußt ibn, und bie Anwesenben brechen in lauten Jubel aus. Der Beiftliche fpricht ben Gegen und ein Bebet, und bie Berfohnung ift vollenbet. Darauf wird ber Blutpreis bezahlt und bas Berfohnungemahl gehalten \*).

Diffe Blutrache finden wir auch bei den alten Aufen. In dem Geischuch, das der Großfuft Jurif Jaroslaw im Jahre 1039 der Stadt. Rougered gad, heißt es gleich zu Ansanz: Wenn ein Meulich einen anderen fedete, in soll in Bruder den anderen, oder der be Kinder von seinen Bruder der von seinen Schapen, der von seinen Schapen, der der den Iften Gedienster der den. Ik feine Person vordanden, wolche Ardet, dann fohrte des Wortvanen sie Noses, wom est ein Ausse. Demnách keinen beieß Geich den Breis für Wimben, 30 Grünnen feine Untrach und dem Arzie der Lohn, nem teine Zugap wordanden. Bür den Schlag mit der Faust, dem Stock, dem Arinfborn und dem Ricken der Stlinge mußten zwoff verbenen Sachen der Aufen der der der der den kannen fangelit werden. Eine abgedauene hand folket 40 Grünnen, ein verletzer Minger 3. Ein Schlag an den Bart ward mit 12 Grünnen gekößt. So waren und für andere Bertelmung "Beschäden an Schladen, an Wichs, an Wichselan auch für andere Bertelmung "Beschäde gegen an Schladen, an Wich

<sup>\*)</sup> Rohl, Dalm. I. 406 ff.

an Speeren, Schilben, Rleibern und bergl, genau bie Bugen burch Gefen bestimmt \*).

Bei ben Bolen erfcheinen geschriebene Befege noch bei weitem fpater, indem erft Raffmir ber Große einige und gwar nur wenige abfaßte. In ben Beiten von Gigiemund, befonbere aber von Gigiemund Muguft, muche bie Begierbe, Gefete gu machen und bie alten au beranbern, gang befonbere. Daber, fagt ein polnifcher Schriftfteller bes 16. Jahrhunberte, ba bie alten Gefege beinahe nichts gelten und bie neuen faum recht angenommen werben, fo muffen beibe alfo in Berachtung geratben, woraus bem gemeinen Befen ein großer Rachtheil erwachft. Die Dacht, Gefege ju geben, ftanb bamale noch bei bem Ronig, boch in Berathung mit ben Rathen und Lanbboten. Fruber mar ber Ronig bas lebenbige Gefet. Die Bojewoben maren nicht allein bie Beerführer im Rriege, fonbern auch bie Dberrichter im Frieden. Unter ihnen ftanben bie Caftellane. Diefe ernannte fruber ber Ronig. Die Lanbrichter, Unterrichter und Lanbichreiber wurben bom Abel gewählt. In ben Stabten war meift ein Rath ber Rebner, auf ben Dorfern richtete ber Schula \*\*).

Mehnliche Ginrichtungen batte auch bas alte Ruglanb. Der Raar war bie Sauptquelle bes Rechts. Der Baar gab Berorbnungen und Ufafe, Die nebit ben Enticheibungen ber Boigren und Rathe bie Stelle wirklicher Gefege vertraten. 3man ber Schredliche ergangte bie alten Jaroslamichen Gefege und gab im Jahre 1542 ein Gefehbuch, bas aber febr ungenugenb mar und von ben Rachfolgern burch Ufafen ergangt marb. Der Baar Alexei Dichailowitich fublte icon bie mannichfachen Biberfpruche in biefen alten Rechtofdriften, und er ließ baber, wie wir bereite ermabnten, eine Art Stanbeversammlung einberufen und ein ganbrecht beratben, bas er bann mit ben Bofaren Obojewell und Broforofeti, bem Rammerberen Bolfoneti unb ben Diaten Lewontieff und Gribojeboff rebigirte und fobann bruden ließ \*\*\*). Es befieht aus 25 Abichnitten, beren erfter von ben Gotteslafterern und Rirchenftorern hanbelt. Tobesftrafe, Anutenhiebe, Gefangniß und Gelbstrafe treffen ben Uebertreter, boch ift fein Dag ber Strafe angegeben und biefe baber bem Ermeffen bes Richters überlaffen. Das zweite Capitel handelt von ber Gr. Baarifchen Majeftat gebubrenben Chrerbietung und wie man fur bero Leben und Gefundheit Sorge tragen muffe. Beber Unfchlag gegen bas Leben bes Raaren wird mit bem Tobe beftraft, ebenfo jeber Berfuch, bas Reich an fich

<sup>\*)</sup> S. beutiche Heberfepung in Bufdinge gelehrten Abhandlungen und Rachrichten aus Ruflant. 1764. Th. I. Ct. 3. Dann in Emere bas altefte Recht ber Ruffen in feiner gefchichtlichen Gutwidelung. Dorp. 1826.

<sup>\*\*)</sup> Gromere Bolen G. 135. \*\*\*) 3ch folge ber leberfepung von Menerberg und Struve. Dangig

ju reißen. Ber in abnlicher Abficht ein Saus ober eine Stadt angunbet, wird verbrannt. Die Erb = und Lebnauter und gesammte Sabe folder Berbrecher werben confiscirt und Beiber und Rinber berfelben, wenn fle um ben Berrath gewußt, ebenfalls am Leben geftraft. Benn Jemand einen anbern eines gegen ben Ragren gerichteten Bere brechens verflagt, aber feine Beugen vorhanden, auch fein Mittel vorbanden, binter bie Cache ju fommen, fo foll nach Befinden barin verfahren werben, wie es ber Baar befehlen wirb. Benn Bebiente und Bauern ibren herrn einer Berratherei gegen ben Bagren anflagen, aber feinen Beweis liefern tonnen, fo foll folder Unflage nicht geglaubt werben. Bielmehr foll man fie fcarf mit ber Anute ftrafen und ihren herren ausliefern. Ber etwas in Bezug auf Unfolage gegen ben Baar vorbringt, fobann aber es wieberruft und fagt, er habe bie Angeige gemacht, um Schlagen ju entgeben ober weil er betrunten gewefen, erbalt bie Rnute und wird feinem Geren ausgeliefert. Belobnt wird ber, welcher Berratber gefangen einbringt ober tobtfcblagt. Benn Jemand eine Bufammenrottung und Berichworung bemertt, fo foll er bas bem Ragren anzeigen. Ber bieß bewiefener Dagen unterlaffen bat, ber wirb am Leben geftraft. Gleiches Loos trifft ben, ber bie Bojaren, Rammerberren, Rathe und nachften Diener bes Bagren, Bojemoben und Diener in Stabten und Burgen tumultariid überfallt, beraubt ober ermorbet. Der britte Abidnitt banbelt von bem Soflager bes Ragren und bon ben bort unterfagten Unordnungen und Bantereien. Ber in Gegenwart bes Baaren ober in feinen Gemadern Jemand mit Borten fdimpft, wird zwei Boden eingesperrt und gabit bie gewohnlichen Schimpfgelber; mer bafelbit Semand mit ber Sand ichlagt, mirb fofort festgenommen, feche Bochen eingesperrt und muß boppeltes Schimpfgelb gablen. Ber in bes Baaren Gegenwart ben Gabel ober anberes Gewehr giebt und einen nieberflicht, wird am Leben geftraft und aus feinem Bermogen merben bes Ermorbeten Schulben bezahlt. Stirbt ber Geichlagene auch nicht, fo wird ber Beleibiger boch am Leben geftraft. Am hofe bes Baaren und in feinem Reifegefolge barf Riemand obne Befehl mit Teuergewehr, Bogen und anderen Baffen ichießen. Der lebertreter erbalt bie Batoggen und wirb eine Boche eingesperrt. Riemand barf fur Ach in ben gaarifchen Teichen und Geen fifchen laffen. Ber erwies fener Dagen am hofe etwas flieblt, erbalt bas erfte Dal bie Anute, bas zweite Ral außerbem feche Monate Gefangniß, bas britte Ral wird ihm bie Sand abgebauen. Das 4. Capitel, von Berfertigern falicher Briefe. Schriften und Betichaften, fichert biefen Tobesftrafe gu. Das 5. Capitel bestimmt ben Salfcmungern, ben Berfertigern fupferner, ginnerner und ftablerner falfcher Dungen, fo wie benen, bie bas Gilber mit Rupfer und Blei berfalfchen, bie Tobesftrafe und foll ihnen bas alubenbe Detall in ben Sale gegoffen werben. Golbfcmiebe, bie Ralidung mit bem Gilber treiben, muffen ben Schaben

erfeben und erhalten bie Rnute. 3m 6. Capitel folgen Beftimmungen uber bie Baffe ju Reifen in auswartige Reiche. Riemanb barf, um Raufmannichaft ju treiben, in frembe Reiche, mit benen ber Baar in Frieben fteht, ohne Bag reifen, ben ber Bojewobe ohne Aufenthalt auszuftellen bat, wibrigenfalle er ben baraus erwachfenben Schaben au erfeben bat. Ber in verratberifcher Abficht ohne Bag aus bem Banbe gebt, wirb am Leben geftraft, wer bieg nur um ber Raufmannichaft willen thut, erhalt bie Knute. Ramentlich foll an ber Grange nach Bolen und Deutschland ftrenge Aufficht geubt werben. Das 7. Capitel behandelt ben Militairbienft, bas 8, bie Losfaufung ber Gefangenen, bas 9, bie Bolle, Gabren und Bruden, auf beren Beschabigung barte Strafen fteben. Das 10. Capitel banbelt vom Bewicht in 286 Abichnitten. Bor allem empfiehlt ber Raar Unparteilichfeit gegen Ginheimische wie gegen Frembe. Bas in ben Cangleien nicht abgemacht werben fann, foll man bem Baaren gur Entichelbung vorlegen, ber mit ben Bojaren, Rammerberren unb Rathen im Balaft gu Gericht fist. Benn Jemand beweift, bag ber Richter ihm feinbfelig gefinnt, fo foll feine Sache einem anberen Richter vorgelegt merben. Ungerechte Enticheibungen ber Bofgren, Rammerberren, Rathe und Diaten werben an biefen, wenn es bewiefen, mit breiboppeltem Erfat und Abfegung beftraft. Geringere ungerechte und beftechliche Beamte erhalten offentlich bie Rnute und merben fur immer abgefest. Ber aber einen Richter ber Beftechlichfeit falichlicherweife beschulbigt, gabit ibm bas breifache Schimpfgelb und betommt bie Rnute. In Gerichtsfachen follen bie Schreiber Brotofolle richtig fubren und von Rlager und Betlagten unterfchreiben laffen biefelben auch in Abidrift nebit ben Acten beim Gericht aufbewahren. Berfalfdung ber Brotofolle wirb mit ber Anute beftraft, Es folgen Strafbeftimmungen wegen falfcher Unflagen und ungerechter Forberungen, megen ber Bittidriften an ben Baar und Berfaumnig ber Richter; Conntage und Refttage foll fein Bericht gehalten werben. Mit bem 26. Abichnitt beginnt bie Lifte ber Strafgelber wegen Schimpfworten; ber Bojar, ber einen Metropoliten, Ergbifchof ober Bifchof fdimpft, gabit erfterem 400, ben anbern 300 unb 200 Rubel. Hebertreter aus anberen Stanben mußten außer ber Gelbftrafe noch Gefanguiß erbulben. Es ift genau angegeben, wie viel Bufe Mebte. Donde, Beiftliche erhalten muffen. Abichnitt 98 beftimmt, bag ein Schimpf, welcher eines Mannes Cheweibe angethan worben, mit noch einmal fo viel ale bem Danne, beffen unverheiratheter Tochter viermal fo viel ale bem Bater gebugt merben muffe. Abichnitt 104 fest feft: wenn bie Barteien auf bes Richters Befehl fich por Gericht ftellen, fo follen fle ibre Rlage und Berantwortung boflich, in ber Stille und obne garmen vorbringen und tein ungiemliches Bort Taufen laffen, viel weniger fich unter einanber ichelten. Ber bagegen banbelt, muß bem Unbern bie Schimpfgelber erlegen und wirh eine

Boche ins Gefangniß gefest. Gin Schlag mit ber Banb bringt boppeltes Schimpfgelb, Bieben ber Baffe Rnute, Tobtichlag Tobesftrafe und Bezahlung ber Schulben bes Ermorbeten. Befdimpfung bes Richtere wird noch barter bestraft. Es folgen Bestimmungen megen Terminversaumnig und Richterscheinen por bem Gericht, Biberfpanftigfeit gegen baffelbe und Burgichaft, fo wie Reftfegung ber Gerichtes toften. Es folgen Beftimmungen binfictlich ber Drobung, Abmefenbeitevormunbichaften, Uebergriffe ber Obrigfeiten, Stellvertretung vor Gericht, Beugen, angeblicher Unmiffenbeit auf gerichtliches Befragen. Wenn eine Bartei auf ber anberen Bater und Mutter fich beruft, fo follen biefe barauf befraat und bagegen zu ercipiren Riemand erlaubt febn , fonbern bie Cache nach ber Eltern Musibruch enticbieben merben. Burbe aber ein Theil auf bes anberen Chemeib fich berieben. fo foll baffelbe baruber auch nicht einmal befragt werben. Berren follen uber ihre Diener in gleichem Ralle nicht befragt merben. Faliche Antlager erhielten Gelbftrafe und Anutenbiebe. Bei ber zweiten Bieberholung bes Berbrechens aber mußten fle vierfache Strafe und boppelten Schabenerfat geben. Dann murben fie uber ben Bod gelegt, gefnutet, von einem Martt gum anberen offentlich geführt, überall gefnutet und enblich ine Gefangnif nach bem Ermeffen bes Baaren gelegt. Erpreffungen ber Militairperfonen an Burgern jogen Anutenftrafe nach fich. Ge folgen (6, 192) Beitimnungen uber Schulben und Beruntreuung anvertrauten Gutes, uber Gemalt und Tumult, Beidabigung ber Relber und Lanbauter, Garten und Bienenftode, Grengen und Grengfteine, Bebaube, Befchabigung burch Thiere, namentlich bofe Sunbe.

2008 II. Capitel hanbelt in 34 Chifchnitten von ben Bauern, nammtlich bem Ginlaufen berfelben und ber Aufnahme und Bieberberausgabe entlaufente Beibeigener. Wenn ein Ausrenmachten aus einem Dorfe entlauft und eines andern Knecht ober Bauern mit jetten gesten bei von zu genande in frembes Bauernähmen vor auch einem Knecht ober Bauer jum Weite giebt, so soll sie mit ihrem Mann und ihren klinern, nicht ober befin ober, an ben alten derru guruckgegeben werben. Ift nun ihr Mann ein Wittwer geweien, ber von ber ersten Frau Allieber batte, so folgen dies bem Bater nicht, sonbern ließein bem Herrn, sie bem ist gedoren worden. Gen so wurde so mit entlaufenen Wittwer gegalten. Bon den Lechngütern darf Riemand Bauern auf siehen Explaige verzigen.

Das 12. Capitel enthält Bestimmungen über den Umfang der Greichtsbarfeit des Patriarden, und über das Benehmen der patriarchalischen Gerichtsbamten, die ganz so wie die gaarlichen zu verzähren haben. Das 13. Capitel hambeit vom den Genzleien der Wetervopliten, erzisischer, Bischofe, Niebe, Prioren und anneren gestlichen Bürten; das 14. vom Eide. Zedem Aussen, der 20 Jahr alt, soll erdauf ichn in allen Gameliein an Gwößtatt das Areuz ut Lissen oder

feinem Ramen burch einen Anberen fuffen gu laffen. Ber bas Rreng breimal gefüßt, muß, wenn er bie Richter noch nicht überzeugt, einen anberen Beweis fringen, und wirb, wenn er bas nicht fann, gefoltert. Dichtruffen legen ben Gib in ber bei ibnen ubliden Beife ab. Benn ein Mustanber mit einem Ruffen in einen Rechtshandel gerath und ber Ruffe bas Rreug tuffen wollte, fo ftebt ibm bas frei. Doch fann ber Ruffe bitten, bag gwifden ibm und bem Muslanber bas Loos enticheiben moge, wer von ihnen ben Gib leiften folle, Rrengestuff einen faliden Gib leiftet, ber foll feche Jahre von ber Rirche getrennt werben. Das 15. Capitel handelt von abgethanen Broceffen, bas 16. von ben Lebngutern, ber Bertbeilung berfelben nach ben geleifteten Dienften und innehabenben Rechten. Die Lebnfaffen burften bie Lebnauter nicht nach Billfur vertaufden, fonbern fle muffen beghalb beim Baaren bittweife eintommen. Doch burfte eine Bittme ober Jungfrau bas Lebngut einem Anberen unter ber Bebingung überlaffen, bag er fie ernahre. Ebelleute, beren Lebnguter, mabrent fle 10-25 Jahr in Gefangenichaft gefeffen, mittlerweile an andere vertheilt worben, follen fie wieber erhalten. Bleibt ein Belebnter, Chelmann ober Auslander im Dienfte bes Baaren vor bem Reinb, fo erhalt bie Bittme 20, bie Tochter 10 vom Sunbert gu ihrem Unterhalte, ftirbt er gu Saufe, aber nur bie Salfte. Das 17. Capitel, von ben Erbgitern, behandelt namentlich bie Berpfanbungen, Raufe und Grengftreitigkeiten, fo wie bie Erbichaften unb ben Bertauf mufter Lanbereien. Das 18. Capitel bestimmt bie Giegelgefalle. Das 19. Capitel banbelt von ben Burgern und Stabten. ben Globoben, beren eigentlich nur ber Baar haben foll. Amei Berft um Mostau follen ringeum Biebtriften febn, beren auch um jebe Lanbftabt befteben follen. Bon ben Burgerichakungen und Frobiben find Streligen, Rofaten und Dragoner ausgenommen. Buben burfen nur ichagbare Burger baben, frembe Banbler muffen im Gaitbaufe ihre Baaren verfaufen. Frembe follen fich in Mostan und anberen Stabten nicht anfaufen. 3m 20. Capitel werben bie Berbaltniffe ber Rnechte beffimmt. Riemand foll einen Junter als Rnecht annehmen. Rinber, bie bor ber Rnechtschaft ihrer Eltern geboren werben, finb Der entlaffene Anecht muß einen Abichieb erhalten. Anechte muffen in ber Anechtcanglei eingeschrieben merben. 2Ber langer ale brei Monate einem herrn bient, wirb ale beffen Rnecht angefeben. Mit bem Tobe bes herrn werben bie Rnechte frei. Das 21. Capitel banbelt vom Stragenraub und Diebftabl, fur welche in Mostau und ben ubrigen Stabten und Begirten eigne Morbercangleien eingerichtet maren. Gie maren mit Gerichtevoigten und Geschmornen befett und es murben fur biefe Berbrechen nur ba, mo folde nicht porbanben maren, bie Bojemoben ale bie Richter berfelben angenom's men. Des Diebftable überführte Diebe murben gefoltert, um gu erfahren, ob fie nicht auch Morbtbaten und noch anbere Diebftable

perubt batten. Geftebt ber Befolterte nichts weiter, fo erhalt er bie Rnute, ibm wirb bas linte Obr abgeschnitten, bann tommt er auf amei Sabre ine Gefangnig und muß in Reffeln Arbeit verrichten. bat er feine Strafe abgefeffen, fo wirb er in eine Stabt in ber Ufraine geschicft und ju einem Dienfte, wogu er tuchtig, verwenbet, auch ihm ein Beugniß gegeben, bag er megen Diebftable zwei Jahre im Gefangnig gefeffen. Bieberholt er ben Diebftabl, fo wirb er abermale gefoltert, verliert bas rechte Dor, erhalt bie Rnute und tommt auf vier Jahre ine Gefangnig mit Arbeit in Reffeln, worauf er in eine Stadt ber Ufraine geschicft wirb. Diebe, Die uber breimal geftoblen, werben, auch wenn fie feinen Mort begangen, am Leben geftraft. Raubmorber und Rirchenrauber merben ftete am geben geftraft und ibr But gum Erfat verwenbet. Straffenrauber foll jeber mo moglich einbringen. Gie werben gefoltert, und befteben fie barauf, bag bieg ihr erfter Stragenraub feb, und bag fie auch feinen Morb begangen, fo verlieren fle bas rechte Dhr, geben ihre Guter an ibre Rlager und arbeiten brei Jahre in Reffeln fur ben Baaren, worauf fie in Die Ufraine in Strafbienft fommen. Wieberbolter Straffenraub bringt Tobesitrafe. Es ftanb Strafe auf Beberbergung von Leuten mit abgeschnittenen Obren, bie obne Beugnig umberliefen. Man foll fie an bie Dbrigfeit abliefern. Bas von ben Gutern ber Straffenrauber nach Befriedigung ber Beichabigten ubrig bleibt, bas gebort bem Baaren. Wenn Jemanb bes Strafenranbes beflagt mar, fo hatte er bas Recht, barauf angutragen, bag man bei feinen Rachbarn Umfrage uber feinen Banbel balte. Doch fonnte ber Richter Berbachtige ohne Umfrage foltern laffen. Gin Rnecht, ber eines anberen herrn Rnecht ericblagt und barthut, bag er es nicht abfichtlich, fonbern truntenen Mutbes in einer Schlagerei gethan, erhalt bie Anute und wird mit feinem Beib und Rind bem herrn bes Erichlagenen gegeben; will ber herr ibn aber nicht annehmen, fo muß ber berr bes Dorbere ibm funfgig Rubel Entichabigung gablen. Ragr befahl, in Dostau auf feine Roften Gefangniffe ju erbauen. Bu Scharfrichtern follen freie Leute angenommen werben. In ben anberen Orten haben bie Gemeinben fur bie Befangniffe, Schreiber, Befangenmarter und Scharfrichter ju forgen. Benn gefangene Rauber burchbrachen, fo murben bie Beichwornen und Guter gefoltert und mußten einen Theil bes Schabens ber Rlager tragen, bas lebrige mußten bie Babler ber Befchwornen, fo wie ber Berichtevoigt aufbringen, weil biefer bie Gefangniffe unter feiner Aufficht bat. 2Bojewoben und anbere Berichtsperfonen follen bie Befangenen nicht als ibre Anechte benugen.

Das 22. Capitel gabit bie Strafen fur Berbrechen an Leib und Leben. Sohn ober Tochter, bie Bater ober Mutter ibbten, sollen, fo wie ihre helfer, an Leib und Leben gestraft werben. Bater ober Mutter, bie Sohn ober Tochter ibbten, erbalten ein Jahr Gefänanis

und muffen barnach offentlich in ber Rirche ihre Gunbe betennen. follen aber nicht am Beben geftraft werben. Sohn ober Tochter, welche ble Eltern grob beidbimpfen ober gar mit ber Banb ichlagen, follen, wenn bie Gitern flagen, mit ber Rnute geftraft werben. Wenn Rinber ben Eltern ibr But mit Bewalt abnehmen, fle von fich jagen und fle im Alter nicht ernabren wollen, fo erhalten fle, auf Rlage ber Eltern, bie Rnute und werben jum Geborfam fraftig gezwungen, Wenn ein Rind feine Eltern gerichtlich belangt, fo foll es nicht gebort, fonbern mit ber Rnute geftraft und feinen Eltern abgeliefert merben. Rruber. und Schweffermorb mirb am Thater und beffen Belfern mit bem Tobe beftraft. Ginem Rnechte, ber gegen feinen Berrn ein Gewehr giebt, wird bie Sand abgebauen, tobtet er ben herrn, fo muß er fterben. Ber einen Unberen am Beibe fcanbet, ibm Banb, Rug, Rafe, Dhren ober Lippen abichneibet, ein Muge ausftogt, bem wiberfabrt, mas er bem Unberen gethan und er muß von feinem Gut noch 50 Rubel bem Befchabigten geben. Ber ben Unberen in fein Daus lott und prügelt, erhalt offentlich bie Rnute. einen Monat Gefangnig und gabit boppeltes Schimpfgelb. Thut bieg ein Anecht, fo wird er auf ber Folter befragt, ob er es auf Befehl feines Gerrn gethan; ift bief ber Rall, fo erhalten beibe bie Rnute und ber herr gablt Schimpfgelb; bat ber Rnecht es fur fic allein gethan, fo wird er am Leben geftraft. Gine Rrau, bie ihren Mann tobt ichlagt, wird lebenblg in ble Erbe gegraben, bis fie ftirbt. Gine jum Tobe verurtheilte fcmangere Frau foll nicht eber bingerichtet werben, als bis fie geboren bat. Ber eine Sausfrau in ihrem Saufe überfallt, um ibr Leibes quauffgen ober fle gu entfubren, ber foll am Leben geftraft werben, eben fo bie Diener ber Frau, wenn fle bem Beleibiger bulfreiche band geleiftet. Wenn Jemand im truntenen Duth mit bem Bferb auf eines Unberen Rrau anfprenat, fe nieberwirft und tritt, befdimpft und labmt ober, wenn fie fcmanget, ben Job bes Rinbes verurfacht, ber erhalt bie Rnute und brei Monat Befangnif, und gablt boppeltes Schimpfgelb, wird aber, wenn bie Frau bavon flirbt, am Leben geftraft. Ift ein folder Rall in Folge bes Schemmerbens bes Bferbes ober bes Berreiffens bes Benges gefcbeben, fo finbet feine Beftrafung Statt. Ber einen Tobtichlag anfliftet, wird gleich bem, ber benfelben ausgeführt bat, am Leben beftraft. Ber obne Abficht und burch Rufall einen Menichen ericbieft ober erwirft, ber wirb nicht am Leben gestraft. Wenn ein Rnecht, inbem er feinen herrn beichutt, Jemanb tobtet ober verwundet, fo bat bas ber Berr ju verantworten. Wenn ein Rnecht Jemanben tobticblaat und ber herr ibn an bie Canglei abliefert, und bartbut, bag bas ohne feinen Billen gefcheben, fo wird nur ber Rnecht am Beben beftraft. Ber Jemanb vergiftet bat, fo bag er ftirbt, wirb auf ber Folter aufs icharffte befragt, ob er icon pother Jemanb vergiftet, bann aber am Leben beftraft. Gin Dohamebaner, ber einen

Ruffen mit Gewalt ober Urberredung zu feinem Glauben beings neb beigneibet, wird verbrannt, ber Ruffe aber bem Batriacen übergeben. Auspleriumen werben mit ber Anute aufs schärfige bestraft, Ein Frauenzimmer, bie ein unshellig erzeugted Rind felbst ober burch eine andere Berson erworbet, wird am Leben gestraft.

Das 23. Capitel verorbnet uber ben Gerichtoftanb ber Streligen,

bas 24. bie Schimpfgelber und Gerichtsgebuhren ber Rofaten.

Das 25. Capitel banbeit von ben Schenken. Wer iber bem Bernnen unb Aussichenten von Branntwien ertappt wird, der wie nebft ben Gusten bas. erstemal am Gelbeutet, im Wiederfolungsfalle aber mit der Anute und Gefängung bestraft. Bei der Unterjudung wird die die mit der Anute und Gefängung bestraft. Dei der Unterjudung wird die die Gesche der Ababstauchen und Berfaufs wird bestätigt und mit Foller und Knute arbrobt.

Dief ift ber Inbalt ber Ulofdenie, in welcher bie fruberen Befete, namentlich bie bes 3man Baffiljewitich mit aufgenommen maren. Die Enticheibungen bes Baaren, fo wie bie Ausspruche ber Boiaren follten aber neben bem ale Ergangung ber im Befegbuch überfebenen Falle und Bestimmungen bienen. Es murben biefer Berorbnungen jeboch gar balb fo viele, bag bas Gefenbuch baruber gang in Bergeffenheit gerathen mar, ale Beter ber Große feine Regierung antrat. Er fam jeboch erft im Jahre 1711 bagu, bie Rechtspflege naber ine Muge ju faffen; er errichtete ben Genat, ber in feiner Abmefenbeit Staatefachen und Brivatitreitigfeiten verbanbeln follte. Geit 1714 gab er Gefege uber bie Rechtspflege und fette bie Mofchenie in Die frubere Giltigfeit wieber ein. Er beftimmte, baf man bie fruberen Musipruche ber Gerichtsbofe, Die Gefekestraft gebabt batten, nur bann berudfichtigen follte, wenn fie mit ber Illofchenie nicht in Biberfpruch maren. 3m Jahre 1720 vollenbete ber Raifer eine Umarbeitung ber Mofchenie; allein fie murbe niemals gebrudt. 3m Jabre 1724 gab er ein Gefet wiber bie Billfur und Beftechlichfeit ber Richter, Die ihr Umt vornehmlich ju Befriedigung ibrer habfucht migbrauchten. Beber, ber gum Richteramt gelangte. mußte biefe neue Berordnung eigenhanbig unterfchreiben. Er erließ eine Menge Berordnungen uber Aufbewahrung ber Berbrecher, bas Ginfangen ber Stragenrauber, Beruntreuung offentlicher Belber, Beirathefachen u. f. m. Den Richtern murbe gang befonbere aufgetragen. fich bie Berbefferung bes Gerichtswefens in veinlichen Rallen angelegen febn zu laffen.

Enblich suchte ber Raifer fich Aufter im Aussand. Er ließ in Schweben im Jahre 1718 alle Berordnungen fammeln, bie ibm gweddienlich schienen, schaffe bann bie alten griftaften ober Cangeleien ab und fubre auch fir bie Rechtsbiffege bie Sollegien ein, fur bie en aus Deutschland mehrere Gelehrte tommen ließ, nach benen fich feine Auffen bilben sollten jauch gab er jedem Gerichtsbof eine Angabl

junger Chelleute bei, wo fie erft zu ben niebrigften Berrichtungen gebraucht werben follten, um eine genaue Renntnig ber Befchafte ju erlangen. Er regelte ferner ben Bang ber Inftangen, feste auch einen Generalrequetenmeifter ein, ber nichts zu thun batte, als bens jenigen, bie gegen niebere Berichte flagten, fo gefdwind als moglich ju ihrem Rechte ju verhelfen. " Rur gemiffe Ralle unterfagte er bie Abrellation an ben Monarchen. 1721 machte er eine neue Berichteorbnung befannt, 1722 verbot er ben Richtern eigenmachtige Muslegung ber Befete und verlangte, bag biefe nach bem Buchftaben ausgelegt werben follten. In zweifelhaften Gallen murben bie Richter an ben Senat verwiefen. Diefe Berorbnung mußte in jebem Gerichtecollegio auf einer bolgernen Tafel gefchrieben und auf bem Geffionstifc aufgeftellt werben, - eine Sitte, bie noch por fechegebn Rabren allaemein ublich mar. Fur jebes Juftigcollegium murbe als Oberauffeber ein Generalprocurator ernannt, ber ben perfonlichen Rleiß ber Richter übermachen mußte und Schulbigen Berweife ertheis len, auch fle bem Raifer anzeigen follte.

Rachbem bie Gefetcommiffion funf Jahre gearbeitet, ertlarte fle, baß es unmöglich fen, bie planlofe Mofchenie als Grundlage einer neuen Befeggebung beigubehalten. Beter ber Große befahl, fle folle fich bann bas banifche Gefegbuch jur Grundlage mablen, aber bieienigen Abschnitte aus ber Ulofchenie babei aufnehmen, welche noch auf bie Gitten und Gebrauche bes Beitaltere paften. Er ließ barauf feine eigenen Befege neu bruden - allein balb barauf ftarb ber Raifer \*).

Die jum Theil febr fturmifden Regierungen, Die auf Beter folgten, waren nicht geeignet, eine foftematifche, rubige Entwickelung ber Gefengebung au forbern. Die Diffbrauche bauerten fort, bie Strafen waren graufam, wie benn noch unter ber Raiferin Glifabeth Rnuten, Bungenausschneiben u. bergl. an ber Tagesorbnung maren und an Berfonen aus ben erften Stanben vollzogen wurben \*\*). Elifabeth feste aufe Reue eine Commiffion gur Abfaffung eines eiges nen Befegbuches nieber, Die aus lauter altbewahrten Berichtebeamten beftanb. Gie fubrte gu Anfang ibrer Regierung oft ben Borfit im Senat, gab bas jeboch balb auf. Der Genat batte bie Dacht, Tobesftrafe ju ertennen. Die Raiferin hatte aber bas Gelubbe gethan, bağ unter ihrer herrschaft Riemand mit bem Tobe beftraft merben folle, und fie entgog baber bem Genat feine Dacht über Leben unb Tob. Gin Beitgenoffe, General Manftein, verfichert, bag bie Mbfchaffung ber Tobesftrafe bie Bugelloffgfeit bes Boltes mefentlich geforbert und bie gegen bie Muslanber gerichteten Straffenauflaufe gu Oftern 1742 begunftigt babe (Memoiren G. 454 ff.).

\*\*) Manstein mémoires sur la Russie G. 520 unb 428.

<sup>\*)</sup> G. d'Eon de Beaumont biftorijch ftatiftifche Abhanblungen uber Rugland G. 137.

Bit faben icon oben, wie Katherina II. balt nach ihrem Regierungsantritt aus allen Provingen ihres unermeftlichen Reiches Abgeordnete nach der Mefteng zusammenntef, beren hauptaufgade die herstellung eines neuen Gesehluches war. Sie fellift hatte die Institution abselbt und bruden lassen.

Die Raiferin batte bie Abficht, Die Gefete ben Gitten und ber Dentungeget bes Boltes anguvaffen, fie flar und verftanblich abgufaffen und fie ju einem Theile bes Unterrichts machen ju laffen, Die Grunblage follte bie Gleichbeit aller Burger bor bem Gefene bilben. Graufame und unnotbige Buchtigung bezeichnet bie Raiferin ale Thrannei, burch ibre Strafen will fie Befferung bewirten. Gie verlangt buchftabliche Befolgung ber Gefete von ben Richtern und moglichfte, aber umfichtige Befchleunigung ber Bo fichere Burgichaft vorbanben, foll feine Berhaftung ftattfinben. Gie verlangt, bug ber Untertban feinen Richter felbft mable, und geftattet bieg bem Rlager und Beflagten gu gleichen Theis len au thun. Ihre Bestimmungen binfichtlich ber Beugen, ber Ben griffe pon Berbrechen gegen Religion und Stagt, Die Abichaffung ber Foltern, ber Tobesftrafen, ber Entehrung zeigen bie humanen Befinnungen, bon benen in jener Beit alle mit ber Befeggebung fich beidaftigenben Rurften und Gelehrten erfullt maren \*\*).

Die Commission arteitete lange Zeit an der Löhung ihrer Aufgake, ohne damit zu Stande zu sommen. Indessen vorde die Rechtsbusses des möglich im Geiste der Kalein gehandhald. Der Anstell, den sie nen verweise des Auftrestanties und in von geschen des Exterkteitsge lensten ihre Aufmerksanteit nicht von dem großen Werke ab, das sie degonnen; allein sie erlecke desse Wolfendung nicht ganntig, und die Aufmerksanten von der Verligsbung nicht ganntig, und die Vestretungen seinen Scholen der Verligsbung nicht ganntig, und die Vestretungen seines Sohnes Alexander waren zumächs auf die herreitellung der Russe im verlischen Europa gerichtet. Die teigten zehn Jahre seines Lebend war siene Daklässte und führendig in Anspruch genommen, um die sielt Kalharina in das Reich eingebrungsenen verleurvosätischen Ekkemet zu acklänstissen.

Seinem Nachfolger, Alfolgi I. war es vorkegalten, bie Geiege gebung für sein Belch jum Abidius zu bringen. Bald nach bem Antritt seiner Regierung verovenete ber Kaiser zumäch bie Unsammlung bes vorhandenen geschgebenden Materials. Der Anzier wödite dann barnal bisteinigen Geise, welche zielt in Kroft bisten sollten, und an benen nichts gedindert werben burfer. Mild ber Geissammlung vom 1649 füs zum 1. Januar 1832, sollt ber Kaiser in bema Ramisfelt, welches die Multication ber Geiege begleitete,

<sup>\*)</sup> Abris bes Lebens und ber Regierung Ratharina II. Berlin 1797. S. 218 ff. Roch fehlt eine brauchbare Ueberfepung biefer Juftruction.

<sup>\*\*)</sup> C. d'Kon de Benument a. a. D. C. 159 ff.

find alle Befege, welche in bem Beitraume von 138 3abren in Anwendung maren, und bie felbft burch alle Beranberungen binburch bis auf unfere Tage ihre Rraft und form bewahrt baben, gefammelt und ibrer Ratur gemaß claffificirt worben; nur bietenigen bat man ausgelaffen, bie icon burch frubere Berordnungen aufgehoben maren. Dit Ausnahme ber Bestimmungen fur bie Land- und Seemacht find biefe Befete in eine gleichmäßige Sammlung gebracht worben, bie nach ben Bweigen ber Abminiftration und Juftig in verschiebene Bucher gerfallt. Alle Gefege, welche nach bem 1. Januar 1832 befannt gemacht werben, follen am Schluffe jeben Jahres, mit Bezug auf ihren Inhalt, ben betreffenben Buchern einverleibt werben, fo bağ bie in ber gangen Sammlung eingeführte Orbnung fur immer Beftanb bebalt. Das bringenbite Beburfnig bes Reiches. Gerechtiafeit und Orbnung in ber Bermaltung, machen biefe Dagregel burche aus nothwendig. Gie begrunbet bie Rraft und bie Thatigfeit ber Befete fur bie Gegenwart und legt einen ficheren Grund fur bie allmalige Berbeffung in ber Bufunft. Gie erfullt mit einem Bort bie Buniche, bon benen unfere Borfahren in einer ununterbrochenen Reibe von 126 Jahren befeelt murben \*).

Der Raifer begnugte fich inbeffen nicht mit ber Berftellung biefer mubvollen, umfaffenben Arbeit. Am 15. August 1845 bublicirte ber Raifer bas Strafgefesbuch bes ruffifchen Reiches. bem Danifefte beißt es, nachbem bie Gefepfammlung ermahnt ift: "Bei ber Musfubrung biefer umfaffenben, burch bie Erfahrung als nunlich bemabrten Arbeit blieb und nicht verborgen, wie nothwendig es feb, biefe Sammlung fomohl burch einzelne, nach Daggabe bes geitigen Beburfniffes vorzunehmenbe Berbefferungen, als auch burch Beroffentlichung ganger Gefegbucher fur bie wichtigern Zweige bes Rechts ju vervolltommnen. Diefen Gebanten beharrlich verfolgenb und ftufenweife ine Bert fegenb, erachteten wir fur gut, gur Durchficht ber Strafgefege gu fchreiten, beren gerechte und unablaffige Banbhabung eine ber festeften Burgicaften ber gefellichaftlichen Orbnung und ber Giderheit ber Gingelnen ift. Inbem wir ber zweiten Gection unferer Canglei ben Auftrag ertheilten, ein neues Strafgefegbuch gur entwerfen, machten wir es ibr jur Aufgabe, in biefen nach bem Spftem und ben Gintheilungen bes allgemeinen Reichsgefegbuche und in genauer Uebereinstimmung mit ben Grundprincipien ber vaterlanbis ichen Gefengebung ju verfaffenben Ennvurf alle burch ben jepigen Buftanb ber burgerlichen Gefellichaft und ber Gitten in Rugland nothig geworbene Erganzungen ber bestebenben Gefege aufzunehmen, ben Begriff ber einzelnen Berbrechen und Bergeben, ber fcmeren wie ber geringen, genauer ale bieber geicheben zu bestimmen, nicht blos beren verschiebene Abftufungen, fonbern auch bie Umftanbe an-



<sup>\*)</sup> Aus ber leberfegung bes ruff. Orginale G. 2.

gugefen, melde deren Strassarkit erschweren oder mindern, und für gibe gestyndrige dandlung eine ihrer Beschänfenheit enthrechende und verhältnigmäßige Strasse schapten, damit dei Hällung der Urschille die Willfar so viel wie möglich beseitigt und der Angeschuldigte nur der unmittlekaren Wirkung der Geicke unterworfen wird.

Diefes Gefenbuch trat mit bem 1. Rai 1846 in Wirffamfeit \*). Das Gange, in 2224 Paragraphen, gerfallt in gwolf Abfcmitte. Der erfte hanbelt bon Berbrechen, Bergeben und Strafen im Allges meinen, ber 2. von Berbrechen wiber bie Religion und Uebertretungen ber jum Schut ber Religion bestehenben Anordnungen, mobei auch Berlegung, Berunehrung und Beraubung ber Graber und Meineib, Der 3. Abidnitt umfaßt bie Staateverbrechen, Dochverrath, Aufrubr und Lanbesverrath, ber 4. Berbrechen und Bergeben miber bie Staateverwaltung, mobei Biberfeglichfeit gegen Beborben, gebeime Gefellicaften und Lanbflucht, ber 5, bie besonberen Berbrechen offentlicher Diener, wie Digbrauch ber Amtsgewalt, Bestechung, Erpreffung, Infuborbingtion; ber 6. Bergeben wiber bie allgemeinen Laubesperpflich. tungen, wie bie Militairpflicht und anbere offentlichen gaften. Der 7. Abidnitt banbelt von ben Berbrechen und Bergeben, burch melde bas Cigentbum ober bie Ginfunfte bes Staates beeintrachtigt merben, wie Kalfcmungerei, Regals und Bollbefraubation, Forftfrevel u. bergl., ber 8. von Bergeben wiber bie offentliche Boblfabrt und Orbnung miber Gefunbbeiteanorbnungen, Quarantaine, Ralfdung ber Lebene. mittel und beren Bertheuerung, Berleumbung, Bettelei, umfttlichen Lebensmanbel; bierber geboren bie Cenfur und bie Bauorbnung, Bege-Boft - und Sanbelsorbnung, Gewerbe - und Sabriforbnung u. f. m. Der 9. Abichnitt orbnet bie Berlenung ber Gefeke uber Die Stanbesrechte, mobei bie Leibeignen. Diffbrauch ber guteberrlichen Gewalt. Der 10. Abichnitt behandelt bie Berbrechen wiber bas leben, bie Gefunbbeit, Freiheit und Chre von Brivatperionen. Dabei bas Duell (6. 1970-1985), Gemaltthat und rechtewibrige Drohung. Der 11. Abichnitt umfaßt bie Bergeben wiber bie Gefete bes Kamilienrechts, bie Chegefete, Die Gefege wiber Entfuhrung verbeiratheter Rrauen Diffbrauch ber elterlichen Gewalt, Bormunber. Der 12. Abfchnitt bebanbelt bie Berlenung ber Rechte bes Brivateigenthums, burch Beicabigung, Entwendung und Unterfchlagung,

In ben Anhaugen finden fich noch einige tesondere Ausfichrungen und die Ausnahmen, welche bei ben umberstreifenden Bolteru/ ben Raufastern, Raimpken, Rirgifen und Samoheden flattfinden. Den Schluß macht die Stufenseiter ber Strafen.

Die altere ruffifche Befeggebung beruhte auf ben germanifchen

<sup>&</sup>quot;) Strafgesebuch bes ruffischen Reichs, promulgirt im Jahre 1845 nach ber ruff. Deginalausgabe. Deutsch bearbeitet von G. G. Garist. u. Baben 1847. 8.

Rechtskegatiffen bet Bardoger. Bit finden daher auch eine Mengi erscheinungen vos germanischen Rechts in dem Mitunsschien wiedertehren. Dahin gehört das Webrzeld und die Miturache. Auch das Ordale oder Gotte Sgericht sehrt in die Mitursschie Auch das In ruffschen Recht des 13. Zahrhumberts finder ich nechtsleten: Auch von der die der die Verlagen der die die Verlagen das Gottekurfeist, no man nicht mit Zeugen durchtam. Es hieß das Acchdes Cisens V. Mach in dem Gesch der Aus aus Wellfellschied fin noch das Gottekursbeit; der Wertlerende mußte seine Zassfen an die Geerhsteberschan aufgeben. Seichem verliert sich deise Gewondschiet.

Seit ber Kaiferin Ciliabeth irat größere Mine in Anwendunger Toosbiprofe in, sie deuerte unter den löchgenden Regienungen sort und ist im neuen Strofgeschuch sehr gemildert: sie erstlict und bei er ersten Staffe beinscher Errefe und bescheid meist im Erchagen. Die peinlichen Strafen sind überhaupt in vier Classen gefracht, woden die zweite in versäherigt ist lettenstänglicher Inwahrender Inwangsarfeit in den Kabitern Zeitung auf der Standerdert und für ertimitte Berberter in viersäheriger bis lettensstänglicher Inwangsarfeit in den Kabitern Zeitungen oder Bergwerfen Sielteine bescheid won's hen Erreferen er helten vorger 30-100 Beltspenighe bestenständ von Genetersband und werden dann gefrandmarkt. Die peinliche Errefe betten Ligis besteht in der Devotation- nach Eritiern, die ber bierten im der Anstellung sensities des Kaufajus. Die Correctionsfürgen verbeben in Verben uns geschauft, Kastung, Jahr um Gelbebung \*\*\*erreferen Berchen uns geschaumung, Gestlang, Jahr um Gelbebung\*\*\*erreferen Berchen uns geschaumung, der singnis, Kastung, Jahr um Gelbebung\*\*\*erreferen Berchen Berchenung, Gestlang, Jahr um Gelbebung\*\*\*erreferen Berchen Berchenung, Gestlang, Jahr um Gelbebung\*\*\*erreferen Berchen Berchenung, Gestlang, Jahr um Gelbebung\*\*\*erreferen Berchen Berche

Die Beitischenfeie werben mit ber Knute, einem langen, banderten, pies jaudeinene Qebertiemen von jewei Fzime beriedt, auf ben entlössten Rüden bes an ben sanden aufgeschagen Berurtbeilten gegeben, vonburch biefer inrestlichter zetfeilet vinte. Unter Glifabeth ersteileten noch Damen die Knute. Das Maß ber giebe bing in alter gefielen noch Damen die Knute. Das Maß ber giebe bing in alter gefielen noch Damen die Knute. Das Maß ber giebe bing in alter gefielen noch damen die Knute. Das Maß ber giebe bing in alter gefielen gefielen gefielen gefielen gefielen gefielen auf hundert.

<sup>\*)</sup> Ewers, bas aliefte Recht ber Ruffen C. 316. Meiners Bergleichung II. 268.

<sup>\*\*\*</sup> Das Rabere im Anhang jum Strafgefebuch ber ruffichen Reiche

Reben ber Anute finden fur leichter Betgeben Authenstreider Anwendung. Kruber gab es eine eigene Urt berfelben, die Badoggen: Der Sträftling ward ausgesteibet, auf ben Bauch gefegt, an Racken und Hiben festgebelten und mit Authen gehauen, bann umgewendet und auch auf ber Borderfeite bes Körpers aberfacift.

Die Brandmarkung, nur bei ber ersten Classe ber verfuldene K. A. T. (Kateradnyr), b. 3 wangsarchter, auf Sitru und Bangen eingebrannt worben. Frauen werben nicht zur Brandmarkung ernt siehen for wein Affanner, bie bas siebengiaft Schor erreicht

haben (Strafgefegb. f. 28).

Die Strafe ber Berbannung nach Sibitien wirk, wenn fe nicht mit ben 3wangsarbeiten in ben Bergwerfen von Mertschinds verbunden ift, als tinte ichwere Strafe gaachtet. Gegenwaftig arbeiten bie Unfertechten nur die gewöhnliche Schicht von acht Stunden in ben Gruchen und bringen bie ganne übrige Zeit, so wie den gangen Somstag, zu Tage in eigenen Bobnungen zu. Die Behandlung ift gegenwaftig so mild, baß fremde Melende pärchten, baß dieß für die Zuffunft zur Auflöfung der Ordnung fübren werbe 4).

Ju ben Jahren 1893 — 1832 ivurben 72,904 Manner und 10,795 Beiber, jusquumen 83,699 Perssonen, durchschnittlich im Jahre 800, nach Stieften verwiesen. Da be Beiber das Recht baken, ihren Mannern und umgekehrt zu solgen, ja selhst über Kinder zuweilen mitinchmen, so kertagt der jährliche Justup biefer Att für Editione und 10,000 Kabel. Die Bermeisenn gerfallen im solgande Katagorien:

- 1) Criminalverbrecher, 37,736 Manner und 5230 Weiber, zu benen vorzugsweise die Gouvernements Mostau, Tichernigow, Orenburg, Taurien, Tichernomorien, Berm, Aftachan und Kajan, die meisten aber Betersburg und Sperion lieferten.
- 2) Laubstreicher, 30,703 Manner und 4605 Beiber, meift Inbivibuen aus ben fublichften Gouvernements bes Reichs.
- 3) Begen folechter und ausschweifenber Auffubrung 2798 Danner und 579 Beiber, meift aus ben beiben hauptftabten bes Reiches.
- ner und 679 Weiter, meilt aus ben beiben hauppftabten bes Reiches.
  4) Auf Urtheil und Antrag ber Dorfgerichte wegen schlechten Betragens 716 Manner und 20 Weifer, ans ben Gouvernements
- Berm, Taurien und Cherson.
  - 5) Auf Antrag bes Guisberrn nach Berfügung bes Gouvernments vogen (hieckien Beragens 93) Andener um da 31 Seiber. Da berarige Ausbertingen für dem Gwisberrn mit vielen Kormalitäten, Bedingungen und Koffen verdunden find, fo fommen fie fellen vor. Der Leibeigen muß es dar triblen, der er den herren dagi beringt \*\*).

<sup>\*)</sup> Cottrell, Sibirien II. 51 ff. Diefer Buftanb machte harte Dage regeln von Seiten bes Generalgouvernemente notibig, Die fich anch ber wahrten.

<sup>\*\*)</sup> C. Sarthaufen, Stubien 11. 236.

uedrigens fieft es ber Leibeigne eines harten derrn für eim Gide an, nach Sitriein verwiesen zu werben, baber benn viele Bagadunden einen fleinen Diefshahl begeben, um aufgegriffen und auf Staatsfosten nach Sitrien geschaft zu werben. Es ist den Russen des ben ben Deutschen bes 10. Jahrfpunters Auerlich, das Land eines zu woffenben Gluds, und im Gangen bringt es weniger Tausschungen. — Alle, bie feinem Baß dere fein Zeugnis von der Polizieisbette ihres Dissircits aufweisel bennen, werben nach Sitrien geschaft: \*).

Die schweren Berbrecher muffen auf Lebenszeit in ben Bergwerfen arbeiten. Gebem faben fie bas Tageblich nicht wieber und verlieben bis an ihren Tod in ben Gruten. Jest archten fie ibre Schichten. Doch werben fie als moralisch tobt betrachtet. Muf biefe folgen be Berwiesen en in moei Classen, bern erfte eine Beit lang u bffmillicen Arbeiten verwendet wirb, obe wan sie anfebeit, wolf-

rend bie zweite fogleich gur Anfiebelung gelangt.

Die erste: Classe ber Berwiesen arbeitet in bem Salzfebreien und Ralibsen und erchti ishtield 36 Rubel für ben Unterhalt; da bie Lebenmittel sehr vohlfreil sind, verrauchen sie kandere wirte aufgefaumelt und, benn sie fich vier tils
fech Jahr gut gehaten baden, signen gugeftellt. Sie erhalten sodan,
fech Jahr gut gehaten baden, signen gugeftellt. Sie erhalten sodan
nach in deben, unsignen heeft bem Baudolf, bauer fied ein haus
nach sodaffen fur bas Ersparte deutseath und Inventar. Dazu ere
baiten sie Saarton und Broodwant sie von erste Vahre.

Die Bermiesenen, melde fogleich angefiebelt mer-

Die Berwiesenen, welche fogleich angessiebelt werben, bringt man sofort nach ibrer Anfunit in ben fereid wordandenen Obriern unter, theils vorben sie zur Anfagung neuer Obster verwenete. Zober erfoll Land, Biefere, volg zu Michaung neuer Obster rufflichen Gemeinbescheil, ein Fird und eine And, zwei Schofe, Bing, Egge, Wagen, Sichel, Beil, 9 Bud Reggen, von Gerste, Cafer, Ounspamen se ein Jud, viet Jahr sindung des Produnt eines Seidaten, für sich ichglich eine Kovete Eliker und für die Frau und biede Kind einem hablen Roy. Rach den ersten ber Freighebren zahle

<sup>\*)</sup> S. Cottrell, Sibirten I. 2 und S. 8, wo ergaft birt, bag im Befanguiffe vom Woetau ein alter Mann fusfallig um bie Werfchidung nach Sibirten bat. 2. Atifchie, R. nach Betrech, und Moofen S. 200.

ber Angeflebelte bie gewohnlichen Rronabgaben. Die Gebofte unb Dorfer find regelmäßig und nach Borfchrift angelegt. Alle Bermiefenen find glebae adscripti, bie ohne Erlaubnif bas Dorf nicht uber Racht verlaffen, auch feinen anbern Stand mablen burfen, Bebem neuen Dorf wird ein Rofat ale Borftanb beigegeben, ber bie Drbnung aufrecht erhalt, fleine Streitigfeiten enticheibet unb, wenn Berbrechen vorfallen, bie Edulbigen verhaftet und an bie Beborben abliefert. Diefe folbatifche Aufficht bort mit ber nachften Generation auf und macht ber gewohnlichen ruffifden Staroftenregierung Blak. Die Erfahrung eines Jahrhunderts bat gelehrt, bag ein großer Theil biefer angeflebelten Berbrecher febr balb fleifige, friedliche und orbentliche Leute werben. In ber nachften Generation finbet fich icon Boblftanb, ia Reichthum ein. Alle Colonien fint in blubenbem Stanbe, es herricht viel Inbuftrie. Da bie Anfiebler aus allen rufficben Gegenben bier gufammentommen, fo bringt jeber bas Gute, mas er in feiner Beimath in Aderbau und Sandwerfen gelernt bat. mit. Die Renntniffe gleichen fich aus und es berricht bier biel meniger Schlenbrian und Bergebrachtes, ale im eigentlichen Ruglanb. Dabei haben fich alle ruffifchen Rationalnnancen, alle ruffifchen Dialecte bier verichmolgen und einen febr bestimmten und eigenthumlichen Charafter und einen besonberen Dialect, ben fibirifden, berborgebracht. Alle Reifenben ftimmen barin überein, bag in Gibirien viel Thatigfeit und Tuchtigfeit und niebr Bieberfeit berriche, ale im eigentlichen Rugland. Die Gitten find einfach und rein, Die Ghrlichfeit ift allgemein; an feiner Thur ift ein Goloff und ber Reifenbe ift pollfommen ficher. Beun an einer Thur ber Bolgriegel außen vorgeschoben ober ein Bflod angeftedt ift, fo bebeutet bieg, bag ber Gigenthomer nicht zu Saufe, und bann ift bas Saus fur Jebermann ein unantaftbares Beiligtbum.

ein Einen trautigen Einfluß hat freilig in neuer Zeit bie Sitteneinfalt und Ehrlichfeit durch die Golbsucherel erhalten. Biefe Coloniften haben ihre Ansikestungen verlassen und find dem Golblagern nachgegangen. Biese Anfommlinge ließen sich von den Spreculauten namberben, um, allerdings gegen sehr hoben Zohn, fich in dem Goldvolfchereien brauchen zu lassen. Im Jahre 1844 waren 19,000 mit beiem Erwerk beschäftigt. Wie überall war die Folge Entartung umd moralisser Bertall v.

ame Es fit eigenthumilid, doß im Zeitraum von nur wenigen Jahren bie hauptschlichken Golonielander der Europker, Sibirten, Nordsamerika und kuftralien das ebesste Metall in unerphetre Julie dar boben umd dammi die andebsste Leichtschlich in der Beruft der Anstellen untragten. Indessen die eine Kulle wird nicht unerschlichtsschlich und wenn fie erschopft ist, wied die dertrag die hatfiel bei der Anstellen der ge-

<sup>\*)</sup> Barthaufen, Studien II. 239 ff.

jogene Bevollerung ben Landbau ergreifen muffen, um bas Leben ju friften, und fobann ein neues, segenvolleres Dafenn fich begrunden. Sibirien ift bie großartigfte Colonie unter allen von ben

Eibirien ist be gropartigite dectome unter allen von den Europearn begründeten; Welffeltiente das 7000, ORfiftierien 134,000 Oudbratmeilen; Welfstirfen batte 1838 1,770,000, ORfiftierien 134,000 Beschow in 1840,000 ginn ange ungefeure zun het nur 48 Schötet. Die ruffstie Colonization beschwarts sich meist auf ben siehtlichen Seitzigigen und bereichen Seitzig. Den von der bereichen Seitzigigen und bereichen Seitzigigen und bestehen Verlieben 228,000 3,6ger- und hitesphammen. Das siehliche Seitzpensand siehen monachischen dieten eine bewomen Genande.

Die Anfledelungen außerhalt ber Stabte bestehen in ohngefahr 
6000 Deferm mit 169,347 Schöften. Die Defer find Hain und 
haben burchschnittlich 133 Cinwohner. Die mannliche Berdiferung 
besteht aus Pos-658 Mannern, movon 683,768 Kondauern, 4168 Denodworgen, 37,668 colonifirte Berwiesene, 1844 Leibeigne und 66,000 
angesscheite Zataren. In Stätten ift nur ber fairte Tohie ber inner 
Bobens angekaut. Es sein festi bort ganz her grunde und bekeipenbe Abel, benu ber eingebouse Wel, bie Bojarenslinder, bat nur 
bespiege gelfüschschließe Brugige, nicht aber neb Recht, gauern seineigen ju bestigen. Die wenigen in Siltrien lebenden Leibeignen find 
mit ibren Derrichaften bortlingerdommen und beren her fol int de und 
Daubliener. Es ist übrigens gesehlich verboten, in Sibirien Leicheign 
nunisteeln.

Die Dorfer Gibiriene find anbere ale bie ruffifchen, bie Stragen breit, mehrfach burchichnitten und unregelmäßig angelegt, bie Bebofte find groß, bie Baufer fteben frei und einzeln, fo bag wenig Reueregefahr vorhanden, und find groß, geraumig und mit Bierrathen, wie bie norbruffifchen, berfeben. Die meiften Bebofte baben Commerund Binterhaus neben einanber. Die Baufer merben febr reinlich gehalten , bie Stuben find gebielt und fleifig gefcheuert; bie Thiere burfen nicht in bie Bimmer, allfabrlich wird bas gange Saus zweis mal mit Ralf geweißt. Es fehlt nicht an guten Defen, und man finbet bier, mas in Rugland gut ift, angemenbet und bas Schlechte und Mangelhafte vermieben. Unmittelbar vor und um bie Dorfer liegen bie Biebweiben, bie Ader find oft 8-20 Berft bavon ents fernt, was nichts ichabet, ba fie feines Dungere beburfen. In ben umgaunten Behoften find befonbere eingefriedigte Bemufegarten, in benen Rohl, rothe Ruben, Dobren, Bohnen, Gurten, Rurbiffe, Melonen und andere Fruchte gebaut werben. Bon Doft tommen nur bier und ba Rirfden vor: Un Balbern ift eine unermegliche Gulle vorhanden. Die Biebjucht ift bedeutend und mancher Bauer bat 100 Bferbe, 40-50 Rube, 100-150 Gnid Rleinvieb. Die Bferbe find am gabireichften; fie geboren ber fraififden Raffe an, find flein. rafch und unermublich, fie laufen an 20 Berft gegen 3 Deilen in ber Stunde. Das Stud toftet 35-150 Rubel B. In Oftfibirien

+ July Minder Hours In.

tft bie Raffe von Jafutet heimifch, Die groß, ftartfnochig und außerorbentlich bauerbaft ift.

Der Aderbau ift bie Sauptheschaftigung, baber bie Stabte noch jurud und nur ichmache Anfange bes. Burgerthume borbanben finb. obicon Tobolet icon 1585, Tjumen 1586, Berefom und Bolim 1593. Tara 1594, Sirgut 1595, Rarim 1596, Befchoturie 1598 und Tomet 1601 gegrunbet wurbe \*).

Wenn icon bas europaifche Ruffland bas Lanb ber Rufunft genannt werben fann, fo paft biefe Begeichnung gang befonbere fur Sibirien, bas ber Seerb einer fraftigen und gefunben Bevolferung merben mirb. "

Gibirien ift nachftbem fur ben ruffifchen Staat bas, mas fur bie meiften wefteuropaifchen Staaten bie Bucht- und Arbeitsbaufer finb. Rur bat ber ruffifche Berbrecher bor bem mefteuropaifchen bas voraus, bag er mit bem Gintritt in bie neue Beimath ein neues Leben beginnen fann, mabrent ber entlaffene Strafling in Befteuropa einer troftlofen Butunft entgegenfleht.

Der ruffifche Berbrecher ift nur mabrend ber Untersuchung und nach gefälltem Urtheil nur bis gur Abreife nach Sibirien in ben Gefangniffen. Die Gefangniffe maren in alter Reit bon ber folechteften Beichaffenbeit. Gie maren auch im Minter nicht gebeist und erft wenn bas Tobeburtheil uber ben Strafling ausgesprochen mar, erhielt er feche Bochen lang bis jum Tage ber hinrichtung Beigung. Fur bie Befoftigung batte er übrigens felbft gu forgen.

Best ift auch bierin bie frubere Barte aufgegeben, und bie fur Untersuchungebaft bestimmten Gefangniffe ber Rreieftabte find gang wohnlich und gleichen gum Theil freundlichen Ritterfigen. In Gridfomer fab Blaffus (1. 282) ein gang eigenthumliches Gefangniff. 3m Dintergrunde gwifchen gwei Bobnbaufern und einer mit Schilberbaus verfebenen Bache erhob fich ein großes Biered von Ballifaben, aus brei Etagen vertical übereinander geftellter Tannenftamme, Die auch ber geubteite Straffing nicht leicht überflettern wirb. In ben Rreisund Bouvernementftabten find auch Saftbaufer fur bie nach Gibirien gu fcaffenben Berurtbeilten vorbanben.

In Dbeffa befindet fich auch eine Strafbefferungeanftalt. Die Befangenen figen alle in großen geraumigen Gemachern; alle arbeiten fleißig ale Uhrmacher, Schufter, Schneiber u. f. m. Ale 6. b. Barthaufen (Stubien II. 451) bie Anftalt fab, maren bon 700 Straflingen taum vierzig anwefenb, bie ubrigen maren fammtlich außerhalb ber Gefangniffe auf Arbeit. Biele gingen gang frei und obne Retten. Sie befommen nur anfange Ruffchellen; wenn fle fich aber rubig, orbentlich und fittlich zeigen, fo nimmt man fie ihnen

<sup>\*)</sup> Barthaufen, Stubien II. 241 ff. Dagu Cochranes, Cottrelle und Ermans Echilberungen. "

ab, und fle arbeiten von ba an gang fret unter ber Aufficht alterer Straflinge. In ber erften Beit bat es lange gebauert, bie fich einige gebeffert und guverlaffig gezeigt haben, bann aber wirften Beifpiel, Rachabmung, gutes Bureben, verbefferte Behandlung, Ausficht auf Breibeit und Belohnung bergeftalt, baf bem Berbrecher icon meift nach einem Biertelfahr bie Gifen abgenommen werben fonnten, und bağ bie meiften balb ale fleißig und zuverlaffta zu betrachten maren. Sie arbeiten nicht umfonft, fonbern fur eigne Rechnung, und verbienen bei ber Sobe bes Tagelobne in Gubrufland viel Gelb. Gie bebalten amar bas Gelb nicht felbit, ba fie aber auf ruffliche Beife Artells, Arbeitsgefellichaften, bilben, fo tommt bas Gelb in bie Ar-tellcaffe und wird theils jum Beften bes Arbeiters verwenbet, zu verbefferter Roft, ju warmer Rleibung, theils wird es aufgefpart fur ben Kall ber bereinftigen Freifprechung bes Straflings. Ber in Dbeffg und meilenweit in ber Umgegenb Arbeiter notbig bat, ber foidt nach bem Gefangniffe und lagt aufforbern. Ber fic bann freiwillig melbet, ber wird bingefchicht; es find ftete mehrere Arbeiter beifammen unter ber Aufficht eines guverlaffigen Dannes, ber ale Staroft an ber Spige fteht. Man finbet bier Arbeiter fur faft jebe Arbeit. Man permenbet biefe Leute namentlich bei Reuersbrunften. und es ift nie vorgefommen, bag einer von ihnen geftoblen bat. Ber in ber Befferungeanftalt von Deeffa fich gebn Jahre lang vollig untabelhaft aufgeführt bat, ber wirb begnabigt und bollig frei. Es follen nicht gebn Brocent langer ale gebn Sabre bort bleiben. Freigelaffenen find in ber Regel vollfommen gebeffert, febr fleißig, verfteben mehrere Arten bon Arbeit und beffen meift ein fleines Bermogen von einigen bunbert Rubeln. Die Musgezeichneteren erhalten bann wohl fleine offentliche Dienfte ale Bachter, Butufdniet, Die Anderen finben leicht Unterfommen im Bripathienft. Das Gange ftebt unter ber Leitung eines alten murbigen Dberftleutnants.

\*) Mener, ruff. Denfm, II. 74. \*\*) Custine III. 90.

Die Belohnung bes Berbienftes finbet, wie in ben übrigen europaifchen Staaten, auf vielfache Beije Statt. Theile wird ben verbienten Beamten eine bobere Stellung, ein vermehrter Gebalt gu Theil, theile erhalten fle außere fichtbare Musgeichnungen ober Orben. Der altefte und vornehmfte Orben bes Reiches ift ber bes b. Apoftels Anbreas, ben Beter ber Große im Jahre 1698 ftiftete; ber zweite ift ber ebenfalls von Beter bem Großen ju Ebren feiner Bemablin Ras tharing I. im Jahre 1714 gestiftete Orben ber b. Ratbaring. Den Orben bes b. Alexander Remefi fliftete berfelbe Raifer, bod murbe er erft nach feinem Ableben vertheilt. Der Orben ber b. Anna murbe 1735 geftiftet. Dief find bie Chrenorben. Bon Berbienftorben ift ber militairifde bes b. Georg in zwei Claffen und ber bes b. Blabimir fur burgerliches Berbienft von ber Raiferin Ratharina II. geftiftet worben. Der lettere bat vier Claffen. Mugerbem befteben noch anberweite Musgeichnungen in Mebaillen und bas mit Brillauten eingefaßte Bruftbilb bes Raifers ale bochfte Muszeichnung.

## Die Rechtepflege

ber Clawen war in alter Zeit Sache ber Actieften, dann bes Hürften und feiner Schlevertreter. Boch bettighe Zagef finden fich in Aleiturußlaub, namentlich im Gouvernement Aleiv, kesonbert im Dorfe Mossine bei Kauliev völlig organistre Dorfgerichte, wo bert Alte, weite Schaper, ihre Altes Herch prechen. Auch de ben donischen Kolafen giebt es organistre Geriche, bie aber nur über Beiber und Beichaudungsgegendein Wecht berechte, des aber nur über Beiber und Beichaudungsgendein Wecht bei prechen (Darbungen in ihr Beiber und

3m alten Rugland entichieb geringere Cachen ber Staroft bes Ortes. Bon ibm fonnte man in wichtigeren Gachen an ben Bojemoben ber Broving und bon biefem an bie vier hofrichter in Dostau appelliren. Benn es an Saut und Saar ging, mußten bie Bojewoben bie Acten fammt Rlagern und Beflagten nach Dosfau einschicken. Die bortigen Richter vermarfen ober beftatigten bie Tobesurtbeile, bie fobann an Drt und Stelle in ber Broving vollgogen murben. 3man ber Schredliche verorbnete in feinem 1542 publicirten Gunbebud folgenbe Brocegorbnung fur peinliche Gachen. Benn Jemand einen Anbern megen Diebftable, Stragenraubes ober Tobtichlage verflagen wollte, fo mußte er nach Dostau reifen und bas hofgericht anfleben, ben Beflagten pormiaben. Diefes ernaunte fobann einen Rebelfud ober Gerichtsbeamten, ber benfelben citiren und nach Mostau bringen mußte. Run begann bas Beugenverbor mit Gib, und ber gerichtliche Ameitampf mußte oft bie lette Enticheibung geben. Dazu famen Loos und Folter. In Civilfachen mußte ber Rlager eine fchriftliche Rlage einreichen, barquf fanbte bas Gericht einen Dieuer mit bem Berbaftungebriefe an Beflagten und ichaffte benfelben por Gericht. Die Berichtsbiener verfuhren febr hart mit ben Berhafteten, fclugen fle in ichmere Retten und fuchten burch foldbes Berfahren Geichente pon ihnen ju erpreffen. Im Gerichtstage verhandelten Riager und Beflagte munblich bie Cache. Unmalte murben nicht gebulbet. Die Mofchenie bes Baaren Merei Dichailowitich milberte, wie

wir bereits faben, vieles. Beter bes Großen Ginrichtungen ftrebten barnach, auch im Rechtsmefen westeuropaifche Formen und Grundfage einzurichten , mas aber erft Ratharina II. burch ihre Gonvernemental-

inftitutionen gn Stante brachte.

Mile Berichterftatter über ruffifche Staatszuftanbe ftimmen barin uberein, bag bie Befeggebung bes ruffiften Reiches ju ben befferen in Guropa gebort, bag bie Kormen bes Rechtswefens zwedmaßig, baß aber bie Bermaltung in ben mittleren Beborben febr mangelbaft und bag bie ruffifde Gerichtopflege überhaupt febr viel zu munichen ubrig laffe. Dieg ift nun freilich bie Rlage, bie burch gang Europa mehr ober minber ertont. In Rugland wirft bie allgemeine Stimme Die mefentliche Schuld auf Die Beftechlichfeit und Bemiffenlofigfeit ber Beamten. Rubige Beobachter von Ruffanbe innerem Leben, wie Blaffus, v. Barthaufen und C. Ritichie, fo wie bie leibenichaft= lichen Gegner ruffifden Befens, Guftine, Belg, bie Autoren ber Relevations, ber breißig Jahre in Rugland, ftimmen unter fich und mit ben munblichen Berichten beutider und ruffifder Beobachter barin überein, bag bie Beftechlichfeit ber Beamten auch bei ber Juftig ins Große gebe, bag es aber nathrlicher Beife auch Ausnahmen genug gebe. Es ift bieg biefelbe Rlage, bie auch in Deutschland, namentlich in bem Anfang bes vorigen bis in bie erften Jahre bes gegenwartigen 3abrbunberte vernehmbar mar. Allgemach wird auch Rugland barin ben weftlichen Rachbarftaaten nachfolgen, wenn auch berartige Berbefferungen in einem fo coloffglen Organismus nicht fo raich au bewertstelligen fint, ale in ben fleineren Staaten bee Beftene.

Bir wenben une nun ju bem

## Rriegewefen

ber flawischen Bolfer, bie in Bezug auf ihre Reigungen jum Rriege mannichfach verschieben find. 3m Allgemeinen ift ber norblich mobnenbe Clame, ber bom Lanbbau lebt, wie ber Bole und Ruffe, ber Benbe und Bohme, mehr friedfertiger Ratur, mas namentlich befonbere vom Leibeignen gilt. Berben biefe Lanbleute bann fur religiofe und politische Ibeen begeiftert, bann ichaart fie jeboch ber nationale Bemeinfinn bei weitem leichter in heeresmaffen gufammen, bie in ber Sand gefchidter Lenter Gewaltiges leiften, wie Die Befchichte ber Ruffen, Bolen, Bobmen und Benben beweift. Gie zeigen große Ausbauer und Aufopferung. Der friegerischefte Ctamm ift inbeffen ber ferbifche im Guben, ber bis auf ben bentigen Tag ben Turfen feinbfelig und furchtbar gegenüberftebt.

In ben Beiten ber Banberungen mar bas Fugvolt, wie bei ben alten Germanen, bie Sauptftarte bes Beeres. Die Sauptwaffe 14

ariner.

vieler alten Slaven war das Meffer, das gleich dem Jatagan ber Aufret am Muttel bing; dau fam die Jang, Bogen und Pfeil, Schilb und Schwert. Die alten Slawen sochten unter der Führung der Bolgaren und der Oberfeltung der Wolfenden. Sie waren übergugt, daß der Arfeisgort Wode das Geschild der Schlächten lenke und ihnen feted den Sieg gebe. Alls die Chrowaten im 7. Jahrhunder fild turfen liesen, versprach ihnen der Aught, daß, wenn sie von einem Keinde angegriffen würden, Gott selbs für sie freiten werde, sie aber mußten geloken, hinsichen Riemand wieder mit Arieg zu überzieden. Ihre Angestiffe begannen sie mit Geschreit und sie waren sehr führmisch, als Sieger waren sie sehr gauliam. Aus dem hir schalen der Keinde machten sie, wie der alten Gallier, Leinkgeschiere ?).

Die friegdsgelieften Claven waren bie Casifanen, und noch beute flud bie Gerben mit bem Montengeinen berühmt wegen ber boben Tabierleit, mit ber sie ben Deutschen bes Mittelaters ist hohernenden und hehentob ber debten be Mittelaters ist hohernende und hehentob ber biddie Wunich, bas ebessie Gerten bes Mannes, und bem Stehen beit ben den den den bei ben bei Mannes, und bem Stehen liebt nut elbe fort. Sogar fei ben bem Jolam beigetretenen Bosniem terkischen Eummes haben sich bie hetbenlieber von ben alten
diffilden Gerbenschen in voller Arishe erhalten. Die Eerken, bie
im Jahre 1848 für ihren Kaifer gegen bie empotten Ungaru unter
ben voeisig- titterlichen Bannes Jellachig durftraten, zeigen beiselbungefühme und begeisterte Tapferset, bie auch die Montengriner in
allen ihren Kampfen aber a Tag segen.

Betrachten wir bas Kriegemefen ber Clawen naber, und zwar gunacht bas ber Cubflamen, namentlich ber Montenegriner, bei benen fich bas nationielle Element am reinften erbalten bat:

In Montenegro ift jeber Mann ein gesonter Krieger, und wenn ab Bacterland in Gescher ist, vom Tuften angegriffen zu verben, so treten feltst Anaben und Greife in die Reiben ber Arieger ein. In Asoft botte sogar von einem Machen, weiches eine Seibennteg ein bie Tuften veräckt hatte und seitvem bie Wassen trug. Im Gangen gas ber Blabifa die gesammte Jahl ber wossensten Manner seines Anbes auf 20,000 file 25,000 auf Manner, bei mit Gewerbern bewossenst find, find 15,000 borhanden. Bei dem Juge, ben im Jahre
1806 bie Muffen gegen Nagulg aunternahmen, waren 6000 Montene-

Die Montenegriner find weber umisormirt, noch uberhautt auf urroblische Artt geruftet und geordnet. Allein fie find bon Jugend auf im Geferauch ber Bussen unt ihrer Gliebmaßen geille. Glit es Krieg, so ziehen bie Männer uuter ber Führung liper Wossenword und ber Porfichuster und Sertner, Beatifschausstette, berau nub ber

<sup>\*)</sup> Anton, bie alten Clawen G. 82 ff.

Blabika ftellt fich bann an bie Spige, gewohnlich aber ernennt er einen Rubrer. Den Blabika umgiebt feine Garbe, die Periangen, die aus ben beiten "jungen Leuten bes Bolles genommen finb \*).

Die Baffen ber Montenegriner find bie ber Turfen: Alinte, Biftolen, Jatagan, ber im Gurtel getragen wirb, und ber Cabel. Die Baffen gelten ale ber iconfte Schmud bes Mannes. Es find meift Baffen, Die fie ben Turten abgenommen, und beren Gefchichte forgfaltig burd bie Ueberlieferung bewahrt wirb. Die Cabel und anderen Baffen zeigen fie gern vor und nennen babei bie Ramen ber Turfen, benen fie biefelben abgenommen baben. Diefe Freube an ben Baffen baben alle Gerben, fo wie auch alle Glawen am abrigtifchen Meer. Gie verwenden große Summen auf ben Antauf berfelben. In ben mobilbabenben Saufern ber Bocca bi Cataro find oft gange Cammlungen alter Baffen, unter benen auch noch aus ber venetianifden Beit alte beutiche, folinger und Bolfeflingen vortommen, bie mit fcmerem Gelbe bezahlt werben \*\*). Die Schafte ber febr langen Klinten find mit Berlmutter und Detall reich ausgelegt. Gie tragen febr weit. Richt minber find bie Biftolen und Jatagane überaus toftbar, und bamabrirte ganfe und Rlingen von bobem Berthe fommen ofter vor.

Die Montenegriner fechten burchgangig ber Ratur ibres Berglandes angemeffen und als gewandte Bergfteiger, Laufer und Rletterer qu Auf. Die Schuten beden fich binter Buiden und Relfen und erwarten fo bie angreifenben Schaaren. Die Grange ift ftete moblbewacht, und vermittelft ibrer Alarmmethobe, bes weithintragenben Rufes, fann binnen 24 Stunden bas gange Land unter Baffen gerufen werben. 3ft ber angreifenbe Feind ju madbtig, fo fteden fie ihre elenben Sotten in Brant, verwuften ibre Relber und entweichen mit Beib und Rind, Bieb und beweglicher Sabe in ibre Berge. Saben fie ben Feind nun in ihre Berge gelodt, fo wird er umringt, angegriffen und iconungelos vernichtet. Bei folden Rriegen geborchen fie unbebingt ben Unfuhrern, ba fie auf fie und auf Gott bas ben oftlichen Bolfern eigenthumliche blinbe Bertrauen baben und feine Rudficht auf ihre Berfon nehmen. Bubem betrachten fie es ale ein Blud und eine Gnabe Gottes, por bem Feinbe in ber Schlacht gu fallen.

Sind die Montenegriner gablreich, so verbergen sie fich in hohlewegen und entsenden nur einzelne Gechigen, die, sich guruckziebend, ben feind in den honterhalt loden. Ift er nurtingt, is greifen sie ibn geneiniglich mit ber Klinge an, da sie an versönlicher Auspereitdem Keinde in der Regel übertegen find. Ift fere Jahl geringer, so siehte glutige Gellung auf hohen Kelfen, von wo sie dann

<sup>\*)</sup> Rohl, Dalm. I. \*\*) Rohl, Dalm. I. 210, 241.

burd Schmabungen aller Urt ben Feind gum Angriff gu reigen fuchen. Die meiften Angriffe machen fie in ber Racht. Ihre Angabl mag fo gering fenn, ale fie will, fle fuchen ben Reint boch burch ftete Redereien zu ermuben. Gie feuern gemeiniglich auf ber Erbe liegend und find baber nur febr fcmer ju treffen. Gegen regelmäßige Truppen, wie g. B. bie Frangofen, und im freien Felbe richten fie trot ber außerorbentlichen Singebung und bes boben perfonlichen Dutbes wenig ans, obicon ibre ichnellen, nie feblenben Schuffe große Berbeerungen beim Feinde anrichten. Wenn fie ein gefchloffenes Quarre angreifen, fo fturgen fie, fobalb ber Ruf anm Angriff ertont, in milber Saft pormarts und richten Berwirrung an. Rommen fie in Bebrangnif. fo webren fie fich wie Butbenbe und bitten niemale um Barbon; wird einer von ihnen fcwer verwundet und ift es unmoglich, ibn aus ben Sanben bes Geinbes gn retten, fo bauen ibm feine eigenen BBaffengefahrten ben Ropf ab. Dan betrachtet alle, bie bem Feinbe in bie Banbe fallen, ale Getobtete. Der Bermunbete wird auf ben Schultern ber Befahrten ans ber Schlacht getragen. Als bie Frangofen Schabut angriffen und eine fleine Angahl Montenegriner fich gurudgieben mußte, fiel ein tapferer, fcon alterer Officier vor Erfcopfung nieber. Gin Montenegriner fab bieg und rief, feinen Intagan faffent, ibm gu: "Ihr feib febr tapfer und mußt munichen, bag ich Guch ben Ropf abichneibe; fprecht ein Gebet und macht ein Beichen bes Rreuges." Der Officier erhob fich jeboch und tam unter bem Beiftanbe bes Montenegriners an feinen Gefahrten gurud.

sie machen stells Streifzige in kleinen Saufen, um ben Auften Bieb und andere Bente chapundmen. Aufer ihren Bessen nehmen ste weiter nichts mit, als einen kleinen Lais Brot, einen Aufe, etwas Annoklauch und ein wenig Branntwein. Ihr Gepicht besteht in einem alten Aleide. Negen um Aklike halt bie Ernta al. Der ist wier Etunden Rube genügen dem Ermüdeten vollkommen. Im Mündern find ist Weiter. Die Langenvielle verkürzen sie mit Gefana. \*).

Die Montenegeiner wie die Rachbarn fichneiden den erfegten Feinden die Arghifel. Der höche Tien ist fich und fellem fie auf Stangen auf die Bergabiefel. Der höche Lieft des flofters von Geigne hatte früher die Beftimmung, die abgeschnittenen Robet der Tuften ju tragen. Sei wurden hier aufgestert und aufgehöngt. Der lestwerstoekene Alabits dat biefe Art von Aushfellung abgeschaft, war die Robet werden jest in ein am Fauße des Alosferberged beständliches, mit Baffer gefülltet liefes Loch geworfen, was mit Baimen umfelli ift. Er hat sichen ihre einerkrachte Türkentopfe an die Berwandten zurächgesende "). Doch als Bassoletten im Klofter felft bas eine

<sup>\*)</sup> Bericht bes ruff. Officiers Broniewest bei Billinfon I. 255 ff. \*\*) Robi. Dalmatien I. 356, 455. Vialla I. 217. C. Robert le monde slave I. 931.

bassamirte Haupt bes Pasiska Manub von Scutari, welcher bie Wonteneginer, die 1791 an die Aufrei abgetreten waren und die siem ben Gehorsam versagten, im Jahre 1796 mit gewaltigem herer überzog. Der jurchfare Kampy endigte mit der vollsommenen Riederlage der Lärken. Der Pasiska fiel und bein Kopl und fein Schel wurden erobert. Dieser einkassamische Stopf wird mit seinem siehen keinen sieh geschieden Kischen und Wusselm die gantsewater bis

Die Belbenlieber ber Gerben zeigen uns abnliche Rriegezuftanbe. Das Rriegewefen ber Bolen mar in alter Beit anberer Art. Dort murbe ber Rrieg nur von bem Abel geführt, ber beritten ins Relb jog und je nach bem Ertrage feiner Guter und Ginfunfte verpflichtet war. Das ift eine ber beutiden abnliche Rriegeverfaffung. Ein Bole bes 16. Jahrhunberte fagt : Da bie Guter niemale offentlich geschatt find, fo ift bie Ginrichtung, welche man' auf Treu und Glauben einem ieben überlaffen bat, nicht obne Rachtbeil und Coaben bes gemeinen Befens bei bem Berfall ber Rriegegucht und bei ber menigen Aufrichtigfeit babin gebieben, bag man fie nach eigenem Belieben gemacht bat. Die Art ber Baffen ift gleichfalls willfurlich. Die Armen, welche fein Bferd balten tonnen, bienen gu Ruge. Much bie Schulgen ober Erbanwalte und biejenigen, welche erbliche ganbauter (Allobien) baben, find vom Kriegebienfte nicht frei. Benn ein Bausvater fich gum Rriege nicht einstellt ober einen unbelehnten ober nichtangefeffen, friegefreien Cobn ober Bruber nicht fenbet, fo verliert er feine Guter und Meder. Unmunbigfeit, Rrantheit, Armuth, Alter und Bittwenftand geftattete Stellvertretung burch Freunde ober Diener. Die Befehlehaber ber Grangfeftungen, Bermalter von Staroften, Die eigene Berichtsbarfeit baben, Unterftaroften, Burggrafen und Gefanbte, fo wie bie Beiftlichfeit maren frei vom Rriegebienft. Der Abel murbe noch im 16. Jahrhundert nach alter Gitte berufen, inbem burch alle Orte ber Staroffeien bie mit bem fonialichen Siegel verfebenen Briefe gefenbet merben. Der Ausrufer ober Lanbbote befeftigt fie bann mit einer Schnur an eine Stange, bringt fle ju ben Stanbesperfonen, Beamten und Obrigfeiten, fo wie ben vornehmften Cbelleuten einer jeben Bojewobichaft und bebt fie in bie Bobe, bamit fie von Jebermann gefeben werben. Er lief't fie auch auf bem Martte ber fleinen und großen Stabte bor. Dieg muß breimal gefchehen, fo bag immer vier Bochen bagwifden finb, es feb benn, bag ber Reichstag bie Frift abfürgt und zwei Ausschreiben gufammen verbinbet. Rach bem britten Aufgebot bricht ein jeber von Baufe auf und begiebt fich an ben im Aufgebot bezeichneten Ort ber Bojemobichaft; ber Bojemob fubrt fle bann an ben vom Ronia bestimmten Sammelplat. Schon Gromer flagt, bag ber bon Zag ju Tage junebmenbe llebermuth ber Chelleute und bie Rachficht ber

<sup>\*)</sup> Bigfoletto, Reife Er. Maieftat bes Ronige von Cachien G. 57.

Deigleiten solche Bigg, bie frührer in Auße nub Ordnung flatigetunben, ju einer großen Laft fur ben Bauer gemacht habe. Der Ronig batte bie Bertpflichung, bie vom Keinde gefangenen Gelieute auszulblen und ben Berluft ober Schaben, den sie außer Landes abben Pierchen erlitten, ju erigben. Dagegen mußte ber Krieger auch jeden Feind, besonders jeden Ebelmann, ben er im Keldung gefangen naben, bem Konig überliefern, der ihm bafür zwei Guten auszugablen hatte.

Der Berfall ber foniglichen Dacht batte auch ben bee Rriegemefens jur Rolge, wenn fich auch ber polnifde Abel ben alten, moblbegrundeten Ruf ber Tapferfeit bemabrte. Der Ronig verlor bas Recht, allein ben Rrieg zu erflaren. Er beburfte fortan ber Ginwilligung und Beftatigung bes Reichstages, b. b. bes Abels. Der Abel burfte fortan nicht miber feinen Billen uber bie Grangen gefcbidt merben, es fen benn, bag ber Ronig ibm 5 Mart gable. Die Stabte mußten Bagen mit Mannichaft jum Beere ftellen, wenn es aber Roth an Mann ging, ben gebnten Dann gu Fuge. Da jeboch auf folche Art fein Fugvolt gufammengubringen war, fo fam man fcon im 16. Jahrhunbert barauf, ein gemiethetes und befolbetes, ftebenbes Beer ju halten; nachfter Unlag maren bie Ginfalle ber Tataren. Dan abmte bie beutichen Lanbefnechte nach und fubrte auch ftrengere Disciplin bei biefen Colonern ein, ale bei bem Abel moglich mar. Der Golb mar gering. Der Reiter befam aller brei Monat feche, ber Infanterift vier Gulben. Die gur Befolbung nothigen Summen brachte man burch eine Rriegefteuer auf, welche Burger und Bauern gablen mußten. Der Abel und bie Beiftlichfeit maren fleuerfrei \*).

Die Folge ber Befchrantung foniglicher Macht und ber baraus ermachfenben gabmung ber Rationalfraft zeigte fich in ben Rriegen mit ben oftlichen Rachbarn. Jeber friegerifchen Erhebung festen fich enblofe Intrifen ber Barteien entgegen. Ale fich Ronig Johann Sobieeffi anbeifdig gemacht batte, mit 40,000 Dann bem Raifer gegen bie Turfen ju Gulfe ju fommen, erhoben fich bie grofften Schwierias feiten. Er batte in Litthauen nur 12,000, in Bolen 6000 Dann ftebenber Truppen. Er begann bie Berbung auf eigene Roften und mit papftlichem Gelbe. Dagu verweigerte ber littbauifche Unterfelbberr ben Geborfam und fam erft nach bem Entfat von Bien bort an. Der Ronig fonnte alfo nur mit 25,000 Mann am 18. Juli 1683 bon Barichau aufbrechen, por Bien fam er jeboch nur mit etwa 18,000 Mann an. Den Rern biefer Truppen bilbeten bie Oufaren, Rofaten hatte er nur febr wenig bei fich. Die Bolen ichlugen fich febr tapfer, fomobl vor Bien ale in bem folgenben Gelbauge in Ungarn. Bu ben Reiten Cobiesfi's mar bie Rriegstracht ber polni-

<sup>\*)</sup> Gromere Bolen G. 232,

ischen abeligen Reiter noch bie orientalische, die sich auch ibs in begeiten Rohig August III. erhifelt. Der König Sobiestell trug vor Bien helm und Panger aus Siscuschungen, deren jede mit einem erhärenen Kreuze berziert war; er sichrte den trummen Schef \*). Eine nationellsponlighe Truppe waren bie Ublan en, die orientalisch gestleiben, mit der vierertigen Wisse und Langen versebenen leichten Reiter ohne Kanger. Gegen das Eine de vorjagn abstrumbertel wurde biefe Truppe, guerst von den Deskerreicheren, dann auch von den anderen europässischen Möchen angenommen.

Das heerwefen wurde icon unter ben sachsichen Augusten nach bem Berbespstem in europäischer Beise eingerichtet. Ramentlich wurde die Artillerie verftartt und Infanterieregimenter errichtet.

Die Ublanen wurben im Jahre 1670 errichtet und bienten als Apantagrbe, jum Recognosciren, Escortiren und allem bem, mas bie Rofaten im ruffifden Deere noch jest ju thun pflegen. 3m Jahre 1762 murbe bie Rationalcavalerie, Die Cavaleria Raroboma errichtet, bie aus vier Brigaben, jebe gu 6 Comabronen bestant. Die Gomabron batte 4 Rittmeifter, 4 Raburiche, 12 Bachtmeifter, 48 Towarcaigen ober Cbelleute, bie bas erfte Glieb filbeten und Golb erhielten, und eben fo viele Sceregowi ober Boktowi, ober Diener, melde bas ameite Glieb bilbeten und ibren berrn bebienen muften, und bafur von ihm verpflegt wurben. Die Towarczigen fuhren Gabel und Biftolen, bie Diener noch einen Carabiner. Es maren Dragoner, bie icon von Ronig August II. europaifc organifirt wurben. Rachftbem batte man gwei Bulfe Langiere ju vier Schwabronen, bie man Brzebnb Straash nannte. Ferner errichtete 1717 Ronig Muguft II. ein Regiment beutider Dragoner, gang nach fachficbem Mufter, morauf in ben Jahren 1720-1730 noch brei anbere beutschorganiftrte Dragonerregimenter errichtet wurden, bie fich burch icone Uniform und gute Baltung auszeichneten. Drei anbere von bemfelben errichtete Dragonerregimenter murben 1775 in Infanterie umgemanbelt. Dief war bie polnifche Armeeabtheilung. Reben berfelben beftanb bie litthauische mit besonderem Unterfelbheren; fie batte an Cavalerie eine Brigabe Bufaren mit 180 Towarczigen und 195 Bogtowie, eine Brigabe Rationalcavalerie, 176 Towarczigen und 195 Bacholfen, funf

<sup>&</sup>quot;') Der Schuppengernisch bes Ischaum Soliest! wird im sisterlichen gruten gut Dreiben auftenocht. Er beithet an einem Bruch wah Aischen find von Leber, auf wiches die Schupen von 2 3oll Linge und 1 3oll Bertle aufgreitet find. In gleicher Weife ist and der Golieften und bet eine Weigle und verschene deim. Dazu gehorn die Krmschenen und ber bertendbrichen mit Ringen auf der Lufteren Janabliche. De Länge des Bruftlicke beträgt vom Salfe bis an ben unteren Rand 30 3oll. S. bei briblinga auf Laft. Deiter Minne wert weben ihre eine feibene Tunkin gegogen, die die an den unteren Rand 30 3oll. S. bei briblinga auf Laft. Deiter Minne werden über eine feibene Tunkin gegogen, die die ab den reichte. Der frumme Cabel des Knige sie ebenfele in ebenatien Wiegenm vorfanden.

Bults Uhlanen ju 4 Schwabronen mit 60 Towarzigen und 60 Bogtowen und ein Leibtragonerregiment in beutscher Art zu brei Schwabronen.

Die Infanterie theilte fich ebenfalls in Die polnifche und litthauifche. Die altefte Infanterieabtbeilung ift bie aus 139 Dann beftebeube Barfchauer Ungarfabne, Die fpaterbin als Grenabiere uniformirt wurben, nebft noch zwei abnlichen 1578 errichteten Ungarfahnen, ale Garbe fur ben Rronfelbherrn und ben Rronunterfelbherrn. Gie bienten ale Genebarmen und ftanben unter ben unmittelbaren Befehlen bes Krongrogmarichalle. Gie batten bas Recht, einen Uebelthater aus bes Ronias Schlafgemach bolen zu burfen, und befetten an Reichstagen bie Sefftonsfale im Innern. 3m Jahre 1729 errichtete Ronig August II. bas Regiment ber Krongarbe mit 24 Compagnien, 1539 Mann ftart. Es maren rothe Grengbiere mit Barmugen, blauem Muffdlag und gelben Unterfleibern, und biefes Regiment galt noch 1781, wo bie Armee febr im Berfall mar, fur bas befte und iconfte Infanterieregiment ber polnifden Armee. 1724 errichtete ber Ronig ein Aufilierregiment, Groffronfelbberr, von 8 Compagnien, bas ale bas altefte Infanterieregiment in beutider Beife galt ; 1725 murbe ein zweites, Kronunterfelbberr, bergeftellt. In bemfelben Jahre gestaltete ber Ronig bie Regimenter Bebwiga und Rronpring, zwei alte Schaaren Auffnechte, bie ehebem mit Bfeil unb Bogen bewaffnet maren, in beutfcorganifirte Infanterie um. Dagu famen noch 3 neue Infanterieregimenter. Rach bem Abaana ber facflicen Donaftie famen noch mebrere Infanterieregimenter bingu, befonbere im Sabre 1776.

Litthauifche Infanterie murbe erft 1775 jum Theil aus aufge-

loften Dragonerregimentern errichtet.

Die Artiflerie wurde erft im Zahre 1637 in Alofen als ein beonderes Gorps eingerichtet; sie blieb jehr unvollsommen, sie ein deutsches Anfanteriersginnent errichtet wurde, welches dem Artifleriebienft mit besonzte. Endlich ward von August III. durch Graf Brühl im Artiflerierosche bergefellt, das 300 Abzie fauf war.

Ferner bestanben noch seit dem 16. Jahrhundert zwei Zanitscharencorps mit Nga, Unteraga, Sahnrich, Reldscheer, 6 Unterofficieren, Capellmeister, 15 Spielleuten, deren eines 60, das andere 70 Janiischaren batte, die sammilich gang ihrlisch gestliebet waren.

Im Jahre 1781 bestand die genamte polniss litthaussche Arme und 16,568 Mann. Unter ben Königen aus sachsisem Spale was bas here auf deutschen Fuß gut und zweichnäßig eingerichtet worden. Rachbem aber Stanislaw August Boniatowski den Thron bestiegen, gerieth das dere in Berssich is de fisseriesthem worden klussisch wie und gag und Jahr 1781 in Warschau genug sogenannte Officiere von der Armee in der eleganten rothen Uniform mit weisen Unterestliedern einhertelogieren, die in den Jahren 1766—1776 ihr Major-kieldern einhertelogieren, die in den Jahren 1766—1776 ihr Major-

und Capitainspatent gekauft hatten, eigentlich aber nichts waren, als ehemalige Bettmeister, Kammerbiener, Friseurs, Roche und beraleichen \*).

Mis im Jahre 1704 Bolen nach gweimaliger Theilung einen Berfuch machte, die Selssändigsteit wieder zu erlangen, und Kodeiusto an die Spisse des Aufflandes gestellt wurde, um ein herer zu organisten, wurde auch eicschießten (22. März), daß alle Bärger von 18 bis 27 Jahren, Kranke und bestechtigte, ausgenommen, sich auf den Auffrus des Setzenerals zum herer stellen sollten; überdieß aler mußten alle klimoobner in Erdbben und dorfern sich anch der keileidigen Knochmung des Naczelmif, Rosciusto, demassinen web, die klimoobner in Erdbben und dorfern sich and der keileidigen Knochmung des Naczelmif, Rosciusto, demassinen web, die klimoobner in State und der Schaften und in der kanten und klimoobne und der keile der Knochmung der Andelmin, die kertismit unter den Nachtau, nammentlich aber kantelmis die kreichtig der Andelmis der keitlighe unter dem Kanten und in der keitlig daten. Diese Bauern, die kreitlight unter dem Ramen kattelig in der den große Begeisterung und diengebung, fonnten aber freillich auf die Zauer den bischplinirten russtischen sich weidersteben.

Das neue Berzogthum Barichau rief eine neue polnische Armee ins Leben, die mit ber gewohnten Tapferkeit die Bundesgenoffin der großen frangofischen Armee blieb und Napoleon nach Frankreich folgte. Als das Koniareich Bolen als felbfiandiaer Staat unter ruff-

sie bos die general poien ale felepaneiger Gaar inner englischer Oberfoheit hergeftellt wurte, ward auch ein volnische heer zebildet, das zu ben geübtesten und schönften in Europa gehörte und in dem Auffande von 1830 mit großer Tapferteit soch und ben Kuffen ein Jahr lang Alberfand leiftete. Seitdem wurden die Polen

<sup>\*)</sup> S. accurate Borftellung ber tonigi, volnischen Armee, nach ber auf bem im Jahre 1775 gehaltenen Reichstage feftgefehten Starte und Uniform. Rirnb. 1761. 76 colorite Blatter in 8. Dagu Vautrun l'observateur en Pologne S. 100.

Pologno C. 100. \*\*) Stehe C. C. Falfenftein's Th. Rosciuszto, 2pg. 1834. C. 83 ff.

ben ruffischen Regimentern einverleibt. Die Ausgewanderten traten zum größten Theil in französische Dienste.

Wir wenden uns nut ju bem ruffischen heerwefen, bas in ber alteften Beit bem germanischen, spater bem orientalischen abnlich war, bis daffelbe burch Beter ben Großen auf europäischen Auß einaerichtet wurde.

Die alten Barager, welche Rugland eroberten, ergangten ihre heere gar balb aus ben Gingebornen. Gie murben barauf nicht blos ju Banbe, fonbern auch gnr Gee machtig und maren gefürchtet von ben Brantinern, wie von ben Bulgaren. Rugland erlag nachmale ben Mongolen, nicht aus Mangel an tapferen Rriegern, fonbern weil bas Land in fleine Staaten geriplittert mar. 3man Baffiljewitich brach endlich bas frembe Joch. Das heerwefen mar gang orientalifch geworben, bie Sauptftarte bilbete eine mit Bogen und Bfeilen. Cabeln und Langen bewaffnete Reiterei, bie fich in wilber Begeifterung auf ben Beind fturgte und beren Rubrer burch rothe Rofichweife por bem ubrigen Bolfe fich auszeichneten. Die Bojaren mußten fur fich und ibre Diener felbit ben Unterbalt beforgen und auf ben Ruf bes Baaren erfcheinen, ber baber große Daffen gur Berfugung hatte. Die Erbebelleute, fo wie bie Lehnleute ber Rrone murben nadiftbein burch ben befiglofen Abel, bie Bofarenfinber, ergangt, Die fobann vom Baaren einen geringen Golb erhielten. Rachftbem mußten auch Rirchen und Rlofter auf ihre Roften Mannichaft ftellen. Leibeigne maren bom Rriegsbienft gang ausgeichloffen.

Aller gwei bis brei Jahre wurde burch bas gange Reich eine Mufterung und Aufichreibung fammtlicher Bojarenfinber vorgenom-

men, bie fich um gaarifche Dienfte bewarben.

Berberftein ichilbert bie Ausruftung biefer Reiter folgenber Daffen : Die gewohnlichen Baffen find Bogen, Bfeil, Streitart und Streittolben. Gie fubren nachftbem lange Dolche ober Meffer, Die fie fo tief in bie Scheibe ftoffen, bag ber Knopf taum ein menia berpor-Dagu fommt ber Spieg und bie Beitiche. Dbicon fie nun fo vielerlei in ben Sanben haben, fo find fie boch febr gefchict im Bebrauch biefer mannichfaltigen Cachen. Die Bornebmften tragen Bangerhemben uub einen Bruftbarnifc von Ringen und Spangen, ber einem Schuppenfifch abnlich ift. Rur wenige fubren Belme, bie bann fpig gulaufen und oben gegiert finb. Biele tragen Rleiber, bie mit Baumwolle gefteppt und gefuttert find und guten Schut gegen Diebe gemabren. Rugvolt fehlte ju Berberfteine Beit gang, eben fo Feuergewehr und grobes Gefchus. Die Angriffe ber ruffifden Reiter find eilig und raich, eben fo bie Rudginge. Die Stabte nabmen fie felten im Sturm, meift mit hunger, enger Ginfchliegung und Abfperrung ober Berrath. Baffliei ließ querft in Dostau Gefchut gießen, nachbem er einige beutiche Budfenmeifter in Dienft genommen, Die auch eiferne Rugeln goffen. Diefe Befchuge murben aber

nur gur Belagerung gebraucht, fur die Felbschlacht aber gar tein Gesicht angewandt.

Die Bewaffnung war also gang orientalisch, und bie Reiter geichneten fich burch überaus reichen Pferbeschmud, Golb. und Ebelfteingierrathen aus. Es fehlte nicht an prachtvollen Zelten.

In ber Umgebung bes Baaren mar immermahrenb eine febr große Ungabl Rrieger, aber erft 3man ber Schredliche bilbete fich eine eigene Leibmache bon 15,000 Mann, bie nach Raggabe bes bobern ober geringern Golbes in brei Abtbeilungen gerfiel. Die Galfte bavon war ftete um bie Berfon bes Baaren. Er ernannte ferner 110 Rriegsoberfte, benen er jahrlich eine bestimmte Summe auszahlte, bamit fie eine Beeresmacht von 65,000 geubten, gut bewaffneten und berittenen Rriegslenten jum Dienfte bereit halten mußten. Gein Bater batte 1500 polnifche und frembe Auffnechte in Golb genommen : 3man nahm 4300 Bolen und 230 Deutsche und andere Rrieasfnechte und 4000 Rofafen in Dienft und errichtete eine Dacht von 12,000 einbeimifden Auffnechten; bieg maren bie Streligen ober Strielgh. Diefe ericbeinen gum erften Rale im Jahre 1551, wo ber Baar bem Anas Beter Gerebranij befiehlt, mit ben Bojarenfohnen, ben Strielgij und Rofaten nach Rafan gu gieben. Diefe Infanterie batte ben 3med, ein Gegengewicht gegen ben Abel, bie Boiaren, qu bilben. Der Abel ftraubte fich gegen ben Augbienft, und wenn man Infanterie brauchte, fo ließ ber Baar allerlei Bolf gufammenraffen, bas mit Beilen, Spiegen und Brugeln bemaffnet murbe. biefen bestanben noch bie Bifchtichalniti, uber beren Urt und Beife jeboch noch 3meifel berrichen; fie maren mit Bifchtichali, Biftolen, bewaffnet \*).

Die Streligenfuhrer reichten mehrmals beim Zaaren Bittichriften ein, worin fie verlangten, bag ber Dienft ihnen und ihren Zamillen von Seiten anderer Geschlechter nicht zu Borwurf, Schmach und Tabel werbe.

Die Streligen bilbeten ein fiebendes Truppencorps, bas felftet in richensgeiten nicht aufgeloft wurde und Anfangs wenighens nicht aug und auchfolieften aus fupvollt festand. Im Jader 1606 waren auch 2000 ferittene Streligen in Mostau, die rolfe Raftane mit weißem Bandelier über ber Bruft trugen, mit Bogen und Pfeil und Afitten fewanfiet, bie am Settel anaebant waren.

Dennoch waren bie Streligen eigentlich und im Befentlichen ein Aufvolft, bas mit Musteten, halbmonbformigen Streickaten und Sabeln bewafinet war. Die erften Compagnieen fuhrten gleich ben beutichen Sandefinectien Spiege und Schwerter, baber biefe auch

<sup>&</sup>quot;) Manstein memoires sur la Russie C. 551 ff. General Manftein, beffen Memoiren bie Jahre 1727 - 43 umfaffen, vergleicht bie Streliben mit ben Jaultifcaren ber Turten.

Ropejfchtichifi genannt murben. Die Streligen maren in mostomifche und ftabtifche abgetheilt; jebe Compagnie, Bulf ober Britas genannt. war nicht unter 300 und nicht uber 1000 Mann ftarf. Bebe Compagnie trug Rode von gleicher Farte, bellroth, buntelroth; grune Raftane mit gurudgelegten Rragen, bie auf ber Bruft burch Golbichnure befeftigt maren; erft eiferne Belme, bann Relumiken. Bon ber linten gur rechten Schulter bing bas Banbelier mit ben Coufe tapfelu. In Dostau lagen immer 14-20 Britafen Streligen, jeber Britas fubrte ben Ramen feines Dberften. Rachftbem bilbeten bie Streligen aud bie Befagung ber Stabte, namentlich aber in Grangfeftungen.

Die Angabl ber Streliken mar falb großer, falb fleiner. 3m 3abre 1606 lagen allein in Mosfau 10,000 Mann, in jeber Stabt, bie 100 Berft von ber Tatarengrange entfernt lag, befanben fich nach Dagage ibrer Grofe 60-150 Streliken, bei meitem mehr aber in ben Grangfeftungen. Alerei Dicailowitich unterhielt 40,000 Streliken. Reobor Mlexiewitich im Jahre 1681 nur 20,000. Demnachft lag auch

in jebem Rlofter eine Angabl Streligen.

Die Streligen, namentlich bie in Mostau, batten viele Brivilegien, befonbere ber erfte Bult, ber Steigbugelpulf, ber bas Recht batte, am Steigbugel ju febn, b. b. Bagr und Bagrin begleiten ju burfen.

Der Dienft mar erblich, und wer fich in bie Liften hatte eintragen laffen, ber geborte mit feiner gangen Ramilie gum Corpe, und feine Gobne, Enfel und Bettern maren bann Streliken, Die eintreten mußten, wenn es nothig war. Rur bann, wenn bie Ergangung ungureichend mar, fullte man bie Luden mit Freiwilligen, bie aber niemale Leibeigne febn burften. Dan verlangte von einem Streligenabfpiranten, bag er burchaus rechtschaffen und verheirathet fen, weil ber Lebige eber geneigt ju Emporung ale ber Berbeiratbete. Daber nabm man nur bann unverheiratbete Danner ine Corne auf. menn ihre Bermanbten und bie alteren Streligen feierliche Burafchaft bafur leifteten, bag ber Antommling feinen Berrath am Groffurften begeben und Riemand berauben werbe. Die Streligen bilbeten alfo eine Corporation, wie bie Janiticharen, und maren barin von ben Lanbefnechten ber Deutiden untericieben, beren Dienftvertrag nur auf einen furgern ober langern Beitraum abgefchloffen mar, nach beffen Ablauf ber ganbefnecht einen anberen Rriegeherrn gu fuchen bas Recht batte.

Rein Strelige burfte, mit Ausnahme von Rrantbeitefallen, fic von einem anbern vertreten laffen; ber Stellvertreter mußte aber felbit Strelit fenn. Bar nun bie Babl ber fich jum Dienft anmelbenben Freiwilligen ju gering, fo murbe eine Ausbebung veranftaltet; man nabm bie Leute aus Bauernbofen. Die neu Gintretenben murben einexercirt, mas mit bem gemeinen, fur einen einzigen Felbzug ausgebobenen Aufvolf nicht ber Rall mar.

Bum Austritt aus bem Corps ber Streligen berechtigte nur hohes Alter ober Berftummelung. Die Ausgebienten, welche Rinber im Corps hatten, erbielten bei biesen Bohnung, bie Bekbftigung aber aus ben Albstern. Baren bie Rinber noch flein, so tamen bie Bater

gang in bie Rlofter.

Für bie Angelegenheiten bes gefammten Gorbs ward 1601 bie Streilsen fammer, feit 1629 Britss genannt, errichtet, wo eine Bojarin und zwei Joseph 1620 Britss genannt, errichtet, wo eine Bojarin und zwei Joseph 1620 Britss genannt, errichtet, wo eine Bojarin und zwei Joseph 1620 Britssen bei Erneit 1620 Britssen Brits ben Defficieren die Angelegenheiten festorzte. Dem Cerest Annaben der Blieverfers die Verlagenheiten gene Gertalen nach er Gebruchten and der Gebruchten der Britissen geweicht. Der Deerst und sein Stellenten bie anderen Officiere auf den Erteilsen gewößt. Der Deerst schreck die Britssen der im Britssen der im Beschende in der Britissen geweicht. Der Deerst schrecken der im Beschende in der Britissen der im Beschende in der Weichten zu unterfuchen. Der Weicht wir der Weichten zu unterfuchen. Der Deerst durft sein der Schrecken zu unterfuchen. Der Deerst durft sein der Schrecken zu unterfuchen.

Die Besolbung der Strefißen, die durch besonder Steuern fechaft vourde, bestand in Geld und Naturalien. Die Erteligen flaten ihre Cassen. 1631 erging an die Affiserbörfer um Beresoldand ber Befess, allmonatlich den Strefißen des Kreifes Noggen, Graupen, dafermess und Salz, ju lieferen; 1621 wurde berordnet, daß vom Pfinge je 100 Tscheinert Norm und eben so viel hafer an die Streligen als Besoldung akgegeben werben mußten. Mer bie Steuer nicht elistet, besam im Gegenwart aller übergan Bauern Stockprassel.

Zeber Bolfownit ober Oberfter ber Streligen erhielt Anfangs jahrlich 30—60 Aucel Gehalt und ein Grundflich von 300—500 Lichervert Ettrag. In der Mitte bes 17. Jahrhunderts erhielt er icon 200 Aucel und der hundertmann, der Sontit, 40—50 Aucel.

Die Streligen bewohnten eigene, auf gaarifde Roften gebaute Globoben, veren Saufer in ber Gamille ber Strelften forterbten. Starb eine Anmille aus, fo wurde bas haus einem neungeworbenen Manne ibergeben, burfte aber nie verfauft werben. Dazu gehörten Brumbflide, bie ber Strelft anbauen mußte und die mit bem Sauforterben.

Die Streiligen wurden außer ben Baffenusungen und bem Ganniondienfte noch andermeit beischigtigt. Eie befesten aller 24 Etunben ben Jaarenpalaß, 500 Mann bemachten ben Schat, An Feiertagen wurde bie Balaftbrache vom Tisch und Keller bes Jaaren betöstigt. Sie begleiteten ben Jaaren und bessen wir auf Ausstügen, spells nur mit Aussen in ber hand, spells, und zwar bei Keinussigus, be Mustete auf ber Intern Echalter, bie Erreitari in ber rechten hand. Wenn in Mostan eine Feuerebrunft ausbrach, so mußten alle Erreiligen mit Verten, (limern, funfernene Sprachebern, Jeueralte Erreiligen mit Verten, (limern, funfernene Depachebern, Jeuerhaten und bergl. nach dem Orte eilen. War bas Geuer vorüber, so wurde untersucht, ob eiwa einer die Gelegenbeit zum Stehlen benutzt bate. Wer gestohlen batte, erhigtet bann Geodryfägel, eben so ber, welcher bleier Untersuchung sich entzieben wollte. Wenn der Jaar einen serwen Wesandern ehren wollte, so ließ er zu beiben Selten bes Weged Sterfligen in wollter Richtung auffellen.

Im Frieden thaten die Streligen Boligedienft, bann begleiteten fie bie Sandelscarawanen als Schugtwachter, bis jum Jahre 1666 trieben fie auch ben Belgtribut von ben Sibiriern ein, wurden aber, weil fie fic Erpreffungen erlaubt, biefes Dienfies enthoben.

Migenach waren bie Streifer aus einem heissen Wegengebich eigen bie Mitter ober Bojaren eine große Andt gemochen, bie bem Aniehn ber Saaren sehr gestehelbe zu Andt gemochen, bie bem Aniehn berfelfen zu Jwist und Barteiung fam. Daber sinden mehn fereite vor Peter bem Großen bie Jaaren Michael Redocrowitsch und seinen Sohn Attect beschäftigt, noch eine andere Art von Infenterie berzugließen. Auf ven polnischen Rrieg batten sie einige Regimenter in westeuropäischer Beise errichtet, welche von fermben Officieren befehligt wurden. Das Regiment Durirt fommt vereits 6142 vor, unter dem Commande eines herrn billeit; gebefand aus 25 Compagnieen von 100 Mann Schiffe. 1648 kommt ein Regiment

<sup>2)</sup> Dies nach Ernann Archie fir wiffenfchaftliche Annte Ragiande IX.
23. Dag Meinrer Bergleichung II. 64. 36 gebe nach Megtabel IX.
23. Dag Meinrer Bergleichung II. 64. 36 gebe nach Merreten auf
Taf. Bergleiche Bergleiche Gestellter Dauffe einem Befgaren in
Spitacht. 28, 3 eine Erreifpenart nach bem im biffeniffen Meigene in
Perfeben vorhandenen Erremfler. 28, 4 bei eigenübmilliche, 1988 Wongolen
entlichnte Retifickenfente und Big. 5 ben Buffan, eine ben jubifden Clawen
und Unaure lectenfbmilliche Erreiffente.

beniches Kriegsbuch — wost bas Exercierroglement Wilfelms von Tranien — im Aufflich befreigen und aus Breckis 3000 Stüdt Garabiner fonmen, die General Manstein noch in Mostau jah. Unter Allerei Michaliowitich fannen 3000 Schotten auch Ausfland, bie nach Antfe 1. Aufli ther heimant verlassen dernen der Ausfland, bie Mostau gütige Aufmahme. Der Jaar ließ ihnen Schufer bauen. Es war die erfle größer Rieberfaligung von Arenwen, die habet Meter ben Großen nicht unweientliches Material lieferte, als er die Ungefaltung des Gammten Clauset unternabur.

Außer ber Cavalerie ber Bojaren, ben Streligen, ben fur einen gelbug gufammengerafften Regimentern und ben fremben Truppen batten bie Zaaren in Rriegsgeiten auch Ralmpten in Dienfte genommen; ber Mann erhielt fur ein Jahr einen Mubel und einen Schaf-

pelg \*).

Dagu tamen aber noch bie Rofaten, bie feit ber Mitte bes 17. Jahrhunderts (feit 1667) bem ruffifchen Reiche unterthau murben \*\*).

In ben schweren Seiten, wo Ruffand von Mengelen und Leiten im Schwe mud Siefn, von ben Bolen und Liftmuren im Besten oft überfallen und hart berkängt wurde, sanden mehrsche Ausbonnberungen der Ruffen nach den Steppen des Schwens und in die Flugstichlier des Inzigert, Bug und anderer Milffe Statt, die dann in bewassteit Genessen um Schute freier Agaft, freier Reiter. Diese sinderen ihre Inaabstangigfeit gegen Tataren und Letter, wie aggen Bolen, ja selche gegen bei Kuffen zu bewadern mit dem Arten, wie aggen Bolen, ja selche gegen bei Kuffen zu bewadern, mit denen sie fich aus dem Arten, wie aus in fich aus dem Arten beiten fie fid aus dem Annahm fan der gemeinsten den der Ruffan zu den Ruffan der Ruffan de

<sup>\*)</sup> Manftein G. 554.

<sup>\*\*)</sup> M. Cfalfowern neue Data, Die faporogifchen Rofaten betreffend, in Ermans Archip I. 329.

<sup>\*\*\*)</sup> In ahnlicher Art entftanben bei ben Subslawen bie Uefofen, bie eine Beit lang in abnitchem Berbaltnig gwifchen Aurten und ben Beneritanern ftanben. G. Reigebauer, Sabilamen G. 236, wo auch bas Literatifice.

Die volnische wie bie ruffliche Reigerung wurden gar bald aufmerfiam auf dies Ailter stamme, welche den Ausleindannern so feinfelig gegenüberstanden. Ruffland wie Bosen ertheisten bahre den Kojakenstammen struntliche Karten, durch welche sie ihnen die Lücher,
de fie bereit im Bestig daten, überließen. Sie bildeen darauf
formliche Krieger-Kameradsschaften, Durschinis, aus ihnen, die seits
schlagereitig und bereit waren, Turten und Talaren zu übersallen und
ubsündern. Die Kolafen daten des Krech, ibre Cherchamber und
ubsündern. Die Kolafen daten des Recht, ibre Cherchamber und

Rubrer felbit ju mablen.

Mm 20. Auguft 1576 erließ Ronig Stephan Batori von Bolen folgenden Gnabenbrief an bie faporogifche Rriegerschaft am untern Onjeper: "Geine Dajeftat baben in Ermagung ber befonbern Ergebenbeit, fo bie faporogifchen Rofaten Sochfelbiger bewiefen, und ber tapfern und ritterlichen Dienfte, bie fie Geiner Dajeftat erwiefen, indem fle, Die Streitfrafte machtiger beibnifder Reinde aufreibenb. ihrem Durfte nach Chriftenblut ein Enbe machten, ihren nach ber polnifden Krone und bem ehrenwertben Bolf ber Ufraine ichnappenben Rachen guftopften und bie Bugange nach Bolen und ber Ufraine befchubten, auch alle ibre ungablbaren Beerbaufen und frechen Ginfalle in driftliche ganber mit tapferer Bruft abwehrten - bamit fothane Dienfte belohnt murben, banut bie faporogifche Rofatenfchaft ju ihren Binterlagern, wo fie municht, Blat, fur ihre vom Feinbe verwundeten Rameraden Bflege und Beilung, in allen Rothen Mbbulfe und fur alle ihre Beburfniffe Befriedigung finde, ben faporogifchen Rofaten am untern Dnjeper bie Stabt Terechtymirow fammt Rlofter und Ueberfahrt, bagu ihre alte Broviant. Stadt Tichigrin und von genannter Stadt Terechthmirow unterwarts ben Strom entlang bis jur Stabt Efchigrin und ben ju ihrem Gebiete geborenben faborogifchen Steppen alle ganber, nebft allen in biefen ganbern gegrunbeten Stabtchen, Dorfern und Futoren (Gingelhofen), nebft bem Rifchfang am fotbanen Ufer bes Dnieper und anderen Emolumenten. ingleichen in ber Breite vom Onjeper nach ber Steppe bin, Die fcon lange vorhandenen und jest von ihnen befdirmten Bobnorte, ingleichen bie alte Caporogenftabt Camar mit ber leberfahrt und ben Begenben am obern Dnieper bis ju bem Alugden Drei und weiter abmarte bie ju ben Steppen ber Rrom und ber Rogaler, ingleichen uber ben Onjeper und bie Golfe bes Onjeper und Bug, wie es feit lange gewefen, bis gu bem von Difchatow, ingleichen am obern Aluffe Bug bis jum Gluffe Gitoda; von bem famarichen Lanbe aber burch Die Steppe bis jum Fluffe Don, wo allbereits unter bem hetmann Breslam Langforunefi (1506-1511) bie Caporoger ibre Binterquartiere batten, auf ewige Beiten in Befit ju geben geruht." Diefe Urfunde murbe am 15. 3an. 1655 erneuert.

Gang ahnlich war bas Berhaltniß ber bonifchen Rofaten gu ben ruffichen Zaaren, und bas ber Saporpaer blieb bas alte, ale fie an Rufland famen. Die faporogifchen Rofaten hatten faft bas gange Gouvernement Cherfon und gang Jefaterinoflaw in Befig.

Der Sis und Mittelyungt ber Saporoger war ber Kosch ober bie Setsch; bier war die Resident, des Hendens, die Artigscanglei, die Schaffammer und die Armala, das Zeughaus. Der Kosch war kesspierigen, in der Wohnung des Koschwol Ataman wurde die kaften aufkrundert, necht dem Gunnandehal, Wossischweil und Siegel.

Das gauge Bolf ber Saporoger geriel in gwei von einander icht verichtieren Seitelfungen: eine Dichtightun, Gemeinneben, und in Sela ober Simobuniti, Minterquartiere. Bettere waren Balanten, teine Konto voer Impföldungen, bei im gangen Saporografung geritrent und von Bolfowinits befehligt waren. Dier wohnten die verbeitatbeten Rodfen mit iben Bauern.

Die Obischifching ober ber Roich befand aus ben verfciebenen Atumand, ben Etarichinen ober Metieften und ben Rriegsbienfe leisstenden, beschändig unverheir atheten Rojaken. Dies bildeten bas iebende der. Der Roich war vom 16. Jahrhundert an beeinal nach einem anderen Dete verfeat worben.

Der Balanken waren fechs vorhanden; fie waren die Schippuncte fur die umher zerftrenten Obrfer, worin bas favorogifche Bolf haufte. Diefer Savorogerstagt wurde im Jabre 1775 aufgeloft.

Der Rofch, ber Mittelpunct bes Gangen, mar ber Gig einer

unverheitalbeiten Arieger - ober Mitterschaft, welche man gar wol mit ben gestlichen Mitterorben bes driftlichen Abefteuropa vergleichen fann, wie wir benn auch in ben norblichen Stabten Anflands banfeatifche Formen finden.

Rofch; feiner hatte ein besonberes Eigenthum, weber an Andereien, noch an Mobilien, mit Ausnahme ber Baffen und bes Pferbes.

Aur wer nicht im Kofch war, durfte heirathen, fich anflebeln und als Landwirth ober Kaufmann leben; er hieß bann Pospolit ober Rofaf-gorodowoi, Gegen Ende bes Orbens (1761 — 1775) wurde unter ben Ruffen, besonders ben Milliaitpersonen, Mode, fich in ben saporgssichen Koclatenbund nominell einschreiben zu lassen. So ließ fich im Jahre 1763 ber Sohn bes Gouverneurs von Kiew einschreiben.

Es war gestattet, aus bem Kosch auszutreten und fich im Gebiete anschiffig gu machen; ber Austretenbe entrichtete bann eine fleine Abaabe zu Erhaltung ber Kabren, Ausbesserung ber Brucken, Wege,

Rorte. Der Entlaffene erhielt eine Beicheinigung.

Mile Vemter im Josof wurden wurch Wahl beigen. Dun großen Auch er javoposischen Kriegerichaft wöhlte nun den Rochdenel, ben Secretichter, und ben kangler ober Schrieberfamulungen wurden die Beatte Bellen Balanten und Diftricteberfamulungen wurden die Beatten berfellen gewöhlt, welche Bah ber Roch jedoch beitägen mußte. Der Rochdend batte, gleich ben Jazern, unbeschänfte Benut ihre Lefen und Do innes feben Rochen. Er fahre Berträg und empfing und ichte Gefantlichen Erteil geben wirden mit gerichten. Er fahre Berträge und empfing und ich gertrage und empfing und ich gertrage und end generale bei bei Berträge und eine Berträgen werden der Berträgen werden unter an ihn gerichter. Gobald aber das Jahr um war, hörte bie Groualt wieber auf und ber Abgetreten war sortan gemeiner Rochaf wie die andern.

Dieß war die urfprüngliche Berigfung der Rosafen. Seit 1665 tamen die saporogischen an Rußsand, da unter polnsische Gerschaft ihr Glaube gesährbet war. Unter Peter dem Größen ließ sich berühmte Kosafensteman Masseya zur Empörung gegen das Reich biereißen. Die Empörung word gedömft und die altem Berchflinsis

traten wieber ein \*).

Da benuste Ratharina II. Die Mighelligfeiten und Unordnungen, bie fich bei ben Saporogern tundgaben, jur Aufhebung ber politischen und militairischen Bersaffung bes Rosatenbundes. Sie ftellte im Jahre

<sup>\*)</sup> S. Armans Archiv a. D. von bem Urtyrunge ber Koften in S. M. Mälter Sammlung rufflieder Gefichtet IV. 365. Stock, Gemalie von Misjand I. S. 70-76. Späfel, emroddifche Ausfländ 664 f. Späfel, etwolking späfel s

1775 bie Rojaten ben ubrigen Unterthanen gleich, ließ ihnen ihr Cigenthum, ihre Geneinde und Adreverjassung, hob aber ihre Prisegen auf. Der leste Aleman war Abrill Rasum woßt. Ein Theil bed Kosch und der Seisch wurde 1792 unter Potentine Leinung nach ber Eutassischen Grange an ben Auban übergestiedeit. Ein anderer Ihril war aber so erkittert über die Aussching bed Kosch daß er auffrach zu der so erkitten über bie Ausfolgung des Kosch daß er auffrach zu der no erkitten überging und ben Sultan um Auf-nabme bat. Ein wurden noter Donau amessebett.

31 bei Jahren 1802—1804 erhielten unter Kalier Alexandria, immiließe Agolfene eine neue Organifation, die Saporoger vourben jortan sichernomoskliche Kofafen genannt, weil ihre Haupfiffe auf chiwargen Merer waren. Eie hatten bamald 25,000 Abye innt fonnten bei einem außerorferntlichen Aufgebot 15,000 Abyen Merlen. Den arabbalichen Krischelber der Gerichten der Aufgebot 15,000 Menn ferflen. Den arabbalichen Krischelber Mufgebot 15,000 Mennetten us Good Mann.

Alls nun im Jahre 1828 ein Krieg mit ben Turfen ausbrach, wollten bie übrfischen Saporogen nicht gegen ihre Landbleute fampfen; sie batwe den Kaiter, fie wieder in Musikan aufzunchnen. Der Kaijer ließ ihnen einen Landprich zwischen übern alten Brübern am alvoschen Werer aumbeien. Im Jahre 1886 fchafte man bis gefammten japorogischen Rosseten auf 179,000 Kohre, die an 30,000 ftreitwar Manner zu ftellen im Siande find. Die blieden regelmäßig organifert 12 Cavalerie, und 9 Jahanterieregimenter, nebst beri retienden leichten Batterien. Ein Dritthell verrichtet dem Gränzbeinft gegen die fauflafischen Weitsaddier).

iche Sahoroger find von haus aus Alchruffen. Die boniichen Nolsten gebören bem ergreitsflichen Gamme an. Die erften Ausbannberer, die am Don fich nicherließen, sollen aus Bonogerds groefen fein. Bilt ihnen miften fich voor beimische Zateren, jo wie tatarische Ueberslaufer und Ariegkgefangene; spater famen Aleinruffen und entlaufen ruftsiche Leitsigne bagu. Se entwickle fie eine chnitiche Bertefulung wie bei der Saporogern. Den Jaaren flanden sie ursprünglich ganz selbsfands, ja getweilig sindleitig gegenkler. Sie raubten auf bem Don, der Wöhga, dem givolichen und eldpischen Merer und brangen oft auf persiches Gektet ein. Im Jahre 1549 erwiderte der Jaar auf eine Klage der Azatern, sie möchten nur selbs beise Raussgesindel züchtigen. Ivon Welfillenische befrieget sie im Jahre 1577.

Bon biefen bonischen Kostaten gweigten fich schon vor biefer Beit Kostaten an bie Bostan ab. Alle Iwan Beffisstenties fie tweere ihrer Maubereiten angeiss, sich eine Theil und stedette sich am Atusse Unsalle ober Jaigt an; ein anderer brang unter einem Achtere Jermanlingund Schiere vor und erroberte im Jahre 1681 bad Lend, besten besten.

<sup>\*)</sup> Sarthausen, Studien I. 208, Storch, Rugland unter Alexander I. Th. VI. 340 ff.

erfte Coloniften fie murben. Gie vereinigten fich mit bem Baaren, überließen ibm bas eroberte Land und flebelten fich in bemfelben an. Ihre Rachfommen bilben eine Linie Anflebelungen von 2379 Berft Lange. Dieje ift in brei Abtheilungen, Die urfcbinoti'fche, irtufchtifche und folimaniche Linie getrennt. Der Gtab ift in Tomet. Gie mifchten fic bann mit Bafchfiren, Rirgifen, Ralmbfen und anberen tatarifden Romaben. 1797 wurden 2000 ruffifde Golbatenfinber bei ibnen untergebracht. 1812 wurden viele gefangene Bolen bierber gefcidt, benen es fo mobl gefiel, bag fie, ale fie 1814 Erlaubniß jur Beimtebr erhielten, es vorzogen bier gu bleiben. Diefe fibirifchen Rofaten find an 50,000 Ropfe ftart, von benen 8700 Dann, in 10 Regimenter vertheilt, ftete in Dienft finb. Gie fint febr mobibabenb, treiben Aderbau, Biebgucht, Jagb, Bienengucht und Fifchfang. Der militairifde Dienft ift febr beichwerlich, ba von ben 8700 Dann ftete 2000 Dann auf bem Boften fteben. Bu ihrer Unterftugung bat bie Regierung auch noch Baidbiren, ein Regiment Buraten und vier Regimenter Tungufen eingerichtet, und fomit bie affatifche Grange gang in Gicherheit gebracht \*).

Der Sauptfern ber bonifden Rofaten, bann bie uralifden, tiduquiemiden und bie vom Bug murben in ben 3abren 1802 bis 1804 von Meranber in Regimenter geordnet. Bebes Regiment bat feinen Oberften mit Dajorerang, 5 Jeffaule mit Rittmeiftererang, 5 Cotnite und 5 Choruntichij mit Leutnanterang, einen Quartiermeifter, einen Schreiber und 433 Unterofficiere und Gemeine. Alle Officiere werben aus bem Corps felbft, und gwar aus benen gemablt, Die lange und mit Auszeichnung gebient baben. Die innere Reglerung verfieht ber Setman, ber Befehlehaber aller Regimenter eines Rofatenftamines, bem gwei beftanbige und gwei aller brei Sabre gemablte Beifiger gugegeben finb. Das Corps mablt fie und bie Regierung bestätigt fie und fugt gur Controle noch einen Procurator bei. Sierher geboren alle militairiften und burgerlichen Rechtofalle. Eriminalfachen aber werben bem Gouvernement jugewiesen und por bie orbentlichen Landgerichte gebracht. Rachftbem werben fie von ber Rrone befolbet \*\*).

Bon ben donischen Kojafen wurden am Letef, an ber Officie bet fanfassischen Vanbes eine Angahl angestedet, die, gleich ben Saporvogern an der Bestieite und am Aukan die Gränzwade gegen die Kautasser bei der Verlagen die Granzwade gegen die faten. Sie Jahlen 120,000 Seelen, fellen 16000 freistener Anner, die f. Savaleriersgimenter und 3 Batterien reitender Arüsserie filmohonen, der Granzseriche der Verlagen die Verlagen die Verlagen der Verlage

<sup>\*)</sup> Barthaufen, Stubien II. 211 ff.

<sup>\*\*)</sup> Ctord, Rugland unter Alexander I. VI. 343 ff.

vienst verpflichtet ift. Gewöhnlich stellen vie bonifcen Rosafen 54 Cavaleriereginenter ju 1044 Mann, im Gangen also 56,276. Sie toften bem Kaiser jahrlich 71,000 Rubel Banco an Gehalten und Penstonen.

Die Summe jammtlicher Kojafen giebt herr von harthaufen auf 875,000 Kopfe an, von benen 129,000 zum Ariegebienste tauglich find. Interfant jur Geichichte ber Bilbung von neuen Kojafen-

ftammen ift bie Entftebung ber Rofafen vom Bug. Diefe machten im Jahre 1769 ein Regiment aus, welches bie ottomanische Bforte im Rriege mit Ruffland ane Molbquern. Baladen und anberen an ber Donau mohnenben driftlichen Bolfern ausgehoben batte. Gie wollten aber nicht gegen ihre Glaubensgenoffen fechten und verliegen baber bas turfifche Beer. Gie boten ibre Dienfte bem bamale mit ber ruifficen Armee bei Choton ftebenben Relbmaricall Grafen Rumansoff = Sabungistoi an. Gie murben angenommen und machten ben gangen bamaligen Rrieg mit, ohne jeboch irgent einen Golb ober anberweite Berautung zu erhalten. Rach Beenbigung bes Rrieges wurben ihnen gur Rieberlaffung ganbereien am Bug angewiefen und eine breifigiabrige Abgabenbefreiung verheißen. Gie jogen mit ihren Familien und anberweiter Sabe borthin. In ihrer Rachbarfchaft fiebelte fich noch ein anberes, in bem Rriege aus allerlei freien Leuten und Auslandern geworbenes Rofafenregiment an, bem gleiche Bortheile gemabrt murben. 1783 murben fie burd Relbmaricalleutnant Botemfin jum Dienft aufgeforbert und fie unterhielten ben Corbon am Bug. Geitbem machten fie alle Relbruge gegen bie Turfen mit und mußten auch bie Brange gegen bie Bolen beden. Gie erhielten feinen Gehalt, maren aber auch nicht bisciplinirt. 3m Jahre 1796 befahl Ratharina II. biefes Rofafencorps formlich in Dienfte zu nebmen, ließ zu bemfelben noch 3796 Danner ftogen, ihnen bie gefete liche Denge ganbes gutheilen, bas Gange militairifch organiffren und bie Officiere mit Rang und Avancement belobnen. Der balb barauf erfolate Tob ber Raiferin unterbrach biefe Ginrichtung, benn Raifer Baul entlieg biefe Rofaten aller Dienfte und ftellte fie auf ben Auf ber Rronbauern. Allein fie überreichten im Jahre 1801 eine Bitticbrift, in beren Rolge bie militairifche Dragnifation ausgefubrt murbe. Die bugiden Rofaten bilbeten brei Regimenter, jebes von 500 Dann mit ben geborigen Officieren. Gin Regiment verfah ben Grangbienft \*).

Alle Kofaken sind freie Leute, die nach ber ruffischen Gemeinbeversassung leben. Sie haben das Privilegium, daß kein russsischer Beliger Grundeigenthum im Rosakenlande erwerben dusse, Anch die Arone darf bort kein Grundeigenthum bestigen, sondern sie

<sup>\*)</sup> Ctord, Ruffanb unter Mlexanber I. Ib. VI. S. 341 ff.

hat nur bas Recht, Bege, Sanale und Reftungen anzulegen. Um bie Rofatemerfaftung jeboch ben ubrigen Berhaltniffen bes Staates anzupunffen, wurde bie faft souveraine Getwalt bes hetman und ber Roich aufraeboben und bie militairische Discivifin einaeführt.

Die Kofafen geken gar feine Aggaben an die Regierung; Brund Boden, Beiweiche, Jago und Hischere ist ber Gemeinbe genetnism und jeber Einzelne hat gleichen Anfpruch darauf. Alle Mannen ind um die bet Gingelne hat gleichen Anfpruch darauf. Alle Mannen ind um der bei bei das in der Lissen geschielt:

1) Unmandige bis jum vollenderen 16. Jahre; 2) Dienende vom 17. die 42. Lebensjahre; 3) Entissente, weckhe fünf Jahr in Kefreve biesten. Sie treuen allo mit bem 47. Jahr aus dem Dienft. Allein der iente allgemeinen Lambeshooth muß jeber Kofaf bis jum 6. Jahr aussten, die Linden in den bei einem frieserichgesfunkt, diebulimite herresmacht von fast 180,000 Mann leichter Sandelen enklöste in.

Beber Rojat nuis fic auf eigene Roften lieben, bewafften und ein Pierb halten. Die Rofaten find uniformitt, jeboch in ihrer Rationaltracht, in blauen turzen Jaden mit Muse, und bewaffnet mit Safet, Biftvien, Bilte und Beltigte. Wahrend bed Dienfted außer bende erhalten fie Rationen und Bourage, einen fleinen Sold und 13 Aubel für ein Bachzierb. Artillerie, Munttion und Trainweien ftellt ber Salat 1817.

Die Bojarentinder und Bojaren als Cavalerie, die Strelisen als Ausvoll und die Rofafen als Grunguschipter voueren, necht ein wenigen auslähmischen Eruppen, die einzigen Teile, nelft die Rriegswesen vor Beier dem Großen bildeien. Gewissermaßen geschötten noch die Monche der mecht oder weniger beseitigten Richter, wenigekten in Kriegskieten, und Geresbundt.

Reter ber Größe wurde aber ber Schabftr einer Rriegemacht in westeuropalischer Beise. Unter Jaar Geobor Aussiswifch war bas Deer iefr in Berfall geruchen und bie getingen Anfange ju einem regelmäßigen Artegeweien saft verfowunden.

Betere friegerifde Schöpfung hatte einen überaus bescheibenen Anfang und erinnert an bie Sage von Romulus und Remus. Als Anabe von zehn Jahren, noch im Jahre 1682, ubte fich ber Raifer

| *) harthaufen, Ciubien II.        |          |          |          |        |          |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|--------|----------|
| **) Die neueften Angaben          | über bie | Ctarfe   | ber Rofa | fen ne | nnen am  |
| fcwargen Deere                    | 125,000, | baven in | activem  | Dienft | 18,000.  |
| Grogruffiche an ber Rantafuelinie | 150,000, |          | ,        |        | 18,000.  |
| Donifche Rofafen                  | 440,000, | 3 3      | ,        |        | 66,000.  |
| Brafffche                         | 50,000,  | : :      |          |        | 8000.    |
| Drenburgifche Rofaten             | 60,000   | 3 3      | ,        |        | 10,000,  |
| Sibirifche Rofaten                | 50,000,  |          |          | *      | 9000.    |
|                                   | 875,000  | Mann.    |          |        | 189,000, |

mit einigen Ebelleuten feines Alters in ben Anfangegrunben ber Rriegofunft. Er bilbete eine eigene Compagnie, welche bie Boteichnata, bie Beluftigung, genannt wurben, Balb barauf marb biefe Compagnie von Lefort mefentlich verftarft und europaifch bisciplinirt, mobel Beter ale Erommelichlager eintrat. 3m Jahre 1687 murben aus ben alten Bifchtichalniten zwei orbentliche Regimenter, Lefort und Buthr, errichtet. Dagu tamen im Jahre 1690 unter General Gorbon 5000 Mann tegulirte Truppen. 3m Jahre 1692 murben in Mostan bie erften Cafernen bei ber beutiden Globobe erbaut. Drei Sabre ipater murben aus ber Boteidnaja amei Garberegimenter gebilbet, Die nach ben bei Dostau gelegenen faiferlichen Lanbhaufern Breobafdenet und Gemenom genannt murben. Das erftere erbielt eine Bombarbiercompagnie, bei welcher ber Raifer als Cavitain eintrat. Diefe Eruppen zeigten fich im Relbaug nach Afom im Jahre 1696 bereite ale febr borguglich. Allein noch maren 15,000 Streligen abrin, Die burch ibr gugellofes Benehmen im Relbe wie in ber Refibeng mehr ein hinbernig als eine Dacht fur ben Staat maren, Mis baber ben Raifer, ber eine Reife in Deutschland machte und eben im Begriff mar, auch nach Stalien ju geben, in Bien bie Rachricht von bem furchtbaren Aufftand biefer Streligen traf - eilte er fofort nach Mostau gurud. Die Streliken murben vernichtet. Der Raifer aber orbnete noch im Muguft 1699 eine allgemeine Refrus tirung an. Die Beiftlichfeit mußte von 25 hofplaten Leibeigener einen Solbaten ftellen; bie Grogabeligen, Bojewoben, Cangleibeamten, bie guterbefigenben Bittmen und Dunbel von 30 Sofplateneinen zu Bferb und zwei zu Ruff, bie mittlen Abeligen vereinigt von 150 Dofplagen eben fo viel. Die ubrigen Abeligen ale Befiger pon 10-15 Sofptaten mußten in eigener Berfon bienen ober fur fich und ihre Cohne ben Mann mit einem Rubel, jeben ihrer Bauerbofe mit 25 Ropefen lostaufen. Die Musgebienten entrichteten fur ihre Berfon 50 Ropeten. Diefe Dagregel brachte fo viele Refruten auf bie Beine, bag 32,000 Dann in 29 Regimenter gu Rug und gu Rog in europaifcher Art bergeftellt werben tonnten. Damale murbe bie Infanterie grun, bie Reiterei blau uniformirt \*). Diefe Regimenter murben in brei Divifionen getheilt, beren Chefe bie Generale Golowin, Beibe und Rurft Repnin maren. 3m Jabre 1700 finben mir fcon 20 biefer neuen Regimenter bei ber Belagerung von Rarma. Bu Enbe biefes 3abres murben noch 12 Dragonerregimenter gebilbet, und 1703 errichtete Gurft Mentichitoff aus vorzuglich langen und iconen Leuten ein Garberegiment, bas erft feinen Ramen fubrte. bann aber bas ingermannlanbifche genannt wurde und mit ben aften Barben gleichen Golb erhielt. Der Raifer verorbnete in bemfelben

<sup>\*)</sup> Bergmanne Beter ber Große I. 364. Journal de Pierre te grand

Jabre, daß an Statt ber gembhnlichen Refruitung unter ben Lanbeuten und handverfen und berrichaftlichen Doffleten ber istenten von Genuntriefern und liebetlichen Geffunde ber fünste Mann aussehbefen verben sollte. Auf solch Art befan er handverfer ins her. Im Jahre 1706 befland das ruffliche Gere ohne die Garden aus 55 Rezimentern. Im Jahre 1710 war der Krimeckestand: 38 Rezimenter Indeaderie, 38 Regimenter Jahrenterie. In der Afflungen flanden außerben 156,000 Mann als Garnison und 15,000 Mann Aussehmer in Leftende. Seitem erhölten in dergimenter ihre Bennnung nach den Siebben und Brovingen, in denen ihr gewöhnliches Eandquartier war und den in Kriegsgeich Beider und kinder der Werden blieben. Seiter waren auch Garnisonschulen eingerichtet, aus deren Unterschießer bervoranignen.

Beter ber Große fuhr fort, bad her zu werschäften und weiter wägutilben. Im Jahre 1712 erhöhte er die Jahl ber Reiterregimenter auf 33 zu 1304 Mann und die der Jusanterie auf 42 zu 1489 Mann. Als Beter der Geoße seine Gemahllin krönen laffen wollte, errichtete er ibr zu Ehren die noch eichende Chevallergader im Jahre 1723. Im Jahre 1724 hatte die gesammte rufssiche herredmacht, mit Mushahme ker Garben, 108,350 Mann.

So blieb es bis jum Sabre 1730, wo die Raiferin Anna zwei neue Garberegimenter, das ibmaliowie und die Sarbe zu Pfrei, ein Leibragonerregiment und vier neue Landmuligegimenter errichtete. Just Jahr ibater wurden weientliche Berbeffungen in der Artillerie einnerfahrt.

3m Jahre 1747 murben 50 Infanteriebataillone neu formirt und ber Deeresbestanb mar:

| 6  | Regimenter | Rurafftere |    |      |   |         | Mann |
|----|------------|------------|----|------|---|---------|------|
| 6  |            | Grenabiere | žЦ | Bfei | b | 5,760   |      |
| 18 | *          | Dragoner . | ٠. |      |   | 20,520  |      |
| 4  |            | Grenabiere | zu | Fuß  |   | 10,004  |      |
| 46 |            | Mustetiere | ٠, |      |   | 120,796 |      |
|    |            |            |    | -    |   | 162.750 | Man  |

regulare Truppen.

Reben biefen hatte man noch einige Landmills und zwei Dragonerregimeuter, nebst Kosaken und ben fibirischen Romabenreitern.

Den rufflichen Truppen mar feit Beter bem Großen, namentlich aber unter ber Kaiferin Elifabeth mehrfache Gelegenheit geworben, fich mit anderen westlichen Rachbarn zu meffen. Unter Ratharina II. traten fie fiegreich ben Aufen gegenüber.

Ratharina II. vollenbete auch hier, mas Beter ber Große begonnen. Sie vermehrte bas beer um bas Bierfach, verwollsommnete bas Artilicrie- und Ingenieurcorps, versefferte ben Gestalt ber Officiere und ber Solbaten, ficherte ihr Schickfal beim Austritt aus bem Dienft. Biele Regimenter wurden gang neu errichtet. Die Befleibung wurde burd Relbmaricall Botemfin beffer und zwedmaßiger eingerichtet; an bie Stelle bes breiedigen Sutes trat bas Rastet mit Schus fur Raden und Obren; ber Golbat erhielt eine begueme Rurtfa, weite farbige Sofen und Salbftiefel. Bopf und Buber murben abgefchafft.

3m Jahre 1771 gablte bas ruffifche Beer ohne Artillerie unb Garbe 198,197 Mann, im Jahre 1794 aber im Gangen 442,001 Dann. In bemfelben Jahre murbe auch eine reitenbe Artillerie eingeführt.

Mm 31. December 1800 batte man :

217,536 Mann Infanterie, 33.506 # Capalerie. Artifferie. 17.673 . irregulare Truppen,

338.715 Mann \*).

Unter Raifer Meranber murben fortwahrent ueue Berbefferungen bem Borbanbenen bingugefugt. Das beer hatte unter Mexanber in ben Rriegen mit ben oftlichen Rachbarn, namentlich aber im Rampfe mit bem erften Gelbberrn feiner Beit und beffen Bunbesgenoffen, eine außerorbentliche Schule burchgemacht, aus ber baffelbe volltommen ebenburtig mit bem Gegner hervorging. Es mar aber auch ju einer enormen Daffe angemachien. Im Rabre 1821 feftant es que folgenben Theilen :

> Infanterie . . . 613,722 Dann. Cavalerie . . . 118.141 Artillerie . . 47.088 Extracorps . . . 27,632 Brregulare Eruppen 105,534 Garnifon . . . 77,000

> > Bufammen 989,117 Dann.

Diefe ungeheure Daffe mar in 189 Regimenter Infanterie, 76 Regimenter Cavalerie und 30 Bataillone Artillerie regularer Truppen gegliebert. Dagu gehorten 5 Generalfelbmarfchalle, 74 Generale, 130 Generalleutnante, 353 Generalmajore und Brigabiere, 13,682 Stabe = u. a. Officiere, 1297 Berfonen vom Unterftabe \*\*).

Dennoch war beim Musbruch bes Rrieges nur ein Beer von 200,000 Mann vorhanden - bas aber im Jahre 1815 auf 300,000 Dann angewachsen bem Reinbe gegenuber fant (Bartbaufen, Gtubien II. 217).

<sup>\*)</sup> Dieg nach Ctorche Rugianb unter Alexanber I. Th. 111. C. 74. Gntiebung, fortiferitt und jeiger Befand ber ruffifchen Arme. C. Briefe über bad ruffifce Arlegemefen. Erf. u. 2p, 1790. 8.

"") C. Saffel, Erbefchreibung bes ruff. Reiches in Guropa. Weim. 1821. C. 103 ff.

Eine Eigenthumlichfeit bes rufflichen heerwefens find bie Militaircolonien, beren erfte Iber Beter ber Große faßte, weren Bewerffleitigung jeboch erft bon ber Rafiefen Muna verficht wurde. Sie fiedelte ein von eingetwanderten Serben gekildetes hujarenregiment in der Utraine an und fifterte 1737 auch andere militairlich Mintbedumaet batelist ein. Unter Raftafrain 211. waren bereicht 9 au-

farenregimenter in Rufland angeffebelt.

Die Rriege, welche bie erfte Balfte ber Regierung bes Raifers Alexander beunruhigten, brachten bie weitere Durchführung von militairifden Anfiebelungen ine Stoden. Gin im Jahre 1810 unternommener Berfuch miglang. Alle aber ber Raifer im Jahre 1814 bie ofterreichifche Militairgrange fennen lernte, ging er aufe Reue an bie 3bee. Dan beichloß, Golbaten und Lanbvolf zu verichmelzen und burch ftetes Beifammenfebn bie Landwirthe gu Golbaten und bie Colbaten ju Landwirthen ju machen. Die Stammbewohner follten aber nicht in andere Gegenben verfett werben, fonbern jebem Bauer ein ober zwei Golbaten ins Bans gegeben werben, bie er gegen Befreiung von allen anbern Saften und anberweite Begunftigungen bei fich verpflegen follte, mogegen ber Golbat ibm auch in ber Birthfchaft beiguftebn babe. Int Sabre 1816 murbe ber erfte Berfuch mit einem Bataffon im Gouvernement Romgorob gemacht und balb barauf zwei Infanterie - und zwet Cavaleriebivifionen in Gubruffland angefiebelt. Bebes Dorf betam eine halbe ober viertel Compagnie ober Schmabron ale emige Ginguartierung. Die Bofe ber Dorfer murben in eine regelmäßige Orbnung geftellt und gang neu nach Borfdrift auf Roften ber Rrone aufgebaut, ber Grunbbefit und ber Biebftand gemehrt. 2m 1. Dec. 1826 murbe ein umfaffenbes Reglement fur alle Militaircolonien erlaffen, baffelbe jeboch fur bie norbliden Infanteriecolonien burd Ufas vom 20. Rob. 1831 bebeutenb mobificirt. 3m Jahre 1818 begann bie Colonisation ber Cavalerie. Die Steppe gwifden Onifter und Onjeper, bieber nur bon allerlei Gefindel burchichmarmt und bon ben Rachtommen ber Rofafen bom Bug bewohnt, welche in Rronbauern verwandelt maren, murbe in Begirte getheilt und erhielt regulaire Cavalerie ale ewige Ginquartierung.

Raifer Atfola feste bife Solonifation weiter fort, jo bag gegenwartig in den wesstlichen Teielen des rufsischen Reiches in den Gouvernements Bongorod, Charsow, Cherson, Aico und Bodollen in vier großen Gruppen 9 Regimenter und 3 Batailson: Infantieti in einem Friehenstat von 29,050 Mann, 4 Regimenter Rünssischenstation von 3 Respinentern 3450 Mann, 10 Regimenter Manen 13,810 Mann, 6 Regimentern 3450 Mann, 10 Batistein reitende Artillerie 2670 Mann, 2 Batailson Argimentssischerien vor Cavalerie 1000 Mann nart, miammen 23,600 Mann nanesselbeit füh, ohne bie Archieksom-

pagnien und mobilen Arbeitebatgiffone ju rechnen.

So find denn troß aller, namentiich in den Anfang der Regierung dei feigiere Anierfe fallember, scheinfer unkezwischer hiederen fiele in politischer wie in militairischen. Durch sie und bet 70,000 Rann Garben in Betredburg bestigt Anglind eine jeden Mugnelisch (dlagfertige Armee. Die Einrichtung der Golonien bat große Koffen betruffelt, und vom für jedes Anglienen des Affilianen Ausstell Siefer. Bei einer Golonie find anschnliche Korumagagine. Es sollt, wie d. D., harthquier berichtet, der Allen vorliegen, allgemach die gang Armee zu colonistren und eine Cosonielinie vom kaltischen die zum februeren Merche beruftliche.

Derfelbe treffliche Berichterftatter befuchte bie Militaircolonie Tidugajem, mo icon 3man Baffiljewitich Rofafen angeflebelt batte, wohin man fpater aufrubrerifde Streligen fanbte und mobin auch Auslander verbannt murben, beren Rachtommen noch jest bort als Rronbauern leben. In ber Colonie, ber ein Infpector vorftebt, ift, und gwar im Stabten felbft, junachft fur ben Raifer ein Abfteiges quartier, umgeben bon einem blubenben Barten, ein Stabthaus, eine Canglei, ein Archiv, eine Sammlung ber mineralifden Brobucte ber Umgegenb und Blane und Charten, Rirche u. f. m. borbanben. Die Colonie, beren Mittelpunct bas Stabten Tichugajem bilbet, nimmt einen Madenraum bon 100 Quabratmeilen ein, wovon 541,509 Deffiatinen Grund und Boben ber Rrone, bas lebrige aber als Enclaven Privatleuten geboren. Davon find 180,000 Deffi. cultivirter Ader, 40,000 D. Beufchlage, 37,243 D. Balb. und Strauchwerf, 300,000 aber noch unbebante Steppe. Diefes Landgebiet ift in feche Diftricte getheilt, beren jeber in brei Begirte gerfallt; bie Bevollerung betrug 1843 75.801 mannliche und 76.755 weibliche Geelen, gufammen 152,556. Davon finb:

| Bauerwirthe erfter Claffe             |     |       |    | 8394  |
|---------------------------------------|-----|-------|----|-------|
| Bauerwirthe zweiter Claffe            |     | ٠.    |    | 3564  |
| Richtwirthe                           |     |       |    | 17019 |
| Mannliche Rinber aller Coloniften     |     |       |    | 37779 |
| Solbatenfinber                        |     |       |    | 404   |
| Dienenbe Invaliden : .                |     |       |    | 1383  |
| Richtvienenbe Invaliben               |     |       |    | 2410  |
| Berabicbiebete und unbeftimmt Beut    | laı | ıbte  |    | 1510  |
| Arbeiter in ben Sanbwertecolonien     |     |       |    | 1499  |
| Kouriericbuken, Diener                |     |       |    | 414   |
| Richt angeflebelte Unterofficiere unb | G   | eftei | te | 254   |
|                                       |     |       |    |       |

Der Biehbeftand bitbete im genannten Jahre 12,036 Bferbe, 48,955 Arbeitsochfen, 59,411 Rinber, bie nicht arbeiten, 131,667 Schafe. Dier fteben 4 Regimenter Ulanen und 4 Regiementer Rurafflere gu

<sup>\*)</sup> Barthaufen, Ctubien II. 215.

1900 Mann nebft 4 Sufarenregimentern. Bebes Regiment hat fein abgegrangtes Gebiet zwifchen 12-25 Quabratmeilen,

Die Bebofte ber Colonie find alle nach einem und bemfelben Dufter angelegt und gebaut, mit brei Kenftern nach ber Strafe und fleinen Giebelfammern. Die Stallungen find ju 40 Bferben, mobei Rammern fur Gattel, Baffen, Uniformen. Der Golbat wohnt bei bem Bauer, bat aber feine eigene Rammer. Er hilft ben Birtheleuten bei ber Arbeit. Das Sofpital beftebt aus mehreren fleinen Gebauben. wo auch bie Bauern Mufnabme finben. Das Sanbwerterbataillon befitt große Bebofte, in benen bie Berffiatten fur Baffenund Grobidmiebe, Inftrumentmacher, Tifchler, Solgidniger, Brongearbeiter, Gattler, Maler u. f. m., bie burchagngig gute Arbeiten liefern. Derartige Sandwerfercompagnieen find bei fammtlichen Dilitaircolonien eingerichtet, fie baben besonbere Officiere und Uniformen. Die Leute erhalten Lobnung und Brovifion wie Die Golbaten. Das neben besteht eine Artillerie- und eine Aderbaufdule mit Mufterwirthichaft und Mobellfammlung; in letterer finben auch Bauernfohne Mufnabme.

Der Bauer hat fein teftimmtes ibm zugetheiltes Gelt. Anfatter Gelbacgaten muß er einen unverheiratheten Solbaten ins Quartier nebmen und ihm Bobnung, Feuerung, Glot und Betofigung gevahren, außerbem aber noch als Natutalatgate hafer ins Pferbemagain, Bigen und Boggen ins Getreibemagagin geben und Spaunbenfte berrichten ").

Die erfte Einrichtung von Tichuggien im Jahre 1819 burd Katleicheff hier einig flurinfice Aufritter uur Bolge, bie fich in ben erften Jahren wiederselten; wie überall finden auch in Russland neue einnichtungen stall ihre Gegenschaft den neueren Berichterflattern ift gegenwaftig ber Widerfland befeitigt und bie Colonien geben einer Michmehn Jufunft entosoen "")

Das uffifige, der hat alfo in ben Rofafenlandern wie in Miliairchoinei eine riche Duelle ber Egnangung, auferem aber findet von Zeit zu Zeit eine gewöhnliche, oder in Rochfällen eine ansperordentliche Ausbedung Statt, bie von 100—500 einen Mann zum Dienfte zieh. Aret vom Miliairbeinft find gewisse ziete des Reiches, wie z. B. bie beutschen Golonisten, so wie Grelleute, Gescheiten, Knichte und Aldemuster. Die Kaufmannichaftegabt bie auf sie fallenden Refruten mit Gelt, für jeden Mann 500 Mutel.

Der Solbat liegt in ben grogeren Stabten in Cafernen, in ben fleineren wird er bei ben Burgern einquartiert. Die Dienstzeit

<sup>\*&#</sup>x27;) Sarthausen II. 133. \*'') Dupre be St. Maure I. 162. Blafine, Reise in Rugiand II. 310. Meper, ruff, Dentin, II. 18, 208. Das enthalite Aufland II. 152.

ift 25 3abr , wird aber bemnachft abgefurt merben. Muger bem geringen Golb erbalt er auch Rationen von Betreibe, Grube u. bergl. In ben Compagnien besteben Birthichaftecaffen. Uebrigens find bie Einrichtungen ber meiften europaifden Armeen in Rugland nach forgfaltiger Brufung, und wenn fie fich bewahrt gefunben baben, eingefubrt worben. Bereite Beter ber Große ließ Rriegeartifel abfaffen. Die folgenben Regierungen ließen Reglemente bruden \*).

Unter Ratbaring II. bienten noch viele Auslander im Beere, ja in bem Etat ber Regimenter mußten unter ben Gubalternen gemiffe Boften mit Deutschen befest merben. Go mar bei jebem Ruraffterregiment auf neun ruffifche ein beutider Erompeter, ein beuticher Schloffer, Cattler und Rabnenichmieb, eben fo mar es bei ben Dragonern und Carabiniere. Bis auf bie neuefte Beit finben fich viele beutide Ramen in ben Liften ber bobern Officiere, wovon allerbings bie meiften aus ben Officeprovingen ober von beutichen Ramilien ber

Refibent abstammen.

Die Distiplin, Die bereits von ben Spartanern, Daceboniern und Romern ale bie erfte Grundlage eines tuchtigen Beeres anerfannt und von Friedrich II. und Rapoleon auf bas ftrengfte gebanbhabt murbe, ift in ber ruffifden Armee mufterhaft. Gie marb von Beter bem Großen begrundet, von Baul I. aber neu eingerichtet. Brugelftrafe beftebt, ift aber burch bas Gefet georbnet. hobern Grabe befteht bie Degrabation, fo bag ein pflichtvergeffener General gar mobl in bie Reiben ber Gemeinen verfest werben fann, wogegen ber talentvolle Gemeine, nach bemfelben Grunbfat, ben Maria Thereffa in ber ofterreichifden und Rapoleon in ber frangofiften Armee eingeführt batte, Die bochften Militairmurben zu erlangen im Stanbe ift. Bei bem fteten Fortichritte, ber in Rugland ftattfinbet, wird eine Milberung ber barten Disciplin eintreten, wenn es. obne bem Bangen mefentlich gu ichaben, gefcheben fann \*\*).

Die Belohnungen fur ausgezeichneten Militairbienft befteben in Branntmeinportionen, Golbiulage, Beforberung ju bobern Graben. Civilftellen, Ehrenmebaillen und eine Abtbeilung bes Georgenorbens : fur bie Gubalternen außer ben Orben in perfonlichem Abel und Rangerbobung; fur bie Stabsofficiere in bem Georgen = und Blabis mirorben, in Chrengufaten gu bem Familieunamen - wie Guwaroff Italinefi, Diebitich Cabalfaneti, Bastewitich Erimaneti - Gouverneur . Infpector - und Commantantenftellen. Gange Regimenter werben burch Chrengeichen belobnt, Die Die Officiere und Golbaten auf Bleditreifen an bem Belme tragen.

\*\*) Tourgueneff la Russie et les Russes II. 504.

<sup>\*)</sup> Rriegearticuln mit beigefügten furgen Anmerfungen auf Ihro Kan: fert. Dajeft. allergn, Befehl gebrudt gum zwentenmal. (Ruffich u. Deutich.) Betereburg 1735. 8. Reueftes Reglement ber falf, ruff. Truppen ju Pferbe und ju Tus. Corenh. 1776. 8.

Auf Befleibung und Bemaffnung bes Golbaten wird feit Ratharing II. Die großte Gorgfalt vermenbet. Ale Mufter fur alle Armeen werben von ben Rennern bie in Gt. Betereburg liegenben Garben bezeichnet. Die Maffen fommen aus ben faiferlichen Gemehrfabrifen von Tula und anberen Orten; portrefflich ift bas Riemenzeug und Lebermert; bie Uniform, meift grun, ift einfach und gefchmadvoll ; bie Mantel aus grauem gefflstem Tuch find überaus gwedmäßig und tuchtig. Die Efchatos, ruffifch Riber, waren mit macheleinenen Radenbeden verfeben; an ihre Stelle find in neuer Beit bie Belme getreten. Gine Gigenthumlichfeit find bie fpigen Blechmugen ber Baulegarbegrenabiere, unter benen an vielen bie Gyuren feinblicher Rugeln ju feben fint; bie reitenben Garbegrenabiere tragen Belme, uber welche fich von einem Obr jum anbern eine Raupe von Belg binweggiebt, mabrent ein rother Gad auf ben Ruden berabbanat. Die Rofaten, Die tatariiden Regimenter und Die Tiderfenenichmabron geben in Rationaltracht; namentlich erregen bie lettern in ihren glangenben Rettelvangern und mit ihren fuhnen, gewandten Reiterfunften Die Aufmertfamteit ber Renner im bochften Grabe. Gerubmt wirb ferner bie Trefflichteit ber ruffifchen Artillerie \*).

Die Pferbe ber Reiterei und Artillerie werben mit Sorgfalt ausgewählt und bienen nur 7-8 Jahre. Jebes Regiment hat Pferbe von einer Farbe, fo bag es Regimenter giebt, bie nur Schimmel,

nur Rappen, nur Braune fubren.

Reife in Rugland I. 131. Beitrage jur Charafteriftit ber frangofifchen,

<sup>\*)</sup> S. bef. Gr. v. Blemart, de Laiferl, ruff, Ariczsmackt im Jabre 1836. Gaufen 1846. Augus ducht, Augustu ih mer einerfen Schu. Dr. 1830. S. 97. Das entháltie Augustu II. S2. L. Ritichie S. 200. Tagebud cince breuß, Differier bulkernd J. Ruffe mad F. Heertsburg, brauch, von B. Creil. Berl. 1836. 12. Allg. Williaftycitum, 1847. Pr. 1852.

\*\*O. Erreil. Berl. 1836. 12. Allg. Williaftycitum, 1847. Pr. 1852.

\*\*O. Ectroth, Ruffalau utert Afteraber 1. 25. V. C. 2346. Blafus,

3ft ber Refrut einmal geschoren und in bie Uniform geftedt, bann zeigt er fich als geborfamen und gelebrigen Menichen, ber gar balb mit gewiffenhafter Bunctlichfeit feinen Dienft verrichtet. Der Ruffe ift vornehmlich ein vortrefflicher Infanterift und hat fich ale folder in allen Felbzugen bewiefen. Die ruffifche Urmee bat vom Regierungeautritt Ratharina II. bie in Die jegige Beit eine faft ununterbrochene Reibe von Giegen errungen, und gwar, indem fie immer einer an Rabl überlegenen Daffe von Reinden gegenüberftanb. Gie beflegte Friedrich II. einmal, und in ber anbern Schlacht mar ber Gieg wenigstens zweifelhaft. Guwaroff fampfte mit 20,000 - 40,000 Mann gegen bie großen Urmeen ber Frangofen \*). In bem ruffiichen Relbzuge von 1812 mar Rapoleone Deer von boppeiter Starte In neuefter Beit bietet ber Raufafus bem Deere ale bas ruffifche. eine treffliche Rriegeichule bar.

Rur bie Urmee find überall Maggaine, Lagarethe und berartige Unftalten vorhanden. Es find funf Invalidenhaufer. Bur Musbilbung ber Golbatenkinder befinden fich in ben Colonien Militair- und Artilleriefdulen; junge Officiere werben in bem großen Cabettenbaus ju St. Betereburg erzogen. Es find 1000 Stellen barin. In ben Gouvernemente find Militairidulen fur bie Cobne ber Beamten und Ebelleute eingerichtet. Sierber gebort noch bie Artillerieschule qu St. Betereburg und bas Dilitairmaifenbaus ebenbafelbft, nebft ben in ben

Gouvernemente befindlichen Erziehungeanftalten.

In allen altruffifden Refibengen befand fich ein Kreml, ale Die Citabelle und ber Gig bes Groffurften. Dier maren bie Beiligthumer bes Lanbes, Die Borrathe und Schape aufbewahrt. Roch jest ift ber Rreml von Mostau eine Feftung mit grenellirten Mauern und Thurmen. Mis Beter ber Große fein Bert begann, erbaute er Die Feftung vor Betersburg und Kronftabt, um eine jebe feindliche Lanbung abzumehren. Erft Baul I. vollenbete jeboch bie Befeftis gungen an ber Munbung ber Rema, bie ungebeure Summen getoftet haben, ba bas Sand febr niebrig ift. Dier ift benn auch ber Rriegehafen, ber 35 große Rriegefchiffe ju faffen vermag und ben ein Molo von 450 Rlaftern Lange vor bem Anbrang ber Bellen fcust. Daneben ift ber mittlere Rriegshafen, weiter ber Raufmannshafen, Gine Menge Forte und Citabellen bedt bie Bafen und Canale. Rronftabt ift bie hauptfeftung bes Reiches \*\*). Demnachft ift Barfcau eine ber ftarteren Feftungen beffelben.

Gine in ber Gefdichte Ruflands michtige Reftung mar bas Rlofter Eroigta Lawra bes beiligen Gergius im Gouvernement Mostau, bas ber Beilige, nach welchem es genannt ift, im Jabre

Pop

öfterreichifden und ruffifden beere in Storche Rufland unter Alexander I. VI. 388 ff.

<sup>\*)</sup> Das enthullte Runfant I. 63 ff. \*\*) Rohl, Betereburg. II. 287 ff.

1338 begrundete, und bas von Jahr ju Jahr an Glang und Anfebn junahm. 1409 murbe es von bem Tatarenfelbberrn Egibei in Schutt und Miche gelegt. Es erholte fich jeboch und murbe eine ber porzuglichften Stugen bes Reiches, ale im Jahre 1608 Capieha mit 30,000 Bolen, Rofaten und ruffifden Rebellen baffelbe belagerte. Furft Gregor Dolguruti leitete bie Bertheibigung, und obicon er nur wenige Monche, aber eine Menge Fluchtlinge and ber Umgegent ale Befagung bei fich batte, fo bielt er boch feche Bochen lang bie Befcbiegung von 63 Gefcugen und 16 Monate bie Cturme und Angriffe ber Belagerer . aus, bie er mehrmals burch tollfubne Musfalle gurudwarf. In furger Beit waren 800 Monche und 2000 Krieger von ber Befakung gefallen. Mm 9. Dai 1609 unternahmen bie Bolen einen allgemeinen Cturm ; bie ubrig gebliebenen Bertbeibiger ftellten fich auf bie Mauern, Die Beiber tamen mit flebenbem Bech und Baffer, Ralf und Schwefel und ber Feind mußte weichen. Spater biente bas Rlofter ben jungen Baaren Iman und Beter ale fichere Buffucteftatte gegen bie emporten Streligen. Roch jest gleicht bas Rlofter mit feiner Mauer und ben acht boben Bachtburmen einer Stabt; es bat 1000 Saufer \*).

3m Weften bes Reiches befinden fich mehrere Feftungen, nach europaifcher Art angelegt. 3m Dften bagegen trifft man außer ben Bachthugeln ber alten Beit, ben Monbile, noch alte Grangmalle an. Die Grange bes Bagrenreiche gegen bie Tataren gwifchen Tambow und Livert wird burch eine alle bobe Berwallung bezeichnet, bie gegenwartig noch 10 Ruf bod ift und einen eben fo tiefen Graben por fic bat. Aller 400-500 Schritte ift eine erweiterte runbe Stelle, bie man Thurm nennt, obicon feine Spur von Mauerwerf porbanben ift. Jebenfalls befanben fich bier an biefen Stellen bolgerne Bachtburme. Diefer Ball lauft an 600 Berit lang von Barighn an ber Bolga bis nach Ugmann. Un biefer Linie murben Dbnobmorgen angefiebelt \*\*).

Mebnliche Grangwalle laufen amifchen Chartom und Cfaterinoslaw weit bin, wurben aber von Ratharina II. in Rofafenlinien umgewanbelt \*\*\*).

Roch im Jahre 1731 wurde eine Schublinie vom Ginflug bes Drell in ben Onfever bis jum Ginflug bes Stor in ben Doneg angelegt; fie bestand aus Ball und Graben mit fleinen 10-15 Berft auseinander liegenden Feftungen. Diefe Linie ichlog fich an eine icon altere von Boris Gobunow angelegte unmittelbar an. 3mei Jahre fpater begann man aber icon bier Rofatenanfiebelungen gu organis ftren +).

<sup>\*)</sup> G. Blafius, Reife I. 309. Meber, ruffifche Denfmater II. 120. Custine IV. 86.

<sup>\*\*)</sup> Barthaufen, Ctubien II. 73. \*\*\*) Blafine II. 297.

<sup>†)</sup> Barthaufen, Ctubien II. 143.

Die Ariegevorrathe ber Glaven wurden in alter 3eit in ven ieften Michen auskewahrt, waren jedoch minder umfangreich, ba ein jeder Arieger ich selest bewafften und betöftigen mußte. In Montenegro und Dasmatien sind die hauf noch immer mit Baffen graftlit, obischon die Manner bie frauchbartlen und besten bei fich fichren. In ben Landgitern von Aleintufsland baggen wanderten sie, nachdem die Gesabr vor Turten und Zataren vorüber, in die Borrathölammern. Dort sieh man fliese leberne Kanonen, richerfessische Kettenyanger und ruffische Sabel, die von ben Kosafen geführt vourben und ber folgetch find "

Die Sauptfriegevorrathe bes ruffifchen Reiches find in Dostau

und St. Betereburg in gewaltigen Arfenglen aufgebauft.

Im Areal von Wosfau befinder fich auch ein Arfenal, ein Borrath von fertigen Baffen ihr ein Bere von 100,000 Mann, barnter aber auch einige Alterthumer, eine Rahm Beters bes Großen und bie aus Gijentlech gefaumungefigten Annonen bes rekellichen Rosten Bongatichen unteh feiner aus grober Leimvand gefertigten Jahre, auf wolche bas Bilb ber heiligten Jungfrau gemalt ist. Reben im Mußand gearbeiten Baffen in den Aproben ber außandie

ichen Gewehrfabrifation aufgestellt \*\*).

In St. Betereburg find zwei Arfenale vorhanden, bas alte und Das alte ift ein großes, weitlaufiges Gebaube, bas Graf Orlow auf eigene Roften erbaute und Ratharina II. gum Beidenf machte. Das neue bat Raifer Alerander erbaut. Beibe enthalten unermefliche Borrathe an alten und nenen Baffen, Die mit großer Rierlichkeit aufgestellt finb. Go ift in bem neuen ein gewaltiger rufflicher Abler gu feben, beffen Bale, Rumpf und Beine aus Glinten, beffen Flugel und Schwang and Schwertern, Cabein und Doiden gufammengefest ift. Dabei fteht bie in Marmor ausgeführte Statue ber Raiferin Ratharina II. und ibr Schimmel, ausgeftopft, gefattelt und gegaumt. Gier befinden fich ferner bie Baffen und Rabnen ber Streliten aus Geibenftoff und bunt bemalt mit religiofen Borftellungen. Ginem jeben Raifer und jeber Raiferin feit Beter bem Großen ift bier ein eigenes Bimmer gewibmet, in welchem Anbenfen von ibm, Gerathichaften, Baffen, Uniformen und bergl. aufgeftellt finb. Much bemahrt man bier bie Uniformen, Orbenszeichen und Bauber ber berühmten Generale. In bem Bimmer Aleranbere fiebt man alle feine Orben, 66 an ber Bahl; in bem Betere bes Großen ben Gpieg, ben er ale Bolontair getragen, feine Uniform ale Gergeant, Capitain und Dberfter, fein lebernes Bemb, bas er ale Schiffeginnnermann trug, fo wie bas Cabriolet, bas er beim Wegemeffen branchte und an welchem ein Berftmeffer binten angebracht ift.

<sup>\*)</sup> Robl, Reifen in Rufland und Bolen I. 276.

pler in der große Bauten und Sabnenwagen, bem Beter II. vor em Muffterpe feiner Garte berfahren ließ, Bauls Schattsfrech, der Thron des rekellichen Rofatenschrers Rafin aus Eichenhofs mit Bistofen teiegt, die Uniform, die General Mitoradowirfch trag, als er am 14. Der. 1825 von den empbren Garben erichoffen wurde. Achsibem fielt man bier eine Menge ausklundicher Rriegstleder und Bagien, die Banger der Golineien und Javanner, Tuffen und Berfer, Schliffe und delledarben, aler auch die oft wunderfam gestalteten zehliche und delledarben, aler auch die oft wunderfam gestalteten grufinichen örflungen. Mit bem neuen Arfende ist ein Kanonenfohruret verkunden. Die fersien Kanonen issen ist en hoben und Selfen in endelen Beiten, und die Kanonenungeln sind in gewaltigen Beraniben ausgeführt.

Wie bei ben alten Romern finden wir auch bei ben Ruffen icon feit Beter bem Großen die Sitte, bag ber Raifer nach errungenem wichtigen Siege einen feierlichen Triumpbaug abbalt.

Einen überaus prachtvollen Triumphaug ftellte ber Raifer Beter ber Große am Enbe bee Sabres 1709 an, nachbem er feinen Gegner Rarl XII. von Schweben beflegt hatte. In Dostau maren auch von Seiten ber Ginwohner groffgrtige Borbereitungen getroffen worben. Bor ben Saufern fanben gebedte Tifche mit Speifen und Getranten jur Bewirthung bes Bolfes, und bie Strafen waren mit Lampen Ge waren fieben Eriumphpforten errichtet und auf bem iconen Martte ein Tempel bes ruffifden Berfules mit zwei Boramiben mit allerlei unthologischen und fombolischen Bilbwerten. Der Tempel rubte auf 16 Rorintbifden Gaulen, welche bie Tugenben bes Monarchen barftellten, Die Frommigfeit, Dilbe, Nachbenfen, Thatigfeit, Bebarrlichfeit, Babrbeitoliebe, Barmbergigfeit, Gebulb. Dben fab man bie Lantfarte von Ruglant und ringe umber Infdriften und Ginubilber. Der Triumpbaug begann am 18. Dec. Morgens, murbe aber burd bie Radridt von ber Geburt ber Tochter bes Rais fers, Glifabeth, unterbrochen und um brei Tage vericoben. Um 21. Derember eröffneten 24 Trompeter und 6 Baufer ben Triumphaug, es folgte bie femenowefifche Garbe mit blanten Gabeln, fliegenben Sabnen und ber Beute unt ben Gefangenen von Ljebna, bann bie preobraidensfiide Bombarbiercompagnie mit ben Gefangenen von Bultama und Beremolotichno. Dann ericbien ber Raifer auf feinem Schlachtroß amifchen Mentichitoff und Baffili Dolgorufi, ben Commanbanten bes preobrafdenstifden Regiments, bas ihnen folgte. Babrent bes Buges bonnerte bas Gefchut jum Gelaute ber Gloden und bem Jubelruf bee Bolfee. Bei jeber Triumphpforte famen 26geordnete berjenigen Claffen, welche bie Bforten errichtet batten, und überreichten Brot und Gals auf filbernen Schalen. Ale ber Detro-

<sup>\*)</sup> Robl . Betereburg I. 218.

polit por bem Raifer ericbien, flieg Diefer vom Bferbe und vernahm feine Rebe nub bas Loblieb ftebenb. Dann fniete ber Sieger am Eingange ber uepenotifchen Rirche vor bem Bilbe ber beiligen Jungfrau nieber und nahm bann Theil am Gottesbienft.

Um folgenden Tage fanben im Balafte auf ber Ragrenwiefe große feierliche Anreben Statt, mobei fich ber Raifer burch Romoba. nomoffi vertreten lieg. Es folgten große Gaftmabler. Das Bolf murbe bffentlich mit Getranten, Gemmeln, Fifchen und Raviar bewirthet und am Abend bie erfochtenen Giege in glangenbem Reuer-

merte bargeftellt \*).

Rach bem Abichlug bes Rpftabter Friebens (11. Gentember 1721) bielt ber Raifer abermals einen glangenben Gingug in bie alte Baarenftabt, wo biesmal funf Triumphrogen errichtet waren und wo uberall ber faiferliche Abler mit ben reichften Ginnbilbern prangte. Muf bem Sauptbogen fab man bie Bachfamfeit, Beisheit, Tapferfeit und Gerechtigfeit mit ihren Beigaben, neben zwei Lorbeerbaumen und ber Infdrift: Beter ber Grofe, Bater bes Baterlanbes, Raifer von Rugland. Rechts fant bas Bilb von 3man Baffiljewitich, mit ber Infdrift : angefaugen, linte bas Betere bee Großen mit bem Bort : voll. enbet. Mus ben Bolfen trat Rronftabt bervor, mit Reptun und ben Borten: Er fieht und ftannt. Bei ber Abbilbung von St. Betersburg las man: Jest eine Stadt, wo fonft Balb. Den Bug felbft eröffnete am Morgen bes 18. December eine Compagnie Breobrafchenefi . Warbe, ber ber Raifer iu ber Garbenniform mit Mentichitoff und Buturlin und anberen Dificieren folgte. Dann famen Die Breobrafdenefi - und Gemenom . Garbe und bie Regimenter 3ngermannland, Aftrachan, Lefort und Butyret. Heberall ertonten Erommein, Bauten, Dufit, Ranonenichuffe, Jubelruf und Glodenflang. In ber uspensfifchen Rirche murbe Gottesbienft gehalten und bie Tefttage mabrten bann bis gur Reujahrszeit. Bei biefer Gelegenbeit fant auch bie von mie bereite mitgetheilte coloffale Schifffabrt ju Colitten Statt \*\*).

Much in neuer Beit fanben abnliche militairifche Triumphgage Statt, wenn bas beer aus einem flegreichen Relbauge gurudfebrte. mobei bann bie eroberten Sahnen und anbere Beuteftude gur Schau getragen murben.

In alter Beit hatten bie Glamen bie Gitte, jum Anbenfen an Belben große Bugel aufzuschutten. Go erinnern bei Rrafau amei Dugel an ben fagenhaften Belbenfonig Rrafus und feine ungludliche Tochter Banba; auf bem Banbabuael fiebt ein alter gerfallener Thurm, an bem bes Rrafus eine fleine Capelle, bie alliabrlich am

<sup>\*)</sup> Bergmann, Beter ber Große III. 109 ff. \*\*) Bergmann, Beter ber Große V. 111. Bebere veranbertes Rug-

ersten Mai von ben Krafauer Burgern befucht wirb. Ehebem follen bort polnische Ritter ibre Bweifampfe abgehalten haben \*).

In neuefter Beit vourde vourd Pefedug des Cenats des Königrichs Bolen und mit Erduchuff des Anzigers Alteraber zu Chren bes volnischen Schod und Koniffen der Verlagen der bei Beitoffel beherrichenden Andbos Bronissans dei Krafau ein Erdbiger, Woglig errichte. Som 16. Corbor 1200 bis 16. October 1923 arfeiteten Jung und Alt, Bürger und Gerstleute, Bauern, Arme und Reiche, ja selbig Frauen an der Auffehltung deifen Sigles, der 276 Anf Durchurffer und 300 Anfi Sobie hat. Ein Schlangenvog infer und die Sobie kriffelden \*\*).

Much in Ruffland findet fich ale belbenarat und Giegesgeichen ein Sugel biefer Art, bas Schwebengrab bei Bultama, bas bas Unbeufen an bie blutige Schlacht vom 27. Juni 1709 erhalt und auf ber Chene bes Schlachtfelbes icon aus weiter Ferne fichtbar ift. Es ift ein berafeter Sugel von mehr als 60 Rug Bobe, auf beffen Bipfel ein mit weißem Metallblech belegtes großes Bolgfreug pranat, bas eine aufgemalte Jufchrift tragt. In ber Stabt felbft wurde gum Unbenten an ben Gieg am 28. Juni 1809 eine breißig guß bobe, aus bem gufammengeschmolgenen Metall ber Schwedischen Baffen gegoffene Caule errichtet. Das Fuggeftell beftebt aus bem Granit von ben Bafferfallen bes Onjeper; es ift mit fdwebifden Ranonen vergiert. Auf ber Spige ber Caule blidt ber ruffliche Abler mit bem Siegeefrange nach bem Schlachtfelb bin. Auf bem Blate, wo ber Raifer nach ber gewonnenen Schlacht querft ausrubete, erbebt fich eine fteinerne Bhramibe, ihr gegenuber bie alte Bolgfirche, in ber ber Raifer am Tage ber Golacht ben Gottesbienft anordnete \*\*\*).

Das Andenken en den Seitzigu von 1812 erhalten die auf bem ernatklaße im Arml ju Mossta aufgeftleiten Kanonen, welche die breißig westeuropäischen Bolterschaften auf dem Wege von Smolensst nach Mosstan verloren sachen. Die liegen wor dem Affenal und dem Mosstandschaften und dem Anschlaßen der Angeleiten von der Angeleiten feinen furchstaren Schlund aus. Gine für ihn kestimmte Angel liegt datei. Das Zehlurong, Ginhorn, sit lören für ihn kestimmte Angel liegt datei. Das Zehlurong, Ginhorn, sit lören für den Verleiten der Wichtlich und d

<sup>\*)</sup> Robl, Reifen in Rugland und Bolen III. 301 f.

<sup>\*\*)</sup> Ciebe G. Kalfenftelns If. Rodeinegfo G. 273 ff. m. Abb. Rohl, Reifen in Rugl. und Bolen III. 302.

<sup>\*\*\*)</sup> Blafine, Reifen in Rugland II. 293.

goffen. Außerbem find noch im Baffenpalast zahlreiche Tropaen, wie Karls XII. Tragfessel von Bultawa, aufbewahrt \*).

Das ruffice Reid bat neben ber erften Canbundt Curopas eine febr ebenutente Marine, die, wie das Landbeer, eine Schöpung Beters bes Großen ift. Die Gründer bed rufficen Staates, bie alten Normannen, waren befanntlich sich fühne Seefahrer und sie bauten, nachbem sie ben Uss zum schwarzen Merte gefunden, auch bauten, nach ben fie bei Küften befieben in Schrecken sehten. Die Rongelenberrschaft vernichtete bie ruffische Seenacht, indem ie bei Küften bei fowarzen Wertes gefunden, indem ie bei Küften bei fowarzen Wertes finden. Nach Rochen erfterdte sich bie Schiffichet ber Unifie nacht. Nach Rochen erfterdte sich bie Schiffichet ber Auffen nicht. Dort var bie beutiche dams und beiter Ginland ber Lenter bed dambels.

Beter ber Große erfannte icon frub bie Bichtigfeit ber Goifffabrt und bie Rothwendiafeit einer Alotte. Und wie bas neue Banbheer aus feinem Golbatenfpiel einen Anfang nahm, fo erwuchs aus abnlichem ftillen und bescheibenen Reime bie Flotte. Der Raifer fant ale Anabe noch bei bem Alecten Jemailof ben Sollanber Brand mit bem Ausbeffern einer alten englischen Schaluppe beschäftigt. Er nabm beibe in Befchlag und ließ fie auf bas Rlugden Jaufa bei Mostau ichaffen. Er ubte fich unter Brande Leitung im Gegeln, ba aber bie Baufa im Commer fein Baffer batte, fo lieg er bie Schaluppe nach bem fleinen Gee von Berei Jaslaml bringen und Brand mußte noch zwei fleine Jachten bagu bauen. Run batte Beter eine Rlotte, beren Abmiral ber Freund, beren Steuermann er felbft war; bagu hatten fie einige Matrofen. 3m Jahre 1694 erbaute inbeffen ber Boiemobe Aprarin in Archangel bas erfte Rauffartheifdiff. bas bann mit Bagren befrachtet ine Ausland ging. Der Raifer beichloß nun bie Berftellung einer Alotte und griff biefes Unternehmen mit feinem gewohnten Gifer auch fo fraftig an, baf er icon im 3abre 1696 bei Boronefch zwei Schiffe, zwei Galeaffen, 23 Galeeren und 4 Brander bauen ließ, Die er mit 4000 Ruffen bemannte und auf bem Don ine afowiche Meer laufen lieg. Mit biefer Alotille murbe bas erfte Seetreffen gegen bie Turten vor Mom geliefert. Die Stabt wurde mit Lebensmitteln verforgt und bie Turfen verloren einige Fahrzeuge. Roch in bemfelben Jahre wurde beschloffen, in Boroneich 64 Rriegeschiffe ju bauen, ba est galt, Mjow gegen bie Turfen ju be-Der Raifer übernahm 9 Linienschiffe ju 60 Ranonen; bie Aurften Trojefurow und Ticherfasty follten mit bem Batriarchen Abrian ben Bau von 20 großen Fregatten mit 48-50 Ranonen, Die Soltpfow, Dolgoruff, Romobanomeff u. a. 24 Schiffe von 24-42 Ranonen, bie Sanbelsleute 7 Bombarbierbote gu 14-18 und 4 Branber ju 8 Ranonen beforgen, und amar finnen 3 3abren. Beter

<sup>&</sup>quot; ") Blaffus, Reifen in Rugland I. 334. Rohl, Reife in Rugland und Bolen 1. 98 ff.

mar nun oft in Boroneich und legte mohl felbft mit Banb ans Bert. Lefort mar gum Abmiral ernannt. 1698 arbeitete ber Raifer in Saarbam ale Schiffzimmermann und es warb bier bas erfte ruffiche Linienichiff von 60 Ranonen gebaut, mas benn auch nach bem weißen Meere gefchafft murbe. 3m folgenben Jahre murbe in Boronefc bie erfte Fregatte von 40 Ranonen gebaut. Der Raifer beffieg fie felbit und geleitete feinen nach Conftantinopel gehenben Befanbten bis Rertich. Roch in bemfelben 3abre murbe eine Schiffsmerfte in Dlonece am Labogafee angelegt und 1702 in Archangel ein Schiff pon 26 Ranonen und zwei Fregatten gebaut, an benen anftatt bes Eichenholzes persuchsmeife gardenbola angemanht murbe. 1703 eroberte ber Raifer felbft als Bombarbiercapitain zwei fleine ichmebifche Schiffe, mofur er und Mentichifow vom Abmiral Golowin ben Unbregeorben erhielten. Balb barauf legte er in Oloneca 6 Rregatten und 9 Conquen auf ben Stavel. 1704 murben 13 ichwebifde Schiffe erobert und 1705 in Boroneich ein Linienicbiff von 80 Ranonen erbaut und 6 Schiffe ju 80 und eine ju 60 Ranonen begonnen. 3m Jahre 1712 finben fich folgenbe Schiffsmerften im Reiche: Betereburg, Laboga, Dlouecz, Ardangel, bie bei Boroneich angelegte Rhebe Tamrom, auf bem Remefifden und Dulenefifden Briftan und an ben Fluffen Ifdora und Luga.

Mm 26. April 1713 lief von St. Betersburg eine Ruberflotte von 93 Galeren, 60 Rarbaffen, 50 großen Boten, 10 Brigantinen, 2 Bradmen, einer Bombarbergaliote und mehreren Transportichiffen nach Kinnland aus. Eie trug 16,000 Mann Lambungstruppen. Der Raifer biente als Contradmiral unter Apraxin. Das des bar bie erfte

ruffifche Seeexpedition im baltifchen Deere.

So vor benn nach bem Suben wie nach bem Norben bin bie Bauftahn Auflands als Seemacht erdfinet. Der Kaifer arkeitete unermüblich an ber Ausklitbung ber Kiotte fort. Er kaufte von 1718 bis 1716 achtzehn Schiffe, meift mit 30 Kanonen, im England und holland, die von englischen und hollandichen Secofficieren nach Aushland gesücht wurden. Bon letzteren nahmen wiele ruffliche Dienste an.

1713 wurden in Kafan iso Kahrzeuge fertig, auf benen Bauholg nach Bettesburg geschafft murke, das jum Ban für fünf neue Schiffe keftimmt war. Eins sollte ber Raifer selfft bauen. Der Contreadmiral Golowin richtete beshalf solgende Orbre an feinen herru:

"Deerster aller Schiffbaumeister, Beter Michailow 3ch Eneanter ichreife Dir auf Befest best Generalabmitals und Mitgliebe ber Annierlauftlich eren Graften Reben Anweienisch und Appenden von Seiner Erkaucht Dir ausberücklich besolchen fit, ein Schiff von 60 Kannoen zu erkauen, morauf Du eine untellissig Sorgsalt zu verwenden haft, auf baß wir mit Dir zufrieden sehn können. Und wenn sich eine bei Deiner Arbeit irgend ein hinderniss der Widerfland wenn fich eine bei Deiner Arbeit irgend ein hinderniss der Widerfland finden sollte, jo erftatte und unverziglich Gerächt, wir

mogen nun gur Stelle ober abwefent fenn; welches Ales ich Dir vermoge biefes meines Schreibens vorschreibe und wieberhole."

Die 6 Schiffe murben im Lauf bes Jahres fertig und bagu famen noch mehrere von ben Englanbern ertaufte Schiffe.

Der feltzug von 1714 war so gliddlich, baß Beter ber Große m. 9. September einen seierlichen Ginugg gu Baffer in St. Beterek burg halten sonnte, bei dem die dem Schweden algenommenen Schiffe paarweife aufgeführt wurben. Darunter war auch die fregatte, auf welcher der schweiste Goutertadmiral Chronifolis gesingen worben. Der Raifer beschoff der Jug auf einer Galeere. Er flellte die flicht dem Senate gegenüber in Schlachvorbnung auf, sieg mit den gefangenen Schweden and Lund, stellte sie und bie eroberten Achnen dem Genat vor und warb sohn gie sienen Ruth und Cifer zum Keichen fle feideren.

Die Berfte von Betersburg lieferte in biefem Jahr 5 Schiff, Krdangef eins, Kafian aber 18 lieiner Rriegafbatzeque, Der Kalier taufte indeffen sortwahrend in England Schiffe, obifdon die in Rusland gedauten bester waren. Er hatte mehrere feituer Seeleute auf be engliche, franglisste und venetaulisch flotte gegeben, damit fie ben Dienst gründlich lernen sollten. Reben dem ließ er auch Schiffe fir die Allussschaft bauen.

Im Monat Just 1716 batte ber Kaifer auf ber Rhebe von Gronftadt 23 Meineschieft und 3 Arogatten, von benn bad fütste in Riga 1710 gebaut war. Sie sichrten zusammen 1194 Kanonen und 8300 Mann Beishung. Marcheren beige er noch im genannten gadee 18 Schiffe, von beaen bad alteste 3 Jahr alt war und nur acht außerbalb Ausstand gedaut waren. Sie führten 1020 Kanonen. Dagu kannen noch 124 Geleren, uncherer Kanonierebbe und andere keinefinete Rabrzeuge. Die war die baltische ober nordische

Die subliche Flotte im schwarzen Meer, bie altere, beftand im Marg 1706 aus 31 Fahrzengen, worunter zwolf 80 Kanonen fuhrten. Dabei waren 7 Bombarbierschiffe und 3 Branber.

Dabei waren 7 Bombarbierschiffe und 3 Branber. Bon 1719 bis 1721 wurden noch 10 Linienschiffe in Beterstung gebaut. Rach bem Ryfichbter Frieden baute ber Kaifer weniger, namlich bis 1724, wo er fart, nur steben. Die gange Officeslotte bestand

bemnach beim Tobe bes Raifers in 39 Linienschiffen.

Sor feinem Tobe frierte ber Kaifer noch ein gang eigenthumliches Beit, bas eben mit feiner Bortlete fur ben Schiffbau im innigften Zujammenhange fiebt. Er verfammelte am 11. Auguft 1723 auf ber Mbobe von Gronftabt eine Menge von Arigsfliciffen um bewohneten gabreugen, um bas Chrentift bes fleinen Bootes ju feiern, welches bem Kalfer bie erfte Boer zu Gründung einer Flote gegeben hatte. Das fleine Boot ward am 10. auf einer Gulere warder El. Betersburg nach Eronftabl gefracht, welcher mehrere Galeeven

und andere Ruberichiffe folgten. Den 11. ftellten fich bie Linienichiffe in Chlachtorbnung. Abmiral Rreus commanbirte bie Avantaarbe. Generalabmiral Apraxin bas Corps be Bataille, ber Raifer ale Abmiral Beter Didailow bie Arrieregarbe. Bon bem Schiffe bes Beneralabmiral Gangut, bas vor bem Raufmannshafen lag, fuhr ber Raifer und bie Generalitat in neun Schaluppen nach ber Galiote, mo bas gefeierte Boot nicht weit von bem Rriegebafen fanb. Bier empfingen fle baffelbe vom Capitain Commanbeur; ber Raifer und feine Begleiter liegen es eigenhandig ins Baffer, richteten ebenfalls eigenhanbig bie Daften auf, und nun jogen bei ftillem Beftwinde und beiterem Simmel bie Boote aller Alggamanner ben Urvater zur Linie ber Rriegsichiffe. Muf bem Boote ruberten bie Biceabmirale Sievers und Gorbon und bie Contreabmirale Raum, Ginjamin und Sanbers, Bootsmann war ber Biceabmiral Gurft Mentiditoff, ber Dherquartiermeifter Chriftian Otto mar Ranonier und icon aus ben fleinen Ranonen bes Boots; am Steuer fag Abmiral Beter Dichais fom. Go wie fich bas Boot ber Flotte naberte, murbe auf berfelben bie Raiferflagge aufgezogen und ber Gangut begann es aus allen Ranonen ju falutiren, beim flebenten Schuffe folgten alle Schiffe ber Rhebe. Dann jog bas Boot langfam burch bie gange Alotte, und tebes Chiff, bem es fich naberte, ließ bie Bimpel nieber und icon Soug auf Couf. Die Erommeln und Pfeifen ertonten, bie Dannfcaft rief froblid Burrab. Cobalb bas Boot vorbeigezogen mar, murbe auf allen Rriegeschiffen ber Bimpel bes Commanbeure aufgejogen und bas gange Schiff mit bunten Flaggen gefcmudt. Rach biefem Buge ging bas Boot in ben Rriegehafen und murbe noch einmal von allen Schiffen falutirt, auch von ben Batterien eine Ehrenfalve gegeben. Um Ufer maren Belte aus Gegeln aufgefchlagen, mo ber Raifer mit feinen Officieren freifete. Min anbern Tage gog er auf feinem Boote in Ct. Beteroburg ein, und es marb nun gum emigen Anbenten in ber Feftungetirche ju Ct. Beter und Baul aufgeftellt. Bei bem Gecularfeft von Gt. Betersburg (1803) fanb es por bem Genate auf bem neuerhauten Schiffe Raphael von 88 Ranonen. Beter ber Große baute in feinem Leben 112 Linienicbiffe und

Der Raifer ließ im Jahre 1718 verbefferte Seefarten vont finnifden Reerbufen entwerfen und an ber Rufte Leuchttburme errichten. Geine Inftructionen richtete er eigenhandig an ben Abmiral Aprarin. 1719 gab er bem Leutnant von ber Alotte, von Berben, Befehl, bie taspifche Gee aufzunehmen, namentlich bas rechte Ufer. und gab ben Muftrag, ben Berfern freundlich gu begegnen. Ge wurben neun fleine Sabrzeuge in Rafan gebaut, bie mit Baaren belaben 1720 nach Aftrachan abgingen. Anfange 1719 fanbte ber Raifer ben Ravigator 3man Jemreinem mit Rebor Bufdin nad Ramtidatfa, um pon bort aus Entbedingereifen ju machen und bie furilifden Infeln aufzunehmen. Much biefe Inftruction entwarf ber Raifer eigenhanbig. Die Unternehmung gelang und ber Raifer traf 3emreinem im Dai 1722 in Rafan und empfing ibn febr anabig. Sabre 1720 ließ ber Raifer eine Expedition von Archangel aus ins Eismeer, um eine Durchfahrt nach Offindien ju fuchen. Der Erfolg ift nicht; befannt. Gar feltfam und in Bezug auf Bewegarunbe wie Erfolg febr buntel ift bie Erpebition, bie Beter ber Große im Jahre 1723 nach Mabagastar bem Biceabmiral Bilfter auftrug. Bilfter follte mit einer ober zwei Fregatten, benen bas Unfebn von Rauffartbeis icbiffen gegeben murbe, nach Dabagastar geben, ben Ronig gu bemegen fuchen, nach Rugland ju fommen, im Binter aber in Rola, im Commer in Ardangel landen, wenn er jurudfebre. Bilfter lief swar aus, mußte aber Sturme wegen umfebren und bie gange Uns ternebmung fam ine Stoden \*).

Die Raiferinnen Ratharina I., Anna und Glifabeth liegen bie . Alotte in bem Stanbe, wie fie beim Tobe ibres Grunbers gewesen mar. Aber unter Ratharina II. trat eine plopliche Bermebrung ber Alotte ein, fie marb mehr ale verbopbelt, und bas in unglaublich furger Beit; freilich jum großen Rachtheil fur bie Schiffe, ba man unreifes Bolg bagu nehmen mußte und in ben Magaginen ju feinem Borrath fam. Es fanben auch Die entfeklichften Unterichleife Ctatt. Die Schiffe ber Offee faulten, bie im fcmargen Deere murben balb von ben Geemurmern gerfreffen.

3m Jahre 1790 beftanben bie rufflichen Alotten in folgenden Schiffen :

1) Die baltifche hatte 8 Linienschiffe gu 100, 20 gu 74 und 24 gu 66 Ranonen, alfo 52 Linienfchiffe; fobann 22 Fregatten von 50-55 Ranonen, 4 Bombarbierfchiffe, 3 Brahmen. 3 balbe Brabmen, 16 Rutter und 4 3achten, alfo 52 Rriegefahrzeuge - mitbin 104 Rriegeschiffe im Bangen. Dagu fam eine Baleerenflotte, Die aus 1056 Rabrzeugen beftant, namlich 24 Ruberfregatten, 30 ichwimmen-

<sup>\*)</sup> Das Alles nach Gerrmanne Geschichte und flatiftifcher Befdreibung ber ruffifchen Ceemacht in Ctorche Rugland unter Alexander 1. Ib. VI. 149 ff.

ben Batterien, 200 großen und 100 fleinen Ranonierboten, 12 Bom- barbierfuttern, 50 Galeeren.

- 2) Die Flotte im fchwarzen Meere hatte 15 Lintenfchiffe von 74 Kanonen, 6 Fregatten von 60, 6 von 36, 6 von 28 Kanonen, mithm 33 Krigaffeiffe, bann 3 Rutter von 12, 8 Teigantinen von 10 Kanonen, 42 große, 24 mittlere und 6 fleine Schooner, gusammen also 106 Kriegsfabrzeuge. Dazu fam eine Galeerenflotte von 224 Kabrzeugehauf.
- 3) Die Flotte im taspischen Meere bestand aus 3 Fregatten, 2 Bombarbierschiffen, 2 Brigantinen, 4 Transportschiffen, 4 Booten, also 15 Schiffen.

Die Rlotte Ratbarinas war im Gangen auf 67 Linienfchiffe und 40 Fregatten gebracht. Beim Geemefen maren über 80,000 Dann angestellt. Allein gegen bas Enbe ibrer Regierung maren nur noch 60 Linienicbiffe und 29 Fregatten vorbanben, und barunter maren feine 20, welche bie Gee balten fonnten. 3m 3abre 1796 fcblug ber Blig in ben Galeerenbafen; es verbrannten 126 Galeeren, 7 Battes rien auf bem Baffer, Ranonenichaluppen, Jollen, jufammen 230 bewaffnete Sabrzeuge aller Art, nebft allen bagu geborigen Webauben und Magazinen. Der Bau ber nothigften Gebaube murbe fofort wieber fegonnen. In brei Wochen mußten 40 Galeeren fertig merben - bie Rolge bavon mar, bag bie Rabrieuge unbrauchfar maren. Ratbaring fracte bie Rabl ber 1758 errichteten Geefgbetten von 240 auf 600. Gie ermunterte ben Abel jum Geebienft und nahm Englanber und Dentiche in Dienft, ließ Entbedungereifen machen und fucte bie Marine mit aller Gewalt in Aufnahme zu bringen. Da aber feine Sanbelomarine vorhanden mar, auf welche fich biefelbe flugen fonnte, ba bie gange Bermehrung ber Marine Ratharinas übereilt murbe, fo mußte fle gurudbleiben, gumal ba bie letten Regierungsiabre ber Raiferin ber Glotte gar feine Befchaftigung und lebung gemabrten.

Kaifer Paul war ein Liebheler bes Seetweiens, er war vor einer Thronfesteigung Großamiral getweien. Er verlegte bas Seetabettencored von Kronftabt nach E. Betersburg kinnen 24 Stunden. Er kaute in vier Jahren 15 große Linienschiffe und mehrere frequeten, ließ Berfet und Magagine bauen, bie Hafen in schwarzen Weere unterfuchen und eine Seerommisson errichten; für die Ausgaben bei der Rotte feste er 7 Millionen Rubel an — allein die Rotte wollte sich nicht entwickfin \*).

Raifer Alexander verwendete namhafte Summen auf bie Rlotte, er ließ gur Aushildung der Officiere Geereifen unternehmen. Die Rrufenftern'iche Beltumfegelung bat ber Biffenfcaft



<sup>\*)</sup> Giebe herrmann bei Storch Rugland unter Alexander I. Ib. VI.

treffliche Fruchte getragen. Die Bafen wurden verbeffert; allein die Unterschleife bauerten fort und bie Flotte tam nicht recht jum Gesbeihen, ba es ihr an Beschäftigung fehlte.

Unter Kaifer Rifolaj begann auch für bie Flotte, namentlich bie bes ichwarzen Meeres, neue Thatigfeit; die Türkenfriege, fo wie bie mit den Perfern und Kantastern gaben Anlas bazu. Bestentlich war ber Antbeil der rufisichen Klotte keim Gesecht von Navarin.

Der Beftand ber Glotte war im Jahre 1839 :

7 Linienschiffe gu 100 und mehr Ranonen, 23 mit 80 bie 100, 20 mit 70 bis 80 Ranonen, 4 Fregatten mit 60, 21 mit 36 bis 50 Ranonen und 40 Corvetten, Brigge, Chooner und bergleichen. 3m Gangen 115 Schiffe mit 7500 Ranonen und 50,000 Denfcben, von benen 30,800 im baltifden und 19,800 im ichwarzen Deere bienen. Die fleineren Rabrzeuge befinden fich im fcmargen Deere. Dagu tommen 15 Dampfichiffe im baltifchen und 17 im ichwargen Deere, unter benen einige von 240-260 Bferbefraft; Die Dampfichiffe finb theils in England, theile in Rolpenge erbaut. Bon ber baltifchen Alotte find zwei Drittbeile in ublem Buftant, woran bas Gichenholz und bas Baffer ber Office bie Sould tragen foll. Das Material ift ubrigens von befter Befchaffenbeit, namentlich Cegeltuch und Zauwerf. Die Matrofen werben aus ben Lanbleuten refrutirt; unter ben baltifchen find viele Juben, unter benen bes fcmargen Deeres viel Rleinruffen und Rofafen. Die Matrofen tragen Geitengemebr. Batrontaiche und Tichato; bie Geeofficiere trugen noch unter Raifer Mlergnber Sporen.

Saltpunct ber baltischen Flotte ift Aronftabt, ein trefflich befestigter Artegebafen; es folgen bie Berft von Ochta, ber befestigte Rriegshafen von Reval mit feinen Magaginen, ber von Sweaborg und helfingsore in Ainatand. Die Momiralität ift in Betersburg.

Fur bas fomvarze Meer ift Cekaftopol ber Saupthafen, wohin auch bie ehebem in Rifolajem befindliche Abmiralitat verlegt ift \*).

Außerbem find Rriegehafen in Archangel, Aftrachan, Cherfon,

Taganrog, Doogf und Betropawlowef.

Außer bem Seecadettencorps flud noch andere Bilbungsanftalten vorhanden; eine Schiffdunfdule in Beteteburg, Steuermanniculen in Kronftabt, Archangel, Rifolajeff, Obeffa.

Der schonfte hafen bes Reiches ift ber von Gebaftopol; er bringt weit ins Land ein und hat eine Tiefe von 60-70 fuß. Die

Dafenbauten find von einem Englander geleitet.

Die Regierung wendet fortwahrend bie grofite Sorgfalt auf die Gemacht; es fecht nicht an trefflichem Material, wie benn die Subabbange des Austalus das beite Schiffbauholg liefern. Der rufflichen Marine fehlen nur tichtige, gemeine Seeleute, namentlich Natrosen.

<sup>\*)</sup> G. bae enthullte Rufland II. 177.

Die Sandelsmarine ift zu ichmach. Chebem bienten im ichmargen Reere viele Griechen ale Matrofen \*).

## Die Religion ber flawifchen Bolfer

ift seit bem 10. Zahrhundert saft durchgängig die christliche, sowohl die edmische, als die griechische; seit dem 16. und 17. Zahrhundert sind auch einzelne Stänume, namentlich unter den Westslawen, zum Brotestantismus übergeteten.

Die Religion ber Slawen war in Begug auf die Gobiternamen icht mannigatig und ein um biefelte Gottpelt fat fei ben verschiebenen Schmuten verschiebenen Ramen. Bennerkendwerth fil übergang, das wie bei dem Caluen feine fo ausgebilden Gobiterig finden, wie bie Germanen sie hatten, daß auch Sagen über den Urtprung der Bestel gut seine sieden, daß eine Gawan aber mehr von der Urtessigion ner polarischen Rachbarn angenommen zu haben scheinen, wie bie Germanen ".").

Die Religion ber Auffen verchte in bem Strome Bog ben ber int Gott. Sei vercheten aber auch ben Dijeper, an weichem bie alte Stade Niew lag, worinnen alle slawischen Gottschien verammelt waren. Im Borben war Vorgoord mu Immerie ein heiliger Ort, wo bie Bartger ihre Gotter mit ihrer herrischaft heimlich machten. Der Bolchow, ber vom Immerie in ben Ladogaper slieft, war ber Sig bed Jauterfeling Bolchow, der als Erocold barin baufte. Nach siehen Zode ward ihm von ben Rowgorobern ein hügel und auf bemischen eine Salle errichtet. Auch belige Balder finden jich bel den Tawen, im benen die hölgernen Tempel standen; sie waren mit Sallen umpfelt, publische denar Achter aufgefpannt waren.

Das Priefterthum war mit ber weltlichen Macht verbunden, wie benn Madbinit 1. von Riem beibes, Konig und Priefter war, ber auch neue Gotter einzusibren bie Macht batte. Ju Riem hatte er ein Pantheon errichtet, worin folgende Gotter verebrt wurden:

<sup>\*)</sup> Sarthausen, Studien II. 440 f. \*\*) M. f. T. v. Wolaneti, flawijche Alterthumer. Bojen 1846 ff. 2 Banbe. 4. und befielben: Opfetgefage bes Tempels ber Anurifchen Diana bargeftellt und ihre flawifchen Anforiften. Th. I. Gnefen 1851. 8.

Barun, Bolos, Dasjebog, Leb, Roliaba, Roricha, Rupalo, Labo, Bolella, Dib, Debilia, Matofch, Uslab, Emargl und Stribo. Beber berfelben hatte feinen befonbern Dienft. Um Glugden Buritfchtowa gu Riem errichtete Blabimir bem Berun eine Caule, beren Rumpf aus fehr feftem bolg beftanb; ber Ropf mar filbern, ber Bart golben und bie Guge von Gifen. In ber Sand hielt er einen gefchlangelten Reuerstein und por ibm brannte ein ewiges Feuer von Gichenholg. Er batte beilige Balber, in benen fein Baum gefallt merben burfte. Die Opfer bestanden in Bart und Saupthaar, in Stieren, Rriegogefangenen, ja fogar in Rinbern. In nomgorob hatte er eine Bilbfaule am Bolchow. Die Tefte bes Rollaba und ber Rupalo theilten bas Jahr, fie fallen auf ben 24. Dec. und 24. Juni. Beim Ruvalofeft murben große Bolgftofe auf ben Felbern angegunbet, um welche Die mit Blumen geschmudte Jugend tangte. Das Bieb, welches man por Bauber ichuken wollte, mußte uber bie Reuer fpringen. Beb war ein Rriegsgott und mit Sarnifch und Baffen bargeftellt; Roricha bagegen nadent, bid, mit einem hopfenfrang ums baupt, fibenb auf einem Rag. Dan opferte ibm Bier und Detb. Bemarala mar bie Gottin bes Froftes und mit Sagelfornern gefront.

In Rowgorob war 3nitich ber hauptgott, bem ewiges Feuer brannte und Rriegsgefangene geopfert wurden. Er beilte burch

Beibfage.

Bon anderen rufficen Gottern tenut man Namen: Bielbog, mit bitugefartem Geficht, Sinnbog, mit ber Lange in ber Rechten, einer Silverfugel in ber Linken und mit Menschen und Lowentopren ju guben, Singerla, eine mit Blumen geschmudte Jungirau, beren Arft in ben Abril fiel. Den Tichur verebrte man in vierectigen Steinen, bie auf bem Retbe fanden.

Die alten Auffen waren febr aberglaubig und befragten bie Zulunft durch farbige Ringe und Holgtafeln. Sie beachteten des URug ber Bogel und bie Begegnung der Thiere, Gestalt von gener-und Rauch, Bewegung und Schaum der Wellen. Aus ben Berftorbenen wurben hausgester, die Graber wurden an gewissen Tagen mit Spelien befeit \*).

is haben fich is auf ben beutigen Tag noch eine Menge beidnificher Stitten und Gebrauche bei ben Auffen erholten, so namentlich im siblichen Siktrien ber Glaube an ben Snachar, ben Anubigen, ber biefelte Rolle fei ben Auffen wie ber Schaman bei ben finnischen Nachbarn spielt, und ber auch die Stelle bes Arzes vertrift \*\*).

Bebes forperliche Uebel entsteht entweber von ber Einwirfung

<sup>\*)</sup> Dieg nach Mone, bas helbenthum im norblichen Europa. Theil I,

<sup>\*\*)</sup> R. Ambejema, über ben Aberglauben bes ruffifden Bolfe in Gremans Archiv fur miffenfchaftl. Kunde von Rufland. Th. I. G. 588 ff.

bes bojen Auges ober von ber Bortida, b. b. Berberbnig, bie ein tudifder Menfc bem anbern eingießt. Unrube, Ungft, Unfruchtbarteit und bergl. find Fruchte ber Borticha, plobliche, ja tobtliche Rrantheiten werben burche Huge angehert. Rennzeichen berartiger Berberung find Gabnfucht, Froftbeulen, innere Sige, unruhiger Schlaf. Chebem fonnte jebes alte Beib mit Befprengen und Bafchen belfen. Belang es nicht, fo bolte man ben weiblichen Urgt Lefarta; biefe fullte ein Beidirr, ohne ein Bort ju reben, mit Baffer und legte binein ein Roblichen, ein Studlein im Dien verbrannten Thon und breimal neun Bfotchen von Galt. Damit wurde ber Rrante unverfebens befprengt. Erat aber eine ernfte Rrantheit ein, fo murbe ber Snachar (fnati = miffen) gebolt, ber ebenfalls vorzugemeife Baffer anmenbete; es muß bon einer Quelle febn, boch thute anbe-In Gibirien nimmt man ben Burat, bas Gefaß aus Birtenrinbe mit holgernem Boben und Dedel, bagu. Gine fichere Berfon fcopft bas Baffer fcweigenb im Strome in ben Morgenftunben, bebedt es mit bem Dedel und bringt es fchweigenb und obne fich umaufeben bem Gnachar. Diefer wirft ein Deffer binein, giebt fich in einen Bintel jurud und beginnt feine Befprechungen unter Bahnen, Befichterschneiben und Thranen. Das BBaffer wirb bann wieber augebedt. Dann wird ber Rrante bamit übergoffen; bei Sonnenaufgang und Untergang muß er auch bavon trinfen. Demnachft baben bie Snarchari gemiffe Rrauter, bie fie gepulvert ben Leuten reichen, wie 1. B. Ihomian; bann raudern fle auch mit bem Reft ber Beutelmeife; man bat ferner Salben. Bu Raucherungen ichabte man brei Thurschwellen ab, nahm aus ben Binteln ber Baltenhutten bas Doos, womit man bie Fugen verftopft, mifchte bas mit Rrautern und Beutelmeifenneft und beraucherte bas Rind. Bei fortgefester Schlafloffafeit ber Rinber nabm man brei Alachefaben, maß bie Lange ber Sanbe, ber Rufe und bes Rorpers bes Rinbes, legte bie Rlachefaben über bie Dfentbur und bielt ben fleinen Rranten uber ben Rauch. Man fucte aber auch von bem Inbaber bes bofen Muges Daar ober einen Lappen bes Rleibes, freilich ibm unbewußt, gu erlangen und mifchte fie unter bie Raucherftoffe. Erwachte ein Rind um Mitternacht, fo mar bie Bolunotidniga, ber Mitternachtvogel, iculb. Dann trug bie Mutter bas Rind an brei Fruhmorgen gu ben Bubnern in ben Stall, wiegte es in ihrem Schooge und fprach: Liebe Morgenrothe, nimm Deine Rriffufchti, Als Mittel gegen Schlafloffafeit legte man bem Rinbe ben Unichnitt eines Brobes, ein Blumchen Mannestreu, ein Rnochlein aus bem Ropfe eines Spanfertels ober eines großen Gifches in bie Biege. Dabchen legte man eine Spinbel, Anaben Bogen und Pfeil gegen ben Rachtraben ine Lager. Schwarze ober graue Belemniten , Donnerfeile, gromowaja firjela genannt, bie man in ber Canbitepve finbet, braucht man bei Erfrankungen burd Gput. Der Stein wird in BBaffer gelegt und ber

Kranke damit begoffen. Wirt ein Kind mit Sautumhullung geboren, so fit das ein besonderes Glusszachen; die haut wird in ein Kleid ober einen Beutel genähr und immer getragen. Man borgt von anberen solch eine Saut, wenn man an wichtlas Geschäfte geht.

Schmachlich geborne Rinter verfauft man an eine alte Berjon, Die fich untere Reufter ftellt, und ber man bas Rind binauslangt, mogegen funf bis gebu Ropefen empfangen werben. "Dan fauft bafur eine Rerge in Die Rirche. Der Raufer giebt bann ber Mutter bas Rind jurud und fagt babei : Lebe ju meinem Glude, Ueberbaupt wird mit ben Rinbern viel Aberglauben getrieben. Die Braut, Die nach ber Trauung ine Saus geführt mart, mußte querft auf Die Rußbant treten. Biel bilft auch Anblafen und Kreugichlagen, Befcneiben ber Ragel; bas Gi bat große Rraft bei Teuerebrunften. Das Rrachen ber hauswinfel, Die Tone ber Infeften, bejonbere ber Beimden, bas Rraben ber Subner, Gebeul ber Bunte, bie Anweien. beit von Tauben, Schwalten, Spinnen, Daufen, Ragen, Bolfen, Gulen wird forafam beachtet. Galg foll man nicht verichutten, muß es anbern auch nur lachelnt barreichen. Juden ber Blieber, Berfebriangieben ber Rleiber, Echluden, bas Rinben von Dingen -Alles bat feine Bebeutung; Alles bas wird forgiam beobachtet.

Das Bolf glaubt in Rugland noch an Damonen und Ge. Der Sausteufel beigt in Gibirien Guffebfo ober fpenfter. Chosfain, Sausberr. Dan furchtet ibn gu ergurnen und bittet ibn oft: "Baterchen, Sausberrchen, bebute mein Biebchen". Birb ein Stud Bieb mager, fo fagt man, es baft nicht jum bofe, und bemubt fich. Rinber von ber Karbe auszumablen, von ber man glaubt. baß fle bem Gufjebto gefalle und auf bem ibm guftebenben Bofe gern pon ibm gefeben wirb. Denn bas Bieb, bas bem Sausgeift nicht anftebt, auf bem reitet er Rachte und qualt es und bolt ibm bas Butter aus bem Leibe. Den Dubnern gieht er oft ben Sale eigenbanbig frumm. Benn aber Rube und Bierte glatt und prall finb. fo putt und futtert fle ber Guffebto und ftreicht ihnen Dabne und Schwang glatt. Goll im Baus eine Berfon fortgieben ober fterben, fo beult er. Er brudt auch bie Schlafenben, wie ber beutiche Alp. In biefem Salle ifte gut, in Gebanten ein Gebet gu fprechen. Alte Leute benugen biefen Buftanb, um ben Sausgeift gu fragen : Bebeutet bas Gutes ober Bofes? Gie erbalten allemal Antwort, Guffebto ericheint manchen ale jottiges altes Manulein, welches binter ober unter bem Dien wohnt und wohin man ibm fleine Brotchen ale Opfer leat.

Demnachft giebt es einen Balberufel, Definol, ber bem Banberer in Mordifte und undurchbringliche Odelichie ober im Areije um einen Orn herum führt, bis er erfahbift ift und feinen Weg finden fann. In diefer Noth giebt ber Banderer fein Alfed aus, fehr bis innere Geite nach Auffen, legt bie Gub die, folitiett fie aus, legt vie Unterlagen in ben Baftschiften oher Siefeln auf die antere Seite und sindt nun unter Segendbrünigen nach dem Bege. Der Baltsteufel erscheint immer in Gestalt eines Wandereres oder Bekannten, spricht mit bem, dem er soppen will und verschwinder dann ploblich. dat ber Waldbrufel die Berenigder oder andere im Radber gefende Leute auf ben, salfchen Beg gekracht, so offenkart er seine Freude vanlier betwel Gelächter und Haberleitsgen; erscheint auch wohl auf einem Berge, auf unguginglichen Selfen, verfichent auch Weldschleitsgeben burch Alassien, Lachen und Pierien und wirft sie mit Setzienen oder der Kreuen, die man, um ihn zu kannen, auf Berge pflant. Er ein Kreuen.

ift ein großer, fraftig aussehenber Buriche.

Die Rufalfa, Beren und Uppr fommen wenig im Rorben, meift im Guben von Rugland por; wohl aber bie Bafferniren, bie in ben Strubeln und unter Dublen ibren Gis baben und bie Leute, bie fich baben, ine Berberben giebn. Die Leiden ber Ertruntenen, Die blane Rlede an fich baben, find burch bie Riren getobtet. Die Duller baben Umgang mit ben Bafferniren, bie fich oft ihr Saar fammen. Rommt bie Frau eines Baffernit nieber, fo bolt er eine Bebamme, bie er baun reich beichenft entlagt. Bebammen, Die bei bem Baffernir gemefen, baben viele ibrer Beratbichaften gefeben, bie ibnen abbanben gefommen, weil fie bei beren Auffiellung fein Gebet gesprochen baben. Gin Bab ift ein unbeiliger und erichredlicher Ort, und ber verwegenfte Mann magt es nicht, allein ins Bab gu geben, befonbere am Abenb. Das Babgerath, jufallig ine Bab gebrachte Buber und Gimer, Befage, in bie man Babemaffer gegoffen, find unrein; uber Babegeratbicaften wird nie ein Bebet gefprochen. Chebem fubrte man ichwangere Frauen in bie Babeftube und bort tamen fie nieber, man nabm aber ein Seiligenbild mit und ließ bie Gebabrenbe nicht allein. Dufte fich bie Debamme, wenn auch nur auf furge Beit, entfernen, fo ftellte fle juvor betent einen Babebefen ohne Blatter ober einen Stab jum Schut ber Frau in eine Cde. Die Baber werben nicht eingeweibt, wie bie Bobubaufer.

Der Balteigfei fit Urface, bag in ben fitrifchen Balteen bas 28til manche Selfte verköht mub in eine anbert gielt. Mertvore find flègende feurige Schlangen; fie beingen bem Saufe Reichtbum, bem fie gufliegen, boch fil berartiger uicht von Dauer. Benn ein Sahn dier ift, als beret Jahre, jo solf man ihn nicht im Saufe behalten, benn sonft legt er ein Ei, auß bem eine Schlauge friecht. Be-Jahnenei ift länglich und einer Schlang sonlich. Bebartige Menichen tenahren solch ein El in ihrem Bulen, bis bie feurige Schlange auß, wenn man solch ein El in ihrem Bulen, bis bei entrige Schlange auß, wenn man solch ein El in bern Dünger vergräßt unb einen Spruch Sauf agd. Nur muß man bie Schlange uicht reiten, sonft verbrenut sie das Sauß. Kliegt sie berbei, jo ftellt man gewöhnlich Milch bin. Zernschauppen fin bis Getier, bie wo som som mit berabgeschleubert werben. Das Rorblicht ift in Rugland, ba mo man beffen nicht gewohnt, ein Schredenszeichen. Es manbeln bann Gaulen vom himmel, und bie bebeuten Rrieg. Much Rometen bebeuten

Rrieg, Sungerenoth und Landplagen.

Die Rifimora ift ein Befpenft, welches Jemand aus Groll in ein Saus fenben tann, namentlich Bimmerleute und Dfenfeger, bie man beshalb nicht gern ins Saus lagt. Bo fich bie Rifimora eingeniftet, ba lagt fie feinem Menfchen Rube; fie wirft vom Ofen aus mit Steinen, Biegeln, Sola und Gefagen. Dan muß bann eine wegen ibrer Grommigfeit befannte Berfon ober einen Sauberer tommen laffen, ber alle Bintel bes Baufes burchfucht, ja gumeilen ben Dfen auseinanber und fobann eine Scheuche herausnimmt. Un vericbiebenen Stellen ichlagt er Reile ein und giebt ben Sausbewohnern geeignete Anweifung.

Much bei ben Ruffen finbet fich ber Glaube an Schake, Die man heben fann. Bir faben, wie bie Lappen noch jest ibr Gelb vergraben, und wiffen, bag ber beutiche Bauer in unfichern Beiten fein Gelb - wie noch im Jahre 1848 - vergrabt; in Rugland gefchab bieg mabrent ber Tatarenberrichaft. Roch jest verfteden mobihabenbe Bauern in Rugland ihr Gelb, fo bag bie Rinder nicht miffen, wo baffelbe verborgen und bermahrt ift. Die Miten fagten: fpare bein Gelb fur bie fdwargen Tage, und fie gruben baffelbe in bie Erbe. Dan glaubt, bag fein Schat ohne Bollgiebung gewiffer Gebrauche und Beidmorungen gehoben werben fann, inbem Jeber, ber einen Schat vergrabt, babei beftimmt, wer ihn beben foll, mas babei' ju beobachten und in welcher Geftalt er ericbeinen foll. Manche Schake fonnten nur mit Menfchentopfen gehoben werben, und wenn mebrere Menichen getobtet worben, fam er bem Morber von felber in bie Banb. Gin Greis vergrub einen Schat unter bie Diele und fagte babei: bie Banb, bie ibn bergraben bat, foll ibn auch wieber Das hatte feine Schwiegertochter gebort, und als ber Greiß geftorben, fprach fie einige Bfalmen, bob, ale Jebermann im Saufe fcblief, bie Leiche bon ber Bahre und grub mit ber erftarrten Banb ben Chak aludlich aus. Bar ein Chat mit ben Borten : "fur einen Bludlichen" vergraben, fo ericbien ber Schat in Geftalt einer Benne, einer Rage ober eines Sunbes. Wem ein Schat ericbien, ber mußte ibm nachgeben, mit ber verfehrten Sand auf ibn ichlagen und rufen: falle andeinanber. Wenn bieg nicht gefcab, fonbern wenn ber Schat verschwand, fo mußte man ihm nachgeben und ba, two er verschwunben mar, nachgraben. Es gab Schape, bon benen Biele mußten. wo fle lagen, bie aber nur unter gang unerfullbaren Bebingungen ju beben maren. Go lag an einem Orte ein Schat, ber nur bem aufallt, ber ein und piergia Lieber berfingen fonnte, bon benen feines einen verliebten Gebanten enthielt. Golde Lieber aber giebt es nicht. Schape bebt bie Blume bes Farrenfrautes, bie nur in ber Racht bes 3obannistages blubt; biefe ift aber febr fcmer zu finben.

3m fubliden Gibirien wird noch beute bei ben Bauern ftarter Bebrauch von bem Befprechen und Beich moren gemacht und babei anftatt ber alten Gotter ein driftlicher Beiliger angerufen \*). Soll eine bartherzige Schone jur Liebe entflanimt, ein forperliches Hebel geheilt, eine Landplage ober ein Unglud abgewendet werben, fo thut bieg ber Biffenbe, Gnachar, inbem er uber Branntwein, Baffer, Brot, bas an bie fprobe Jungfran abgeben foll, ober uber bie Spuren ibrer Rufe im Boben Kormeln fpricht. Er fagt: 3d. R. R., ein Rnecht Gottes, ftebe auf und gebe von hof gu bof, von Thor gu Thor, nach ber bftlichen Gegend unter bem bellen Donb, unter bem Monbe bes Berrn, ju jenem blauen Deere, jum blauen Ocean. Un jenem blauen Deere liegt ein weißer Mlabafter, unter ibm liegen brei Blatten, unter ben Blatten brei Betlemmungen, brei Bebflagen. 3ch trete bicht beran und verneige mich tief. Stehet auf ibr lieben brei Betlemmungen, ihr brei Behflagen; ergreift eure feurige Flamme; burchglubet bie Jungfrau R. R. bel Tage, bei Racht und bei Mitternacht, jur Beit bes Morgenfterne und bes Abenbfterne. Setet euch, ibr lieben brei Beflemmungen, in ihr wiberfpenftiges berg, in Leber und Lunge, in Ginn und Gebanfen, ine weiße Antlig und ine belle Muge - auf bag ber Rnecht Gottes R. R. ibr iconer erfcheine ale Licht und Conne, fconer ale ber Donb bee herrn. Bon teiner Speife foll fle foften, von feinem Trante nippen, nicht mehr im herrn luftwanbeln. Beber ju Saufe noch auf bem Gelbe tomme R. R. aus ihrem Ginne. Meine Borte feben gabe und feft, fefter ale Stein und Stabl. 3ch fperre euch ein binter brei unb neun Schliffel. 3ch nehme feine Bebingungen an und feine Rlugbeit, feine Lift tann meine Borte veranbern.

In einer anderen Mabehenbesschwörung beißt est. Kommt, ihr lieben Winde, nehmt hinwog allen Gram der Bittwen, der Badien und kleinen Kinder und tragt ihn in das underspenftige herz der fohnen Jungfrau R. R., spatter ihr Derz mit fishlicrnem Belle, pflanget hinein den nagenden Kram, die seingende Odiere — in für fochendes Blut, in alle 77 Gelenfe und Untergelenfe, damir die föch zungfrau fich grame um R. R. in allen 28 Enueden des Tages. Keine Speife, feinen Trauf soll sie zu sich uehmen, in der Racht solder sich walchen, mit einer Badequales sich sichge gange Eispschaft, der die bei lieber als beide Eltern, lieber als ibre gange Eispschaft, keber als Alles, was unter dem Wonde is. Weine Bodert schore ist.

<sup>\*)</sup> Aus Beidwörungen bei ben fibirifden Bauern in Ermanne Archiv. Bb. VIII. G. 621 ff., vergl. bamit bie Befcmbrungen in Grimme bent-fcer Mutbologie C. CXXX.

fester ale Stahl und Sein, ihr Schüffel fen in ber himmelshöße, ihr Schloß in ber Merrestiefe, im Bauche bes Walsstifticks und keiner fange ben Walssich und biffne bas Schloß außer ich allein. Und wer biefen Fild einfangt und mehn Schloß öffnet, ber seh wie ein Baum. ben ber Milk verfrennt.

Bei ber Beidmorung bes falten Riebere mirb ber Beilige angerufen, beffen Ramen ber Rrante fuhrt, und gefagt: "Beiliger Bater Siffinie, verscheuche beibe ber Tochter bes Berobes, bag fie ibm nie wieber nabe fommen, treibe fie obne Coonung in mafferlofe Buften." Bei ber Befprechung bes Branntweine fagt er: Es ericbien ibnen vom himmel eine Teuerfante, aus biefer Teuerfaule tamen undlf baarbauptige Innafrauen. Der beilige Edukvatron R. R. und ber beilige Bater Gifinie fragten fie, wer feib ihr? Die gwolf Jungfrauen antworteten, wir find vom Rouig Berobes in Die Welt, in bie Chriftenbeit geschicft, um ihre Knochen gn germalmen, ihre Abern auszureden, fie felber mit Feuer gu verbreunen. Da ichlugen bie Beiligen fie mit Stangen und verfetten einer jeben taufend Bunben. Die Jungfrauen veriprechen baun Alles gu thun, mas man bon ibnen verlangt bat. Dann folgt ein Gebet, worin bie beilige Jungfrau um ihren Cous angerufen wirb.

Die fibriefe Sende, eine Beiebwuff an ben unbevelten Leien be Gefichts, britt ber Sandar, indem "er mit seinem namenlofen Finger, dem vierten vom Dammen, einen Areis um die Geschwuft ziebt umb sein Geschwuft ab der Beieben bei der Geschwuft wir bei bei der Meter sprickt: 3d N. R. segne umd betreuge mich waßelnen und gebe nach Often bin die num Weltmeer. Im Weltmen und gebe nach Often bin die num Weltmeer. Im Weltmer liegt eine Infel Gottest, auf der Jurie der ein weissglüchenber Madagter und auf dem Mackefter ber beilige Prophet Elias mit ben eingeln ted dem Met. Bette zu Dir, briliger Broubet Glias, faß verifig der Broubet Glias nit ben Begen bei geget kommels. Ich Berte zu Dir, briliger Broubet Glias, faß verifig Ausgel kommels. In der verschenen von R. R. den Jauber umb bei Amfeldung des Anchen umd Rotafie, nu de schwiebe Glias, dachte Leiche, bahin, wo der bestägelte Bogel binfliegt, in schwarz Worafi, in bedenlie Schwiebe.

Man nimmt auch Geife, wonnt ein Tobier gewaschen worben, einen abgeborrten Fichtenzweig und umtreifet damit bie franke Geille. Der Argt und ber Kranke muffet aber im gangen Elisamonat — Julins — Seele und Leib gan ein und teufch halten.

Ilm Schafe ober Minberfeerten vor Arantfeiten gu bewadern, ichriebt ber Cuachar etwad haar ober Wolfe von bem vorbren Schopf bes Biefes jeber Farbe, inufpt bas abgeichnittene in Banbel und umgeht ann bie herte befinal bei Sonnenichein, labem er Gefete fpricht und bei Belligen anruft.

Bei ben Bierbefegnungen nimmt man ein Borlegeichlog, offnet und ichließt es, indem man bie Deerbe umgeht, legt es bann unter 17 \* bie Thorschwelle und bebectt es mit Stroft. Dann nuß die Beerbe barüber getrieben, bas Schloff aber bis zum herbst aufgehangen werben.

Diefe baunt man folgenber Geftalt in einen Areis: Man nimmt einen Faben von einem Tobtenhembe und mißt bie Lange bed Leichnams, umgest bas haus, bie Borralbsammer ober bergleichen breimal, widelt ben Faben um ein Silchfen, bas in die Mitte bes um gangenen Raumes gesteht wirt, unt fagt: Bie befere tobte, ber Ansch Gottes R. R. nicht wieder auffteht und fein Grab nicht verläßi, so misse befer verirrte und sindhafte Ansch, ber Dief, aus biefem Areife nicht tretet folmen in alle Guigfeit.

Bei ben Polen waren ebebem bie Sichbie Gnefen, Bofen mb krafau besonders heilig. In Guesen batte Rija, bem bie gange Umgegend gehört, seinen Tempel. In Bilina wurde Perum mit enigem Beuer veredrt, da wo jest bie hauptstriche steht. Außerdem ehrt man bie Göbter und bier Bilber in Sainen und fleinen Gebauben, opferte Bieb und Ariegsgefangene, ieierte Jahressifte mit Spielen, de bennen ei giantlich untenlich berging. Der Göbter won ein große Angahl vorhanden. Perum war der Hauptgott, der ein namhaftes Geschige anderer Göbter hatte. Doch seint eben so wie bei den Ruffen eine ausgeschlete, allgemeine Göbtersigen \*).

Die bohmifche Beibenreligion, fo wie die ber Mahren und ber Laufiger und Reigner Sorben und Benben bietet wenig Denkmaler und Sagen; bier hat bas beutsche und driftliche Element veräubernd eingewirft \*\*).

Bon bem pommierschen und wendischen Seibentibum gilt baffelbe, beilige Drie waren bie Infel Ridgen, Steitin, Botode und vor allem bie in die See versunfene prachwolle Stadt Bineta (funf Stunden von Wolgaft). Gie war mit Tangeln und Gbiterklibern reich verschen und batte eine zahlriche Priefteright. Die Seind gine nehm ben Benden Normanner, Sachfen, Ruffen. Die Stadt ging wurch Abtgerfreig zu Grunde nun dwurde werde Gurmflutgen vollend gerfidet. Die Einwohner wenden fich nach einer Infel und erbauten eine neue Stadt, Julin, die im Jacher 117 von den Dann gerftbet wurde, nachem fie Gene einm die filt gewespen von

<sup>\*)</sup> E. Mone, niebt. Seibenthum I. 147. Ben Allem mößten bie in 'Bolen noch vorhanderen Cagen gesammelt werben. Im Jahre 1850 fand man in Bolen ein Etelnblit, aba an bie in ben siberussischen Siegenbern aufgestellten Artleiebliter einnert und fich gegenwartig auf ber Universtätte bilitätef auf kartada bespiedt. Der gu rich verstebene Reressier Relaten giebt davon in ber illustriten Zeitung 1851. Dr. 445 Abbildung und Berstenburg und Bersteine Relaten ber Bersteine Relaten bei ber Bersteine Relaten bei ber Bersteine Relaten bei ber Bersteine B

<sup>&</sup>quot;") Königinhofer Sanbidrift, aufgefunben und herausgegeben von Bent. Banfa, übert von B. M. Swoboba. Pr. 1829. 8., beren Nechtheit mefrian angefochten ward.

Muf bem feften Lande war Metra ber haupfiß ber Gbiter, ba, wo jest bas fleine Dorf Philinis fei Reuferandentug am Tollenfer liegt und beffen Ramen im Rhetraberge fich erhalten hat. In Rhetra waren alle flawischen Gbiter, bemnachft auch bie finnischen verefet.

Die Tempel und bie Gotterbilber \*) waren von Bolg; ber Tembel mar mit Schnikwert gegiert und von einer bolgernen Ginfaffung umgeben. Der von Rheira fanb auf einer Grunblage von Stierhornern, Die bei ben Opfern nicht mit verbrannt murben. In bem Tempel von Artona auf Rugen, ber innen auf vier Gaulen rubete, gwifden beuen Teppiche berabhingen, ftanb bas bolgerne Bilb bee Smantewit. Es war riefengroß, batte vier Ropfe mit abgeionittenem Saupthaar und Bart, in ber rechten ein born von berichiebenem Metall, Die Linke in Die Bufte geftammt. Gein Rod ging bis auf bie Schienbeine, bie von anberem Soly maren ale bie Rnie. Das Bilb ftand obne Geftell auf feinen eigenen Ruffen. Dabei lag Sattel und Baum und ein großes Schwert, beffen filberner Griff und Scheibe mit getriebener Arbeit gefchmudt war. In bem Tempel pon Rarens fant Rugiawite colonales Solzbilb; es mar febr bid und in feine Augen hatten bie Schwalten Refter gebaut. In Rhetra ftand Rabagaft, in Stettin, wo vier Tempel, warb vornehmlich Triglaw verehrt. Gein Tempel von Solg war innen und aufen mit Schnigwerfen von Menfchen, Bogeln u. a. Thieren gegiert und mit ungerftorbaren Farben gemalt. 3m Tempel maren bie Baffen und bie im Geeraub erbeuteten Schabe, von benen ber 10. Theil bem Tempel ftete gufiel, aufbewahrt. Dan fab bier golbene und filberne Beder; große Erintborner von wilben Stieren lagen neben Baffen und foftbaren Dolden. Beim Tempel war ein beiliger Baum unb Quelle. Un ber Band bee Tempele pon Julin bing ber alte Stubl bes Triglam. Reben ben allgemeinen Lanbesgottern batten bie Benben noch befondere Localgottheiten. Die Briefterfchaft mar gegliebert und ftand unter bem Oberpriefter von Arfona, ber fogar uber bem Ronige ftanb. In ben beiligen Bainen, bie auch Afple maren, murben bie Berichte gehalten, mobei Botteburtbeile nicht fehlten. In Arfona murbe ein weißes Rog, bas auch gur Erforichung ber Bu-

<sup>\*)</sup> Die geltesbienischen Miterthemer ber Obstritten aus bem Ermyel in Richta am Tollenger Ger b. 48. M 20 fah m Dan Bog. Bert. 1971. 4. mit Abb. Wolfe, Beiträge jur Erlauterung ber Obstritischen Miterstein nur Geltres 1972. 4. M. N. Urende, großferegel. Eirctlissfere Olorgium nurbstamissfer Getiftelten und biere Dienste. Miene 1890. 4. Rv. b. 9. ge en no. Beschreiben abe ein 2890. 4. Rv. b. 9. ge en no. Beschreiben aber jur Ausgehriche befinle findlichen Geltreiben und bie nem Rochrichten iber bie Frundbrete verfelben und bie findlichen Geltreiben. Aus bie Bod. 4. worm is bie lundschiefte ber Getelger Brongen beniefen ift. Bergl. Etein brukt, der Gegenbenft in Hommen Ragen. Eettis 1972. 4. More, norbispe gebereit, I. murca wie Ragen. Eettis 1972. 4. More, norbispe gebereit, I. murca

funft biente, gehalten; es murbe vom Oberpriefter gepflegt und auf bemfelben ritt Smautemit allnachtlich gegen ben Reind aus. In Stettin hielt man ein fcmarges Rog. Dem Swantemit murben gefangene Beinbe geopfert. In ben Tempeln murben auch bie beiligen Rabnen aufbemabrt.

Die Benben hatten von ben beutschen Rachbarn niehrere Gotter, wie Dbin und Boban, Balbur u. a. angenommen, eben fo von ben Kinnen und Breugen. Die wendischen Gotter maren theile weife quite, theile fcmarge, bobartige, wie Bernebog; fle maren theile bobere

und allgemeine, theile nur lorgle Gottheiten.

Die Gubflamen murben icon in fruber Reit aum Chriftenthum betebrt, allein bei ben Gerben, bie ber griechifchen, und ben Groaten, bie ber romifden Rirche angehoren, bat fich ber aus ber Beibenzeit fammente Aberglaube immer noch erhalten, ber fich namentlich bei Rrantheiten und Tobesfällen mehrfach fund giebt. Der eigenthumlichfte Aberglaube ber Gubflamen ift unftreitig ber Blaube an bie Bampirn, b. b. ber Glaube, bag es Leute gebe, bie nach bem Tobe im Grabe fortleben, Rachte berausfleigen und ben ichlafenben Mitmenichen bas Blut aussaugen und fich babon nabren. Die angefaugten Menfchen welfen bin und fterben enblich. Dan fucht baber unter ben Grabern bas ju entbeden, bas ben Bampir birgt, bffnet es und finbet man eine moblerhaltene Leiche mit Blutfpur an Mund und Rleibern, fo folagt man ibr einen Bfabl burch ben Beib und befreit bie Lebenben von berfelben \*).

Der Glaube an bie Beilfraft bes Baffers, bas an einem gewiffen Tage aus bem Auffe geschopft wirb, findet fich ebenfalls bei ben Rugniaten, eben fo bie Beibe von Getreibe, Bieb und Fruchten, melde bie griechiiche Rirche in ibren Bereich gezogen bat. Ueber bie alte beibnifche Religion ber Gubffamen fehlt es an Radrichten \*\*).

## Das Chriftenthum

erbielten bie fublichen und bitlichen Glamen von Bbrang aus, auch bie Dabren manbten fich gegen bas Enbe bes neunten Sabrbunberts nach Conftantinopel und bie Monche Methobius und Aprill fubrten ben griechischen Ritus in Dabren ein. Doch febrte bas ganb unter beutider herricaft jur romifden Rirche gurud, Die auch in Bolen, bann bei fammtlichen, ben Deutschen benachbarten Clawen bie berrichenbe murbe, bie fie von ber proteftantischen verbranat murbe. Es ift temerfenswerth, bag bie Reformation gerabe in bem Theile von Deutschland, mo flawifches und beutsches Element in beilfamer

<sup>7)</sup> C. Kormann de miraculis mortuorum C. 64. Ranfft de mastientione mortuorum in tumulis. L. 1728 und beutich baf. 1734. 8. Dagu Das ferbifche Gebicht ber Bampir in 2B. Gerbarbe Bila I. 158. Billins fon, Dalmatien II. 155. \*\*) v. Rohrer, flaw. Bewohner ber bfterr. Monarchie II. 83 ff.

und fruchtbarer Bechfelmirtung fanb, querft fraftig auftrat, und bag bon bier aus bie Univerfitat in bem gante begrundet murbe, welche bie in Bittenberg erftebenbe Reformation Luthers betampfte.

In Rufland ift bie griedifche Rirche bie berrichenbe, eben fo in Gerbien und bei ben meiften Dalmatinern. Die griechifche Rirche untericeibet fich weniger in ber Lebre, ale in ber Berfaffung unb Banbhabung berfelben von ber romifchen. Das Glaubenebefenntnif weicht nur in wenigen Buncten von bem athanafichen ab. Go ift bei bem zweiten Artifel von Chriftus ber Bufat: ber bom Bater bor bem Anfang ber Belt gezeuget, Licht vom Licht, mabret Gott bom wahren Gott geboren und nicht erichaffen, eines Befens mit bem Bater, burd welchen Miles ift. Bei bem beiligen Geift ift ber Bufat: ber berr, ber ba lebenbig macht, ber bom Bater guegebt unb mit bem Bater und Gobn angubeten und zu verebren ift, ber burch bie Bropbeten gerebet bat \*).

Die griechifche Rirche bat bie Lehre vom Ablaffe nicht aufgenommen, legt aber auf gute Berte, Ballfahrten, Almofen, Kaften befonberen Berth. Das Fegefeuer ertennt fie ebenfalls nicht an. bennoch geleitet fle bie Tobten bis jum Grabe und verfieht fie mit einem Beugnif uber ihren Banbel im Leben. Die Brabeffinationslebre ift aufgenommen, jeboch bie Freiheit bes menichlichen Billens burchaus nicht geleugnet. Die Anfertigung von runben Bilbern ober Statuen ift unterfagt und nur bie Darftellung ber Belligen in Relief. Mofaif und Malerei geftattet.

Das Bolf fugt bem noch allerlei Glaubenslehren bei, unter benen bie Lebre von guten und bofen Engeln an ben altflawifden Duglismus ber himmlifchen überhaupt erinnert. Die bofen Engel find bie Berführer ber menfclichen Geelen, fie reigen unablaffig gu aller Botheit, ju allen gaftern; einige Briefter fagen, bag ber Menfch burch Abams Gunbenfall bie Freiheit bas Gute ju mablen verloren habe, und bag bas Gute, mas er thue, nicht fein Bert, fonbern bas bes beiligen Beiftes feb \*\*).

Die ruffifche Rirche mar bis auf Beter ben Großen eine vom Staate ziemlich unabhangige Dacht, bie unter einem Battlarden ftanb, ber allerbinas weber bie Dacht noch ben Ginfluß bes romie fchen Bifchofe erftrebte und nie ber weltlichen Dacht feinbielig ente gegentrat. Die fcweren Schidfale, bie mabrend ber melteren Musbreitung bes Chriftenthume im 12. und 13. Jahrhundert auf bem

\*\*) Glist von Raglan. 1796. G. 31 f.

wielfach getheilten Reiche lafteten, bemmten jeben übermutbigen Auf-") G. erfte Unterweifung ber Jugend auf Befehl Betere I. berande egeben 1721 ale Unbang jum geiftlichen Reglement, bas ber Raifer am gegebte 1/21 ale enpang jam griningen augennun, wer ber batte bie. September 1/21 publicitet. Deutig, Danig 1724. 4. Alexander v. Stourba, Betrachtungen über die Lehre und ben Gelft ber orihoboren Kirche. Druffig von A. v. Rigetwe. By. 1817. 8.

ichwung. Much fam es nie ju ben argerlichen Streitigfeiten im Innern ber Rirche, bie in Conftantinovel ftattfanben. Das Unglud fettete bie geiftliche und weltliche Dacht an einanber.

Mle Beter ber Große ben Thron beffieg, fant er, ale ber recht= maffige Berricher, Cous bei ber Beiftlichfeit, Die ftete - wie g. B. bie Monche ber Troigfa Lawra - bem Baterland mefentliche Dienfte geleiftet. Inbeffen fab Beter ber Große ein, bag er bie Rirche noch enger mit bem Staate verbinben muffe, ale es bisher ber Rall gemefen. Ale am 16. Rovember 1700 ber Batriard Abrian geftorben, ließ er feine Stelle erlebigt und ftellte nur einen Bermefer an. Um 14. Februar 1721 feste er bie birigirenbe beilige Sonobe ein, gu beren Bicepraftbenten er ben weifen Ergbifchof Theophanes ernannte. Der Raifer fagt in feiner Berordnung, melde fein "geiftliches Reglement" einführen follte: Bir haben nach bem Beifpiel ber gottesfurchtigen Regenten, welche im alten und neuen Teftamente lebten, bie Gorge wegen befferer Ginrichtung bes geiftlichen Stanbes unternommen, und weil wir fein befferes Mittel ausfinden tonnen, ale eine Collegialregierung, ba eine einzelne Berfon felten von Affect frei ift und fie biefe Burbe, bie nicht erbt, vernachlaffigt, fo baben mir ein geiftliches Collegialbirectorium errichtet. Der Raifer fest in bem Reglement bie Borguge ber collegialifchen Regierung umftanblich auseinanber, bann beidreibt er ben Umfang ber Bflichten ber Spnobe, ale beren Saupt er ben Lanbesberrn bezeichnet.

Die Sonobe hat ihren Gig in Gt. Betereburg und eine Unterabtheilung in Mostau. Die Gigungen leiten ein Ergbischof und ein faiferlicher Minifter ale Oberprocurator bee Senate mit verneinenber Stimme. Der Raifer fchrieb ben Bifchofen einen neuen Gib bor, bann beftimmte er, bag bie Bifcofe, Rirchen und Riofter eben fo mie ber Abel Antheil an ben Staatslaften, namentlich ber Stellung von Refruten, nehmen follten. Die Bifcofe und Riofter erhielten bie Aufgabe, Geminarien anzulegen, in benen bie Gobne ber Briefter und Laien gu Beiftlichen ausgebilbet werben follten.

Die Beiftlichfeit batte nambaften Grundbefit, und begbalb fonnte Beter ber Große fle ju Tragung ber Staatslaften mit beigieben. Unter Ratbarina I. tauchte querft ber Blan auf, Die Bermaltung ber geiftlichen Guter vom Staate in bie Banb nehmen gu laffen; allein erft Ratbarina II. fubrte biefen Blan aus. Durch Utas Betere III. bom Jahre 1762 und Ratharinas II. vom Jahre 1764 murbe ben Rirchen und Rloftern von Grogrugland ber Befit und bie Bermaltung aller Lanbereien genommen, welche von leibeigenen Bauern befett ober verwaltet maren. Die Rirche befag bamale 910,886 Leibeigne, movon faft 700,000 auf bie Rlofter famen. Die Bermaltung ber geiftlichen Guter erhielt Unfange ein Defonomiecollegium; bann murbe fle ben Rameralbofen in jebem Gouvernement übergeben. Die Riosterbauern erbeiten Erlaß err lisher gelesstein Dienste und wurden, wie de Kronkauern, auf Dere dere Gelebagdes geiget, Mus den Einfaniten wurden nun die Alete, Prioren und Richhelte Feinsteil eren geben Winder Monde, Konnen und alle Airdenviener festen Gerbalt. Zeber Bischof und All mußte neben dem Seminar noch ein Sophila anlegen. Die Einziebung der gestlichen Gutter fatte eine Berminderung der Richte und Kliffer zur Kosige. Der Elana wurde iboch burch biese Geinstehung von Besoldung von Besoldung von Besoldung vorfflächung von Besoldung vorfflächung von Besoldung vorfflächung von Besoldung

Die ruffifche Geiftlichkeit theilt fich in die weltliche ober weiße und in die klofterliche ober ichwarze, beide vom Bolke nach ihrer Rirchentracht also kenannt. Sie gabit gegenwärtig 538,000 Seelen, wovon 264,000 weiblichen Geichlechts fint.

Die Geistlichen ersten Ranges find die bei Metropoliten, ber von Kien, ber von Rowgord aum Betreskurg und bet von Modstau. Darauf folgen die Archieret oder Erzbifchofen oder Michigasturie, d. Erzbiften. Es find die für erzbifchofe und blisch bei bei der Erzbifchofe und blisch die er erften Classe Betreskurg, Kliev, Wowgord und Wossen. Der Nichof stehe im Ange eines Generalmagiors, whoferne ber Erzbifchof in dem des Generalmannts steht. Er wird vom Kaifer aus drei, sim vom der Spinade vorgeschaften Mohrenstillichen ausgewählt und fest unmittelbar unter der heiligen Spinobe.

Es folgen bie Archimanbriten, b. h. Borficher ober Acteieine Mandra ober eine Alforet. Er fichte ben hierensto mit gwei auseinander gefenden Sonnern und trägt ein Areug an goldener ober fliberner Kette. 3n Mussian find 21 Archimandrien erster und So zweiter Classe und 5 Chrenarchimandrien ohne Klöster.

<sup>&</sup>quot;) S. Meinere Bergleichung II. 326.

Darauf tommen bie Oberpriefter, Brotojereis, Brotopopen, erfte Befilliche an einer Sauptlirche, bie bie Aufficht über bas andere geiftliche Bersonal fubren. Dit ift ber Rame Deerpriefter nur Ehrentief. 3br alter Rame war Archiprofopter.

Ihnen folgen bie Bobe n ober Bater, Schweichtischeint, Geifeichen, es find bieg bie Breddier, Architatonen, Diatonen und Diaticotol, Lefter, bie alleiammt ftubiert haben. Beiter gehort gu ber Rirde ein Deer von Siufoft ober niedern Dienern, Kuftern, Entwickent, Boldenten, Reinigen, Baterinnen ber beillen Brote.

Die nicht tichketlich lefenben Geiftlichen tragen burchgebendb anges haar, bas ichlicht gekimmt auf die Schultern und ben Rücken hinabwallt. Sie tragen Batte und aufer ber Afriche, von ihre Aleber mellt weiß find, lange, braune, von oben bis unten zugefnohrte Rode und dertret einen faltenreichen, offenstehenden, lafferbaunen Talar mit weiten Remerln. Auf dem Royle tragen sie eine braume ober rothe, mit Belg verbedmte Sammtmuße, in der hand einen sehr in ber fande einen febr lanen. braumen Stoch mit stifferrem ichoen Rinos f.

3 A Mußand giete es Athere refter Classe 21, zweiter 88 und veiter 63, außerordentliche 14, weiches solche sind, vie von der Resgierung nicht unterhalten werben, weil Katharina II. ihre Güter nicht einzog. Außertem sind noch 204 Privatmondsellöster vorhanden. Nonnentlicher sind 9 ordentliche und 101 außerordentliche mit 3000 Konnen und eben so viel Vooigen.

Reue Alofter burfen nur mit Erlaubnig ber beiligen Synobe angelegt werben und ber Stifter muß ein Capital in bie Bant legen, bon welchem ber Unterbalt beforat wirb \*).

Die ruffifden Briefter find verheirathet; fürft bie Fran, fo batfen fie nicht zu einer zweiten Che ichreiten, sondern mußen fich ne in Richter zurichtieben. Die Briefterfricht ergängt fich ams fich felbft; die Chen berfelben find fehr mit Aindern gesegnet und flatifiiiche Ungaben weisen auf eine Briefterede fanf Almer nach. Briefter oben. Bonowistich, werben kets wieber Briefter. Radibent banuen

<sup>\*)</sup> G. G. v. Muralt Lexibion ber morgentanbifden Rirde, Lys. 1888, 8.

vie meisten Geistlichen von ben freien Bauern und Burgern, Abelige treten fast nie nien geistlichen Stand. Selten zieht fich ein zurnadwefester Livilibeamter ober Officier in ein Kloster zurack.

Die Gehalte ber ruffifden Beiftlichfeit finb uberaus gering und bie Rlofter find burchweg arm. Gin Metropolit erbalt 4000 Rubel B. (1300 Thaler), ein Ergbifchof 3000. Gine Ronne erbalt iabrlich 25 R. B., b. i. 7 Thaler. Das Uebrige muß fie erbetteln ober verbienen. Die Metropoliten haben ale Rebenquelle ibrer Binfunfte ein Rlofter erften Ranges, eine Lawra; ber Betereburger bas Remeflide, ber Dostquer bas ber Dreieinigfeit und ber Riemer bas Soblenflofter, wo fie reftbiren und bon wo fie manche Ginfunfte begieben. Gur ibre Bemubungen bei Taufen, Beerbigungen u. bergl. erhalten fie Gefchente von 500-1000 Rubel. Alles gufammengerech. net bringt ein Metropolit bochftene 30,000 - 35,000 R. B. in feine Caffe. Much bie Bijchofe refibiren in Rtoffern, biefe fint zweiten Ranges, Ronaftir, beren Gintunfte ihnen gu Gute fommen. Die Refibeng bes Metropoliten und bes Bifchofe, Die im Rlofter ober außerhalb beffelben fich befinbet, wirb vom Staate vollftanbig mit allem Rothigen verfeben und unterhalten mit Dobeln, Ruchengerath, Dienern, Rutidern, Rochen, Bferben, Mildtuben, Sausbunben und Raten. Eben fo wird ben meiften Bifcofen auf Staatotoften ein Lanbhaus in ber Rabe ber Stabt mit Aderfelb, Subnern, Enten u. f. w. bergeftellt. Die geringern Briefter werben vom Bolle willig befchenft und namentlich oft gu Tifch gebeten, wobei bann ber Gaftgeber es an nichts fehlen lagt. Rur bie Ronnen muffen barben. Gie graben oft ihre fleinen Relber felbft um und muffen oft felbft ibre Rloftergebanbe eigenhandig repariren. In Rifdinei - Romgorob ift eine Rirche, Die gang von Ronnen erbaut ift. Gemobnlich ftriden und weben fie Strumpfe, feibene und wollene Belbbeutel, Gurtel. Rfeibungeftude, fle ftriden Brieftergemanber, Deden fitr reichere Ribfter und Rirchen, malen Beiligenbilber u. f. m. \*)

Die ruffischen Montage beden nicht bie ftrenge Abgeschoffen, Doch fhanen nur ihr Monde, weiche auf bas Recht zu beirathen verzichten, erft Novigen, bann Mond, Sieronvonad und Archimanderit, Ale, werben und bobere Kinchenstellen ergangen. Die, welche auf ben bei Albsten und Nichen befindlichen Seminarien in den Bestpriestersfand einreten, werben alsbald Dietschof ober Oblinden und werben bann, wenn sie eine geistiche Acabenie fezogen und ban Beischen feine weichtige Acabenie fezogen und bas Bopenenmen bestanden haben, alsbald Popen und bann beitagen fie "".

Die ruffiche Geiftlichfeit hat prachtige Titel; ber Ergraftor, ber Metropolit heißt Oberbocheiligfeit.

<sup>\*)</sup> Blafine, Reife in Rugland I. 121 ff. \*\*) Robl, Reifen in Rugland und Bolen I. 321 ff.

Die ruiffiche Beiftlichfeit wirb vielfach vom Bolte in Anfpruch genommen, allein fie ift im Gangen wenig geachtet; ja, wenn ein Ruffe beim Musgeben einem Briefter begegnet, fo fehrt er lieber um, wenn er nicht burch ichnelles Musipuden bem boien Omen feine Rraft nehmen tann, bas ein Geiftlicher burch feine Ericbeinung gewährt.

Bis auf Beter ben Großen maren Rlofter = wie Beltgeiftliche im bochften Grabe verborben; bie Bopen betranten fich, folugen fich in ben Rneipen berum und blieben, wie bie gemeinften Bauern, oft betrunten auf ben Stragen liegen. Roch toller trieben es bie Ronnen, bie nicht, wie andere weltliche Frauen, Die auf Ehrbarfeit Unipruch machten, eingeschloffen lebten, fonbern Danner bei fich faben und auf ber Strafe umberichmarmten, offentlich fich Liebhaber unterhielten und eben fo offentlich ihre Rinber erzogen, bie gewohnlich im Rlofter aufwuchsen und bie, wenn es Dabden maren, in bie Auftapfen ibrer Mutter traten. Rur bie Monche ftanben unter etwas ftrengerer Aucht. Auch maren vor Beter bem Großen Rloftergeiftliche beiberlei Gefdlechte in unverhaltnigmäßig großer Bahl vorhanden. 3m Dreifaltigfeiteflofter bei Dostau lebten 600 Donche. Dagu fam, bag bie ruffliche Beiftlichfeit überaus unbulbfam war. Gie offnete feinem Chriften, ber einem anderen Befenntniffe augeborte, eine ihrer Rirden, ja fle fubrte ben, ber etwa beinlich eingetreten mar, am Arme wieber binaus und febrte binterbrein, um bas von ber Gegenwart bes Regers befledte Gottesbaus ju faubern. Gewaltfame Befehrungen maren vor Betere bes Großen Beiten nichte Geltenes, mobei man als Heberzeugungegrunde Bunger, Gefangniß, Drohungen und felbft bie Folter anwenbete. Beter ber Große unterfagte bas aufe ftrenafte \*).

Geitbem, namentlich aber feit Ratharina II. haben fich biefe Berbaltniffe bereits jum Beffern gemenbet, obicon im Allgemeinen bie rufflichen Beiftlichen fur ungebilbet und unwiffend gelten, und in Folge Mangele an geiftiger Befchaftigung auf finnliche Bergnugungen angewiesen find. Der Ruffe fieht feinen Beiftlichen nicht ale ein felbftanbiges, felbfttbatiges menfchliches Wefen an, fonbern nur ale ben willenlofen Diener ber bobern Bewalt. Der Beiftliche barf burchaus nur Die vorgefdriebenen Gebete und Ceremonien abhalten. Gelbftanbig ausgegrbeitete Brebigten barf fein gewohnlicher Bope balten, weil burch Erlauterung bes gottlichen Bortes menfchliche Gpigfinbigfeiten und Biberfpruche erzeugt werben tonnen. Richt bie Berfon, fonbern bas Umt und bas Rleib wird am Boven geachtet und geehrt. Sat er feinen Ornat abgelegt, fo ftebt er bem Bolfe als gewohnlicher Menich gegenüber \*\*). Allein burch bie Ceminarien, burch bie Stubien auf ben Acabemieen und ben Befehl, bag nur

\*\*) Blaffus d. a. D. L. 197.



<sup>\*)</sup> G. Meinere Bergleichung II. 329. Blafine, Reifen in Ruglanb.

Studien und Renntniffe ju ben bobern geiftlichen Burben fabig machen, ift die Beiftlichfeit gehoben worben, fo daß fle gegenwartig in ibren Schoofe febr wurdige Manner gabtt.

Bor Allem aber zeichnet fich bie ruffifche Beiftlichfeit ber neuern Reit burch einen Geift ber Dulbung aus, ber fie febr ehrwurbig macht \*). In ben Grangprovingen, wo Broteftanten ohne Geelipraer leben, perfagt ber ruffifche Briefter bem fterbenben Broteftanten niemale feinen Beiftaub, und ruffifche Briefter geleiten bie Leichen ber Broteftanten auf ihre Rirchhofe und gewähren ihnen gern bafelbft eine Rubeftatte. Ruffifche Briefter, welche beutich verfteben, boren oft bie Brebigten ber protestantifden Geiftlichen mit an, und felten bort man von rufficen Geiftlichen ein bartes Bort uber bie Broteftanten; fle nehmen nie Anftanb, ba, wo fle felbft feine Rirche baben, ibren Gottesbienft in protestantifden Rirden abzuhalten, und es find in Rugland Ralle vorgefommen, wo fie ben Broteftanten ihre Rirche gur Benugung überließen. In ben Bibliotheten ber ruffifchen Beiftlichen findet man bie Schriften von Riemeber, Schleiermacher, Reanber, bie Stunden ber Unbacht und anbere anerfannte Berfe ber mobernen protestantifden Theologen. sentity is an employed

Bei bem lebhaften Fortidritt, in welchem Rufland namentlich feit Ratharina II. begriffen ift, wird die ruffifce Geiftlichkeit nut ber Beiterbifbung ber ubrigen Staatsinflitute gleichen Schritt halten.

Die Aldster Rufflands bieten vieles Cigenthumliche ber. In ficheren Zeit woren fie bie einigen Eige ber Cultur, ba ein voeilich gesilbeter Abel, wie wir benfelben bei von germanischen Rationen finden, bort fehlte und die Eichte fich erft spat und wenig sielschand, auch nur in geringer Annabl entwicklich auch unt in geringer Annabl entwicklich.

Durch bobes Alterthum und einen überreichen Schat ausgezeichnet ift bas alte Rlofter bes beiligen Jurij (Georg) am Boldow bei Romgorob, bas von einer Grafin Orlow mit ben reichften Befchenten bebacht wurde. Der Bralat Roty, einer ber bochfabrenbften Beiftlichen, ichmudte Die Rirchen und Bebaube mit einem mabrbaft orientalifchen Lurus aus. Der eigentliche Chat bes Rloffers fullt eine große Balle, in beren Spiegelglasichranten moblgeorbnete Reiben von prachtvollen Dengewantern mit Stidereien in Golb und Berlen, auf Atlas, Sammt, Golb- und Gilberftoff, Deden ber Altare und Betpulte, fcmere golone und filberne Beihteffel, Raudfaffer, Gieffannen, Schalen, Evangelienbucher reich mit Diamanten und Gbelfteinen befest. Dier wird ein Berlen - und Diamantichmud aufbewahrt, ben ber Abt nur an bochften Refttagen anlegt. finben fich Bifcofmuken, Die nur aus Berlen zu befteben icheinen. Bruftfreuze, Debaillone, fleine Beiligenbilber in Miniaturmalerei, Dofait trefflichfter Arbeit. Dier ift auch eine antite, aus Gilber getrie-

<sup>\*)</sup> Robl. Reifen in Rusland und Bolen I. n: arbit auchgen !!

bene Schuffel, in beren Ritte eine maffiv golbene Platte, welche bie Befreiung ber Andromeba burch Berfeus barftellt. Es ift bas Gesichent eines Zaaren bes 12. Jahrhunberts \*),

Gebr ftattlich und umfangreich ift bas Rlofter Abrillof, geftiftet vom beiligen Ryrillos, Ardimanbriten bes fimonowichen Rlofters in Dostau, ber fich, um bem beichaulichen Leben ungeftorter fich bingeben zu tonnen, an ben weifen Gee jog, ben bamale eine ungugangliche Bufte umgab. Daraus entftand im Jahre 1398 eine flofterliche Gemeinschaft, welche folgente Regeln beobachtete: Alles Spreden in ber Rirde ift ftreng verboten. Bor Beenbigung bes Gottesbienftes barf Riemand bie Rirde verlaffen, jeber muß an feinem Orte in Ehrfurcht fteben bleiben. Die Bruber follen nach bem Alter bes Gintritte ine Rlofter bas Epangelium und bie beiligen Bilber fuffen. Bei Tifch foll jeber an feinem Blage bem Borlefer ftill guboren. Muger an Safttagen werben brei Speifen gereicht, von benen ber Abt und bie Briber gleich viel erhalten. Starte und beraufchenbe Betrante find gang unterfagt. Rein Bruber foll ben anbern, außer in Beiten ber Roth, in feiner Belle befuchen. Sebe Belle barf nur bas Rothwenbiafte enthalten und Riemand etwas als fein Gigenthum an-Beber foll fich por Bhilofopbie und Grubeleien buten, bas ibm Befohlene punftlich und ohne Murren verrichten, fich mit Sanbarbeit beichaftigen und Miles in bie gemeinschaftliche Borrathetammer abliefern.

Die Monche bielten treu an ber Regel ihres Stiftere und Die Baaren und Großen bes Reiches befchenften bas Rlofter mit Borrechten. Beidenten und Bermachtniffen, fo bag es gar balb eines ber angesebenften und reichften Rlofter bes Lanbes murbe. Rurften und Bojaren ftrebten nach ber Chre, bier aufgenommen gu werben. Bon bier auf verbreitete fich bas Chriftenthum nach ben norblichen Gegenben. Berfolgte fanben bier Buffucht und Rrante Bflege. Das Rlofter ichlug zweimal bie Tataren von feinen Dauern gurud und auch bie Bolen fonnten 1612 und 1613 nichts gegen baffelbe ausrichten. 3m Arfenal bes Rloftere werben noch friegerifche Reliquien aus jener Beit aufbewahrt. Die Baaren legten bier mehrmals ihre Schabe jur Bemabrung nieber. Auch Staateverbrecher und Reichefeinbe wurben gur Ginferferung hierber geliefert. 3m Jahre 1680 wurde ber abgefeste Batriard Rifon nach Apriloff verbannt. Dier find bie Graber vieler in ber Berbannung geftorbenen Furften, Biicofe und Bojaren. Chebem batte bas Rlofter 21,000 leibeigene Bauern - jest leben nur 30 Monche in bemielben. Ratharing II. bie Leibeigenen meg.

Der See fchließt bas mit ftattlichen Mauern und Ihurmen befestigte Klofter von brei Seiten ein. Im Rlofter zeigt man noch bie

<sup>\*)</sup> Blafins, Reife in Rugiand I. 110 ff.

niedige Blochhitte, in welcher der feilige Aprilles wohnte, das Kreug, bas er getragen, und den Bether an einer alten Acte am Brunnen, daraus er getrunfen. Die hauptlirche ift mit reichem Schmud und mit Blibern aus der Zedensgeschichte des Schifters verichen. In einem Genzy dem Ellier und Wold ruden ieine lieberreite. In erne Benge von Ellier und Wold viele alte Bisffien, Beile, hellecarden, Schwerter, Bangerfenden, Geweckfuhren, und Buberroheren. Die Rlofteristlischefe entbalt noch einige Ranuferiste und Gurafteine. Mit bem Klofter ift ein Seminar perfunden ".

Metter noch ift bas Richter bes beiligen Nielta in Beresamt Bate in der Inderen aus ber Mitte bes 12. Jahrhunderts und liegt immitten einer rindetbaren Alde auf einem ber böchften Buncte in ber Mafe ber von Dolgorudi gegründeten Stadt. (Si fin mit mächtigen Wauern und Thurmen umgeben und bat zwei Kirchen mit fattlichen Glodenthirmen. Der beilige Mitta vonr ein Stilte, feine Gebeine ruben im flibernem Sarge nehft ben Reiten, bie er im Leben aus Devoino artraam \*\*).

Umfangreicher umb berühnter ist das Troiper Alofter des bei iligen Eergiejin ber Noche von Mockan. Der Schilge begründert dasseiles im Jahre 1838, als er 23 Jahr alt war, umd baute mit ein der Alfiche ausgugeben, um frir das Alofter zu sammeln, sondern zu leben, wie die Wögel unter dem himmel. Am Cande inter Tage erfosien die Mutter Gottes dem Seiliger im Minnischen leiner Tage erfosien die Mutter Gottes dem Seiliger im dimmissichen Löch und sagte zu ihm: Betrüke Dich nicht um Dein Alofter und Koft und sagte zu ihm: Betrüke Dich nicht um Dein Alofter und Deine Prüfere, von seute an sollen sie Leberatus an Allem dafen.

Das Kiefer murbe auch in ber That von Jaaren und fürfen bergeste keinfild bebach, be Dimiti Donielb weifeln wohl Dobefer und viele Landgater und Andreas Besstlifenvisch im Jahre 1481 vierzig Obefer auf ber Bolga ichenten. Ratharina II. tonnte im Jahre 1600 Abern 100,000 Aberliegene vom Alofter ableste. Allerin Chieferigene vom Alofter ableste. Rafferin Elifabeth ichentete im Jahre 1744 bem Kloster ben bochfen Ebruittel, 24 urva, und mei Jahre fuder bie 600 Centurer ichnere Gloter.

Das Alofter, beffen tapfere Bertiebilgung im Jahre 1608 mit bertiel erwähnten, flebt noch beute in ehrvürvidger Bracht da, eine Aleine Studt, mit Thirmen und Ringmauern und vielem Rirden, die alle in einem verschiebenartispen Stible, je nach dem Jahrfumbert ihrer krutebeung, gedaut fan. Dach jeht maligarten, namentlich am Hingsfieste, bem Ramensfeit bes heitigen Gergiej, Taufende zum Alofter und zu ben Gebeinen bes heitigen und bewundern die alten Arfremfichige \*\*\*).

<sup>\*\*)</sup> Blafine, Reife in Rufland I. 307.

<sup>\*\*\*)</sup> Blafine, Reife in Ruft. I. 309. Meper, ruff. Denfmater I. 190.

Bicht minber bebeutenb ift bas Soblenflofter von Riem, beffen Grundung in bas 11. Jahrhundert fallt. Silarion, Geiftlicher in Bereftow, grub fich in einem finftern Balbe am Ufer bes Onjeper eine Boble, um ungeftorter feiner Frommigfeit nachzuleben. 3bn feste Jaroslaw im Jahre 1051, unabhangig von Conftantinopel, jum Retropoliten ein; feine boble blieb nun leer. Balb barauf lieg fich ein auf bem Berge Athoe geweibter Mond, Unton, in berfelben ale Einfiedler nieber, und um ibn fammelten fich noch andere fromme Danner, von benen er einige zu Donden weibte. Die amolf erften gruben fur fich eine unterirbifche Rirche und Rellen aus. Da ibre Rabl fich mehrte, ichentte ibnen Groffurft Iftaflam ben gangen Berg uber ben Boblen, und auf biefem bauten fie nun eine große Rirche, bie gar balb von Machtigen und Frommen reich ausgeftattet murbe. Anton lebte 40 Jahre im Rlofter. Der zweite Abt, ber beilige Theoboffus, ftellte fur bie Unftalt, bie fich fcon ju großer Bluthe erhoben, eine Orbensregel feft, Die bem Geminariftentlofter in Conftantinopel entnommen war. Die Monche gingen jest in bie Belt und lehrten bie Beiben und begeifterten Gurften und Bojaren fur ihre Anftalt. Der Furft Swiatofcha von Tichernigoff warb Rnecht unb Thurhuter im Rlofter, er fliftete bie Bibliothet und gab fein Bermogen fur bie Armen ber. Der Ruf bes Rloftere erbob fich immer mehr; balb murbe es ber Gig fur Biffenschaft und Runft in Rufeland. Sier lebte ber altefte ruffiche Unnalift, Dond Reftor, ber Mrgt Mapet, ber Daler Olympios, und fcon in ber Ditte bes 12. Sabrbunberte erhielt bas Rlofter von bem Groffurften Unbreas Bogululefi ben Chrentitel Lamra und ben Borrang vor allen anbern ruffifchen Rioftern; er entgog es ber Mufficht bes Metropoliten und ftellte es unmittelbar unter ben Batriarden von Conftantinovel. Das Rlofter marb mehrmals von rufflichen und tatarifden Rurften verbeert. Dennoch aber erhob es fich immer wieber und ftebt mit feinen acht Rirchen und bem boben Glodentburm ale ein ftattliches Dentmal ber Borgeit ba.

34 bem unterirblichen Alosser sücht von bem auf ber obhe gelegenen ein bebedter Gung bis in bie Albe bed Dnigeres, wo die Oblie bes Slation ben eigentlichen Eingang bildet. Diefes noch ist aus zu einem Lands mehre den Aben berillen aus einem langen, wielfach gewundenen Gunge, in beste berillen aus einem langen, wielfach gewundenen Gunge, in besteinen Robonspellen, Rijchen, Capellen und Rirchen ausminden. Die Rirchen sind mit erben Marmarcstalen und Gerchen find mit erben Marmarcstalen und Gerchen gestäte, auch ist in ben Michagen ehren Betweit eine Der Glange, die ber Stiffer Unton ausgegraden bat, find mit gerieften Glienfalten gebelt, aber oring, das faum zuei Menchen nehmen. In den Rijchen liegen die Leichen der Mönde in offenen Sängen, die tienen Auf der besteht, der

bezeichnet ift. Der Ropf und bie gefalteten Banbe treten ale Erbobungen berbor. Außerbem fieht man bie golbgeftidten Bantoffeln ber Leichen. Heber bem offenen Garge ift an ber Band eine Def. finablatte mit ber Jahrestabl und bem Ramen bes Tobten angebracht. Blaffus bemerft ale bie altefte Jahrgahl 1088. Die Leichen find febr sufammengefdrumpft und nur 4- 41/2 Rug lang. Gie baben außer ibrer gewohnliden Rleibung noch ein befonberes Brachtgemant, bas ibnen bei feierlichen Gelegenheiten, g. B. wenn ber Raifer ine Rlofter fommt, angelegt wirb. In einer großeren Belle ruben bie gwolf Bruber beifammen, bie Anton guerft gu Monchen weibte, alle binter einem Gitter unter einem großen Leidentude. In einer anberen Belle bat ein Beiliger fich bie auf bie Bruft felbft in ben Stein eingegraben, mit bem Geficht gegen bie Steinmant gerichtet. Bellen flut ohne Thure und baben nur ein fleines Gingangeloch; barin fagen bie Beiligen fcon bei Lebzeiten und ließen fich bie Rab. rung babinburch reichen. Der Annalift Reftor rubt ebenfalls bier, fein Rorper ift nicht uber funf Auf lang. Mus biefen Soblen merben, wie aus ben Ratacomben von Rom, unverwefte Leiber ber Beis ligen auch an anbere Rirchen bes Reiches abgegeben \*).

Muffer bem Soblenfloffer von Riem ift noch ein abnliches in Bitoff und ein neueres, bas Uspenstimonaftir, nicht weit von Ebm. pheropol. Dort baben fich Monde in bem Geftein eines Thales Soblen ausgebauen, nachbem im Sabre 1783 in einer Releivalte fich ein altbegantinifches Muttergottesbild igegeigt batte, gu bem bie in ber Rrim mobnenben Ruffen fleifig mallfahrteten (Gartbaufen, Ctubien II. 396).

X.

Die alte Sauptitabt bee Reiches, Mostau, ift reich an Rloftern; es find beren 21 vorhanden. Das Gimonsflofter liegt an ber Dostwa, befeitigt mit Mauern und Thurmen, reich an Rirchen und Baufern. Chenfalls am Ufer liegt bas novofpaffoi Monaftir, bas neue Rlofter bes Beilands, in welchem viele gaarifde Familienglieber begraben liegen. Das Donoti Monaftir ward 1598 gu Ehren eines munberthatigen Muttergottesbilbes gegrunbet, welches Boris Gobunom ben Gieg über bie Tataren verschafft hatte. Es ift mit einer hoben, rothen Mauer umgeben, innerhalb welcher funf Rirden und Capellen, ein Birteumalbeben und mebrere Gebofte und Bobnungen fur ben Archimanbriten und bie Donche fich befinden, und gwar gur Rechten und Linten bes Gingange, bicht an ber Mauer \*\*).

Much bie neue Refibeng bes Reiches, Gt. Betereburg, entbebrt nicht ftattlicher Rlofter, unter benen bas bes beil. Alexander Remeti bas michtigite, eine Lamra, ift. Es ift ber Gin bes Betersburger

<sup>\*)</sup> Blaffue, Reife in Rugl. 11. 243 ff. Barthaufen, Ctubien II. 477. Jo. Herbinius, religiosa kijoviensis monasterii crypta. Jena. 1675.
\*\*) Rohl, Reifen in Ruft. u. Bol. I. 218. Ritichie I. 226.

Metropoliten und liegt an ber Rema, umgeben von einer Mauer. Es murbe bon Beter bem Großen ju Gbren bes tapfern Alexanber gebaut, ber bie Schwertritter und Schweben beffegt hatte und beffen Rorper in Bolobomir beigefest mar. 2m 12. Gept. 1724 murbe ber Leichnam beffelben nach Gt. Betereburg gebracht. Der Raifer und bie Raiferin fuhren bemfelben eine halbe Deile weit entgegen und brachten ibn bann in einer Galeere nach bem Rlofter, mo ber Cara feierlich beigefest wurde \*). Ratharina II. lieg bann eine prachtvolle Rathebrale errichten, ju beren Musichmudung Marmor aus 3talien, Ebelfteine aus Gibirien und Berlen aus Berfien geholt mur-Das Altarbild malte Rafgel Mengs, außerbem ift bie Rirche - gegen bie ruffifche Gitte - mit Covieu nach Berngino und Guibo Reni, mit Bilbern von Rubeus und mit Bortraits von Beter bem Großen und Ratharina II. vergiert. In einer Seitencapelle ift bas Denfmal bes Beiligen, eine Maffe von 5000 Pfund Silber, ein Berg, ber einen filbernen Ratafalt tragt, ben mannebobe filberne Engel buten. Bu ber Schagfammer bes Rloftere find Daffen von Berlen aus ber perfifchen Beute und foftbare beilige Berathe und Gemanber aufbewahrt \*\*).

Die Ronnenflofter find nicht fo reich ausgestattet wie bie ber Monde. Das Matchenflofter in Dosfau ift ebenfalls mit Mauern und 16 Thurmen umgeben. 3m Innern find Rirchen und Capellen und ein Gottebader. Sierber batten fich mehrere Ragrinnen fruberer Reit gurudaegogen. Berühmter ift bas Simmelfahrtflofter von Dosfau, bas mehrere Rirchen befigt und bas Beter ber Große mit einer fconen Rirche fcmudte. Sier rubt bie beilige Eubofig, und bier befinden fich eine große Angabl von Grabftatten ber Großfurftinnen und Baarinnen bis auf Die Schwefter Betere bes Großen, Ratalia.

Die ruffifden Rounentiofter tennen feine itrenge Claufur und auch Danner haben bort Butritt. Die Ronnen find trog bes armfeligen Lebens beiter und munter. Gie nehmen Untheil am gefelligen Beben. Dft treten Frauen in bas Rlofter, nachbem fie ihre Tochter und Cobne verforgt baben. Dieje Rlofter find gablreich befest. Die Ronnen tragen ein lauges, faltiges, fcmarges Bewand mit ftebenbem Rragen und eine ichwarze colinbrifche Duke mit binten bingemallenbem ichwargen Schleier, gang wie bie Donche. Bie jene baben fie flete einen Rofenfrang in ber Sanb. Den Gottesbienft verrichten Beltgeiftliche ober Bopen benachbarter Rirden; fruber wohnten Monche mit in ben Ronnentloftern; bieg unterfagte im 16. Jahrhundert fcon Mafarius, Ergbifchof von Nowgorob \*\*\*).

Die Rirden ber Ruffen wurden bis auf Beter ben Großen

<sup>\*)</sup> Bebere veranbertes Rugland II. 160.

<sup>\*\*)</sup> Robl, Betereburg II. 189. \*\*\*) Robl, Reifen in Rugl. und Bolen 234 u. 255. Blafine, Reifen in Rugl. I. 121.

alle nach einerlei Art erbaut, bei ber bie beilige Sophia von Conftantinopel burchgangig als Mufter biente, ja sogar ben Ramen bagu hergab. Es finben fich Sophienklofter in Rowgorob wie in Kiew.

Die álteften Airden ber Auffen waren, wie alle ihre Bauten, ter Furfreufig und Göttertempel, aus holg gekaut und mahricheinich im Stiple jener fandinabischen holgdenten, von denen noch gegenwärtig im Borwegen mehrere wordpanden find. Much in Muglaub finden fich noch jeter und auf holgfirchen. Die von Aufgus (1. 184) im Akklibung, mitgetheilten alten holgfürchen an der Tuchowna weichen in der Bauart von den norweglichen jedoch als. Doch haben fie, wie jene, frei dameben fiehende Glochenthume. Der eylindeische Thurm ift aus vielen Stochwerken gujammengeseht, mit mächtigen Gelähdern und bonischer Schuten.

Die fleinruffifden Richen haben eine andere Bauart, bie mehr an bie abendhänische erimmert. Es find lange Gebabe, in beren Mitte ber hauptthurm fieht. An ben Seiten befinden fich zwei kleinere. Die Thirme beuten bie Dereinigkeit an. Seltas erholt fich von Gentlentum, ber burch einen langen Gang mit bem hauptge-

baube verbunben ift (f. Zaf. IV.).

Die innere Ginrichtung der rufficen Kirchen ift innure vleiftle. eie gerfallt in med danutheile, eie burch den Ionoglas, die Bliberwand mit den Thuren, von einander getrennt find. Der größere Raum if für die Gemeinde befilmmt und obne alle Erüfle ober Bante. An den Pfellern und Banden fongen Seillgenfilder mit vennenden Kerzen, Jahnen, Schläftle eroberter Feinungen. Emporefitzigen kennt man nicht, so wenig als andereielt gesonerte Adame, und felbf die Talferliche Famille halt fich nur in dem für alles Bolt, Bornechm und Bering, bestimmten Raume auf.

Dem Eintretenben fiellt fich fofort ber Ifonoftas, die Bilbermand, bar. Bor bem Itonoftas ift eine fleine erhobte, mit einem Edianter verfesne Bubne, auf welcher rechts und linfs ber Shop ber Sanger sch auffellt. Dann fehren beir viele große kunchter mit gewaltig biden vergolderen Wachslergen. Auch hangen filberne Lampen hier, die meil mit Wachslergen bestecht find. Bor ber Dauptstüre besindet sich erhopten, auf welchen Wolfen und eine

große Taube, ber beilige Beift, geftidt finb.

Der Ifonoftas ift von oben bis unten mit Bilbern bebectt, bie wichtigften und beiligften bangen in ber Mitte. Diefe Bilber find in bie meift bolgerne Band eingelaffen und in ben reicheren Rirchen mit Golb und Ebelfteinen geschmudt. Gie ftellen Gott ben Bater, Chriftus und bie Mutter Gottes bar, bann bie Erzengel, bie amolf Apoftel, Beilige, Engel, Scenen aus bem Evangelio, bem Leben ber Beiligen. Die Bilber find oft nur gur Salfte Delgemalbe, übrigens meift mit Silberblech überzogen. Bei Bortraits find nur Geficht und Sanbe gemalt, alles anbere Detall. Bas an Gimfen, Thurgemanben und fonftiger Architectur aus ber Band bervortritt, ift reich mit Fruchtichnuren, Blumengewinden, Aehrenfrangen, befonbere aber Traubenfchnuren bebedt. In bem Itonoftas befinden fich brei Thuren. Die mittelfte beißt bie fonigliche ober gaarifche Pforte, weil burch biefelbe nur ber Baar, wenn er bas Abenbmabl geniegt, und bemnachft ber Oberbriefter bei befonberen feierlichen Sandlungen ine Allerbeiligfte einschreiten barf. Diefe gaarifde Thure ift ftete verichloffen und wird nur mabrend bes Gottesbienftes einige Dale geoffnet. In ber Ofterwoche fteht fie aber fieben Tage und fleben Rachte binburch offen. Die beiben Seitenthuren fint bagegen ftete geoffnet, und burch fie geben bie Briefter aus und ein. Auch ift fouft jebem Danne, melder Religion er auch feb. burch fie ber Gintritt ine Allerheiligfte geftattet. Frauen burfen, mit einziger Ausuahme ber Ronnen, nie burch biefe Thuren ober ine Allerheiligfte geben. Die fonigliche Thure ift flete burchbrochen, binter bem Gitter ift ein burchicheinenber, meift rothfeibener Borbang. Die Thure felbft beftebt and zwei Alugeln mit golbnen Frucht - und Blumengebangen, ober fie ftellt eine vielftrablige Conne bar, ober ben Berg Bion mit Binnen und Tempeln.

Das Allerheitigste enthält ben Allar, ber mit Tepplicen gichmidte nich, bie mehr oher minber practigs find. Auf bem Allar Mitar liegt bas Evangelienbuch, bas einfache filberne Kreuz, an welchem ziboch eine Wille be Seliantes plassisch abes der bas hat die her Teleften Engelsbosen verziert ist, mub das hatt auf der Tafel liegt. Erbende Kreuz sommen in ben griechischen Kirchen nicht vor. In ber Mitar bes Allard michen Kreuz mich General eine Geränfichen in mit von der in einem Keinen Sechanfichen, die hoher der in einem Keinen Sechanfichen, die hoher in einem Cange die hosse in vollege in einem Senge die hosse in vollege, daber ist den auch das Belchtling, worin für aussehen nicht wert, mehr von Silber,

in ber Ufpenfti-Rathebrale von Mostau aber ein aus reinem Ducatengolb gefertigter Berg von brei Auf Sobe, ber mit Baden und Riauten überreich ausgestattet ift.

Daneben ftehen auf bem Altare filberne Teller und ein Becher fur bas Abendmaft, bie mit ben icon gestidten Bosbuchi bebectt find, welche bie Frauen im frommen Ginne fur bie Rirchen fertigen.

In einer Cde bes Allerheiligften ift noch ein Tifc, auf welchem wor ber Abendundhiefer Bein und Brot in Tellern und Bechern bereitet werben, efe bie Briefter fie in feierlicher Proceffion zur Banbelung auf ben Altar bringen.

In ber anderen Gde bongt ein Spiegel, ein Raum und anderes berartiges Geratig für bie Briefter. Daneben fintet fic ein Jimmer jur Auferwahrung ber heiligen Gewährte, wo ammentlich in ben gebgenen Rirchen bie Bifcofomugen, hirtenfabe, Gwangelienbadier, Mantel und bergleichen auferwahrt werben, wormnete bie foffvarften und prachtigften Allertiginer gefunden werben. Gemeiniglich werben bier auch viele ungefagie Gelifteine und Berlen in Borrath fur tungtiate Berindung auffenbart.)

Das Innere ber Auppel ift immer gemalt ober auch mit Rojaif ausgeschmidt; meift ift da ein colosiales Bruftelib bes Spafftel, bes Seilanbes, ber heiligen Jungfrau, bes Evangeliften Johannes. In ber Mittelfuppel sieht man oft bas Bilt Gottes bes Battes, Die Bähnbe und bie Sallen find von oben ist unter mit Seiligenbildern in gauger Figur auf blauem ober goldenem Grunde bicht bebeckt. Die mittlere Auppel wird gemeiniglich von vier unmäßig dieden Pfeilern getragen.

Die neun Kirchen, die alijabilich in siemlicher Ausgabig gebaut werben, werben allejammt in dem Enite ber allen gedemit, es fit das quadralische Schiff mit der großen Mittestuppel und den ben vier kleinen Aechnuppeln. Die neuen Richen werben alledendig mit Salulen forinthissische Ordnung vergiert; die Angleich er das größer, die Maune bober und lichvoller. Die Gemäche der Auppel find mitst durch einer ich incheroller. Die Gemäche der Auppel find mitst durch ellerstatteronamente erigit, die Wahren des bei Maupel nicht und kannen bei Auppel mit Rupter oder Clienplatten gedectt, die man grim oder dam mit goldenen Siernen anstrecht ober auch verzohlet und verfletet. Wer dem Cingang ist oft eine den Frontliggirtragende Salulenballe, zweislen ist die gange Kirche mit einem Salungang umgeben. Jede der sich Auppel, dabt auch an einem Richen ein großes vergoldeted Kreuz, doch ohne halbmond und Kettenschmud. Der Baultoff ist der Chopfield "d.).

<sup>\*)</sup> Kohl, Reisen in Rupland und Bolen I. 144. Strahl, Geschichte ber ruff. Rirche I. 689 ff. v. Urnim, Meise I. 61. \*\*

\*\*) S. Kohl, Reisen in Rupland 1. 143 ff. Beschreibungen und Abs.

<sup>\*\*)</sup> G. Rohl, Reifen in Rugland I. 143 ff. Beschreibungen und Abs bilbungen ruffischer Rirchen findet man in Johann Glen Ring, Die Gebrauche

Reben ber Rirche erhebt fich ber Glodenthum ober Glodentrager, Rolotolnit; biefer beftebt auf bem Lanbe bei Dorffirchen gewohnlich in ben Laubholigegenben ans einer alten Giche, an beren Meften fammtliche Gloden aufgehangen finb. In ben Rabelholggegenben werben bie Gloden neben einanber an einen Balten gehangen, ben zwei andere in bie Erbe geftellte tragen. Rachftrem find bie Gloden in einem fteinernen gemauerten Bogen aufgehangen. 3u Romgorob ift neben ber Rathebrale ein thorartiges fteinernes Gebaube errichtet, in welchem bie großen und fleinen Gloden aufgebangt fint. Daufiger fint bie Glodentburine, bie ifolirt neben ben Rirchen auf bem grunen Rafen fteben. Die Debrgabl find niebrig, wie bie an ben altnorwegischen Solafirchen. Der großte Glodenthurm Ruglands ift ber Iman Belifoi, ber gemeinschaftliche Glodenthurm fammtlicher Rirden bes Rreml, ber im Jahre 1600 gur Beit ber Beft bon ben Armen aufgeführt wurde und ber gang frei baftebt. Er ift 266 Auf boch; barauf befinbet fich bie mit feis nem Golbblech bebedte 37 Rug bobe Ruppel, auf welcher ein 18 Wuß bobes vergolbetes Rreug ftebt. Die Glodenthurme find febr reichlich mit Gloden verfeben und biefe in jeber Große vorhanden. Die ruffifden Gloden haben feine Rloppel, fonbern werben mit Sammern gefchlagen, von benen Stride berabbangen, mit benen ber Glodner fte in Bewegung fest. Die Golage erfolgen rafc aufeinanber. Es wirb febr oft gelautet, am Connabent wirb ber Countag, am Borabenb ber Feiertag eingelautet \*).

Die großte Glode Europas ift bie jest neben bem 3wan Belitol auf einem Boftament aufgestellte; neben ibr fieht man ein aus berfelben ausgesprungenes Stud Metall. Gie lag bie 1817 unter ber Erbe in Schutt vergraben und wurbe am 4. Muguft 1836 mit Bulfe von 600 Dann Golbaten an ihre jegige Stelle gebracht. Gie war unter ber Raiferin Anna Imanowna im Jahre 1735 bon Michail Motorin gegoffen worben und wiegt 12,000 Bub, ober 480,000 Bfunt. Gie ift mit reichen Reliefe und Infdriften bebedt. Dan nennt fie bie geheiligte Glode \*\*). Diefe Glode murbe aus bem Retall einer Glode gegoffen, bie Alerei Dichailowitich im Jahre 1654 fur bie Simmelfahrteffirche ber beiligen Jungfrau giegen lieg. Gie mog 8000 Rub ober 320,000 Bfunb. 2m 19. Juni 1701 brannte

nub Ceremonien ber griechischen Rirde in Rugland. Riga 1773; f. Meber, ruffifche Denfmaler II. 62 und 158.- Ueber bie Betereburger Rirden f. Robie Betereburg II. 174 ff. Ritichie C. 108 ff. Mener, Darftellungen C. 75. Boltmanne Reife III. Die Mostauer Rirchen Ritichie 207. Bla-10. 10. wollmanns Keife int. Die Wosenaus Arthen Milghe 201. Olas flus, Reise in Ausland I. 337 ff. n. Arnims Reisen I. 165. Das ents hillte Ausland I. 286. Harthaufen, Cludten. II. 479.

\*) Kohl, Reisen in Rusland und Bolen I. 150 ff. und 242. Biafins,

Reife in Rufland I. 207.

<sup>\*\*)</sup> Blaffue I. 334. Meber, ruffifche Denfmaler II. 47. Fr. Abelung Anguftin von Meberberg und feine Reife nach Rugland 190.

bie Kirche ab, bie Glode fturgte herab und blieb in bem Schutte liegen. Raiferin Anna gab 2000 Bub Metall noch bagu.

Dlearine fab im Jahre 1634 ebenbafelbft eine Glode von 365

Gentnern, bie ber Baar Borie Gobunom batte gießen laffen.

Bie im Drient und driftlichen Befteuropa fehlt es auch in Rugland nicht an Bettlern, bie ben Rirchenbejuchern fich nabern. Sie balten in ber einen Sand einen Teller, in ber anberen eine Schelle und untericheiben fich baburch bon ben anberen ale Rirchenbettler, bie meift zum Bau von Rirchen fammeln. Gben fo finb Bilger, namentlich aber Bilgerinnen baufig in Ruffant, welche berubmte Beiligthumer, wie Troigta Lawra, Riem und bergleichen befuchen. Sie geben theile einzeln, theile in Gefellichaften pon amei bie zwanzig. Die Bilgerinnen tragen burchgangig einen grauen biden. faum bis an bie Rnie reichenben Bollrod mit einer Scharpe um ben Beib; fle geben in roben Bafticuben und mit umwidelten Beinen, ein Tuch um ben Ropf, ein Bunbel auf bem Ruden und ben großen, naturlichen Bilgerftab in ber Banb. Die Danner fuhren biefelbe Eracht und unterscheiben fich nur burch Bart und But. Bornehme Leute, welche eine Bilgerfahrt unternehmen, laffen ihre Equipage neben fich berfahren und fteigen ein, wenn fle ermubet find. Blaffus fab auch trauernbe Frauen mit ihrem gangen Sausgefinbe ale Bilgerinnen auf ber Strafe nach ber Troigta Lawra \*). Griber tamen wohl auch Buger bor, bie in feltfamem Aufzuge nadt im Banbe umberliefen \*\*).

Die Auffen find überause ehrerbieit gegen Alle, wos mit bem Sotiesbient gujammenhangt, und werben nicht mibe, ben Altagen, ben Glodentharmen, ben heiligenkilbern, ben Brieften im Denate ihre Ehrfurcht zu bezugen. Auch bie Wornehmen find jehr gewiffen beit in ber Boeiachung ber Dorichriften ber Altage. Inne Cle-

<sup>\*)</sup> Sarthaufen, Stublen I. 101.

<sup>\*\*)</sup> Bebere veranbertes Rufland I. 432,

gants salfen, in ben Kirchen vor ben heiligenbültern auf bie Anie, berühpen mit ber Sirin ben Auglieden und thijfen bemitigt pas deiligthum, ben Sarg bes heiligen, die Madonnenkilder und bergleichen. Gen fo hun Damen and ber holleiften Geschlichaft und bom siehen Zon. 3a entsichbene Kreibenfer unterfalfen voh niemals beief Ceremonien. Auch sie in ber Kirche, wie bereits benerft, nie in Unterfalbe wielden Bornefen und Gerina.

Doch bie Begrugung ber Beiligenbilber in ben Rirden ift bem Ruffen burchaus noch nicht genugenb. In jebem Bimmer, bem bes armften Leibeigenen wie bem bes Rnafen, ift ein Seiligen bilb in einer Ede ber Thur gegenüber angebracht. In jebem ber gimmerreichen Gemacher eines Saufes in ben großen Grabten fehlt niemals ber Beilige. Das Beiligenbild wird Dbrog genonut, und fein Gintretenber vergißt biefen Obrog junachft burch Berbengung und Rreugfchlagen ju begrußen, ebe er bem herrn ober ber Frau vom Saufe feinen Gruß abstattet. In ben Speife- und Raffeebaufern bangt in jebem Bimmer ber Beilige und por bemfelben bie fleine ftete brennenbe Lampe. Auf ben Schiffen fehlt bas Beiligenbild fo wenig, als in ben Bagen ber reifenben Raufleute, fo wie in ben auf furge Reit aufgeichlagenen Schilfbutten ber Riftber und in ben Bimmern ber in Rugland feghaften protestantifden Mergte und Gefchafteleute. Um baufigften fieht man Gott ben Bater und Gott ben Gobn, ober beibe mit ber Taube ale beilige Dreieinigfeit bargeftellt, feltener bie beilige Jungfrau, und bany ale fafanifche ober iberifche Mutter Gottes. Roch feltener find bie beiligen Johannes, Betrus, Baulus, 3acobus u. a. bargeffellt, befto baufiger aber ber beilige Dichael und am baufigften ber beilige Rifolaus, ber nach bem Bolfoglauben unter allen Beiligen Bott am nachften fteht und bem auch fogar zwei Reiertage im Jahre gewihmet find. Alle biefe Bilber find meift Bruftbifber, febr buntel, bie Befichter braun und unbeutlich gemalt,

In ben Saufern ber Kauffente fiebt unan bie größten Miber mit fofficaren Andmen, bie mit golbrene over fillerenen Bichitrauben, Blumen- und Fruchfichmiren versiert find. Bei ben Bornesmen ist Billenen- und Fruchfichmiren bergiert find. Bei den Benresmen ist Bellenen angekracht, fo baß ber Uneingemeibete es nicht jofort bemertt. Die Bauern bagegn haben für ihr Bill immer eine Art Grant, auf volchem oft eine gang Röhe heiliger angefracht ift. Der nieblige Schrant ift namentlich in Kleinrussiand mit weißen Berbangen ungeken, mit tuntem Bagire ausgeflete, mit gemachten Blumen und wohlrichenben Kräutern umgeben. Dabei sieht, ein geworbten Brundern ber in Bertachen und bergleichen und weichte Beine Berte, ein Diertucken umb bergleichen und weird von dem bernnenben Lämpsen

In jebem vornehmen ober wohlhabenben Baufe ift ein großer Borrath von Beiligenbilbern in Del, Borgellan, Metall vorhanben, wozu

noch vielfache Mmulette mit fleinen golbenen, oft mit Ebelstein bei eigen Angelin fommen. Diese fraucht nam zu Geschenfen an die Dienerschaft, sie Beisen, zu Gaben an die Kirche; auch hat jedes Alle vom seichten Lebenscher en ist niegenen Strops am Bett hangen. Wortelbure baken oft für viele Tansende von Rubeln heiligenstiber in tieren Borraften Br.

Bur Beit Betere bes Großen mar es Gitte, bag bie Leute ein Beiligenbild in Die Rirche ftifteten, um bemfelben eine murbigere Stelle au verichaffen, ale fie bemielben in ihrem Saufe ju gemabren im Stande maren. Gie behielten fich aber ein bestimmtes Gigenthumsrecht an bem Beiligenbild por und litten nicht, baf einer ihrer Rachbarn ben Beiligen anbetete, ja fie verflagten ben, ber es that, bei ber Dbrigfeit \*\*). Beter ber Große fuchte bier ebenfalle manchen Unfug abjufchaffen, allein er fonnte nicht auf ben Antrag ber Sonobe eingeben, ben Gebrauch ber Beiligenbilber gang ju unterfagen. 3m October 1718 ließ er einen Briefter feftnehmen, ber mit einem Das bonnenbilb Bunber verrichtet zu haben vorgab und fich bamit viel Gelb erwarb. Der Briefter mußte bas Bilb gu ihm bringen und erhielt bie Aufforberung, por ben Angen bes Raifers Bunber bamit Der Betruger fiel gur Erbe, befannte feinen Betrug und murbe bann mit einer barten Leibeoftrafe belegt und feiner Stelle entfeht. Damale hatten bie Ruffen fur jebe Roth und fur jebes Anliegen einen befonberen Schnigheiligen; fab Jemanb, bag ber Rachbar in ber Sanblung, Ernte, Rinbergucht ober in irgend einem Unternebmen beionbere Glud hatte, fo borgte er ben Beiligen von bemfelben, nabm ibn in fein Saus und that ibm alle erfinnliche Ebre an, um einen gludlichen Fortgang in feinem Unternehmen zu erzielen. Biele nahmen bie Beiligen mit auf ben Ader \*\*\*).

Die áltesten heiligentüber find die auf Holg genalten, jum Theili Temperaferen auf Golfgrund ausgeschiet; jest werben fie in Del gemalt und mit Metall die Alteber und heiligenscheine beigestigt. Doch fat man auch, namentlich fab is dennter Classe, beiligs in Holg die internet Masse, beiligs in Bolgichnitt und Ausgerflich, die dann bunt ausgemalt sind. Ein Blatt enthält offt mehrere doelige reiben wieden erben innaber is.

Die Mussen haben nächsbem auch kleine aus Messing gegossen dech Bellesstiber, an benne der Hollesstim mit klauem Gmail ausgesallt ist. Diese Reliess sinden sich vorzugsweise in Aleinrusstand und folken von der Aufobilken Bollen eingeführt worden sein. Sie find ganz im den Aufobilken Bollen eingeführt worden sein, Sie find ganz im den Aufobilen find ur ufsischer Krichensstirt des Aufobilen find bei keine Politigenstellsstiller backen nur wenige Lauderatzell im Gewierte,

<sup>\*)</sup> Rohl, Reifen in Rufland und Polen I. 315. \*\*) C. Ritichie S. 103.

<sup>\*\*\*)</sup> Bebere veranbertes Rufland I. 309 f.

<sup>+)</sup> Blaffus, Reife in Rufland II. 111 f.

mande find mit Seitenflügeln ungeben, auf denn ebenfalls Seisige bargeftellt fich ziegen, wenn sie auseinander geschlagen werden and dere find wohl 4-6 Zoll soch und enden in einen Arontlistig, und find ohne die Seitenslägel 3-4 Zoll freit. Die Meineren trägt man entwoeten einer Schnur men solls ans den Solgen geteke, andere find in einer Kapfel aus rothem Auch vernacht. Im Ariege von 1813-1815 famen beren viele nach Deutschland und gelangten in die Sammlingen.

In ben Ribftern verkauft man aber auch fleine Metalltafeln, auf benen in Email ber bier verehrte Beilige, 3. B. ber beilige Sergei, abarmalt ift.

Demnachft fommen aber auch Solziafein vor, auf benen die Scligen in faciem Mellieg arfeinder Mellieg arfeinder Mellieg archember in Deftereich eine Tafel von 7 Boll Petit und 9 Boll Hobbe, beren Mittelbunkt die gefröhre fichende bei lige Zungfrau zigt, die das Christoffen auf dem Inten Arm trägt. Diefes fit, wie immer auf den rufflichen Heligenbleren, in langem Mode. Die Maddonna ift von einem eirunden Minde umgeben, der mit Engefeldhefen und Symbolen vergiert ist. Dariber erhet isch an ist Amelia findere, Christoffen vergiert ist. Dariber erhet isch an ist Amelia findere, Christoffen vergiert ist. Dariber erhet isch an ist Amelia findere, Griffitaß in gefillichen Draat und gerkont, segnend beide Schafe von fich strechte, innerhalb eines fammenden Minkus. Ihm jur Sciet seitet und ist gewie hellige, eine fo viel neben ber Waddonna, und unter dieser fielen neum Gelfige; außerbern ertern daspischen mehrere gefröhet und mit gelfigenscheine umgeben Abgte von Helligen bervor. In die Michteit ist ein Gebet eingefichnten. Die Gebrift wie die Michteit ist eins Gebet eingefichnten.

Auch in beutide Kirchen find flawiiche heiligenbilber übergegangen. So ift in ber Stabtfirche ju Borth ein berartiges gemaftes Bruftbilb ber Madonna, beffen Alter Kopitar nicht über bas 14.

bamit ben Muth ber Burger. Die Ginwohner von Blabimir begleiteten bas Bilb in tiefer Trauer, bie bon Dostau . jogen bemfelben weit entgegen. Der Metropolit, bie Beiftlichfeit, bie Gurften, bas Bolf und bie Bojaren gingen nebenber und riefen : Mutter Gottes, errette bas ruffifche Land. Dan ftellte bas Bilb in bie 1326 erbaute Rirche gur Simmelfahrt Marias, und gur felben Stunde verliegen bie Tataren bas Land. 3m 15. Jahrhundert wurde bie Rirche von einem Benetianer neu erbaut, und feitbem blieb, trot aller Reuere-

brunfte, bas Bilb bier unverfebrt \*).

Ginen febr großen Ruf genieft auch bas Bilb ber iberifchen Mutter Gottes. Diefes Bilb befand fich erft in einem Thale bes Rur bei ben Iheriern Gruffens, von ba fam es gu Schiffe nach bem Berge Athos, wo bie Gruffer ein iberifches Klofter geftiftet hatten. Der Baar Alexei Dichailowitich lief von bier aus bas Bilb nach Mostau bringen und in einer Capelle aufftellen, bie mit Beiligenbilbern und filbernen Leuchtern reich ausgestattet ift. Das Bilb ift ebenfalls buntelbraun, um ben Ropf bat es ein Reg von Berleu und eine Rrone von Brillanten, auf ber Schulter und auf ber Stirn find große ftrablenbe Ebelfteine befeftigt, Golbbrotatvorhange an ber Seite, Die mit emaillirten Engeltopfden gefcmudt finb. Daneben find in Schublaben geweihte Rergen, Bucher und bergleichen aufbemabrt. Die Berehrenben werfen fich por bem Bilbe fich befreugenb nieber und fuffen bann beffen Sanb und guß. Es ftromen alliahrlich Taufende nach biefer fleinen Capelle, Die von Morgen bis gum Abend bem Bublicum geoffnet ift. Das Bilb wird auch in bie Baufer gebracht, wenn Rrante Sehnfucht banach haben. Gur biefen 3med ftebt ftete ein Bagen mit vier Bferben bereit. Das achte Beiligenbilb bleibt jeboch an Ort und Stelle und es wird nur eine Copie an bie Rrantenbetten gebracht. Der Befuch toftet finf Rubel und ein Gefchent fur ben Beiftlichen. Ale bas Bilb auf ber Bange burch einen Unglaubigen werlett murbe, fturgte bas Blut beraus und man fieht noch bie Bunbe \*\*).

Dem Bilbe ber Dabonna, bas in bem Rlofter ber bonifden Mutter gu Mostau an bem Itonoftas neben Chriftus und bem Gottvater aufgestellt ift, fchrieb Boris Gobunow feinen im Jahre 1591 uber bie Tataren erfochtenen Gieg zu und erbaute ibr besbalb bas

Rlofter.

Rachftbem giebt es noch viele munberthatige Marienbilber, g. B. bie Rafanifche Mutter Gottes, bie von Smolenet, Tichmin, im Boblenflofter ju Bifom und von Riem \*\*\*), bie allefammt febr fleifig befucht merben.

Menerberg G. 193 Blatt 43.

Der Gottesbienst ber Auffen besteht von Seiten ber Laien bem Areugischagen mit ben bei erften Fingern ber Rechten, in Berbrugungen und Riebertnieen, so wie bem Berühren bei Bobenst int der Stirn und in bem furgen Gebet Gospool somilit, Derr, erforme Dich; dann in Laufe, Mendwass und Fasten, Balfasten und Absaltung ber Leite. Eben so werben Che und Begrächtig von ber Kitche gebeiligt, dann aber auch mauche Gegenstände und welte liefe Geschäfte in ibren Soule acceben.

Der Dienft, ben bie Geifflichen verrichten, ist febr complicitet und int langandstetenben heitigen Gebrüchtigen verbunden. Dieß ist namentlich ber Fall mit ber bei ligen Meife, die Sonn und Bestags abgedatten wird. In den Richten wohrt die Keler der Meifer bei bei bei Euneben, im dem Richten, wo die weiße Geinflich feit

ben Dienft verrichtet, etwas furger.

Die Meffe vor ber verfammelten Gemeinte beginnt damit, daß ein Dlaton aus einer Seitenthift bet Ionoffals hervortritt, das auf einer Schuller hagende, bereite, lange, goldgestidte Band mit ber hand hoch enwordsilt und im Anmen bet Baters, bes Schnes und beiligen Geiffels ben Anfang des Gettelbeinfeb verfünist. Dann ruft er mit lauter Stimme: "Im Ramen unferes herrn und allerandtighen Raifers Riftelaf Mondivitife, im Ramen untere Kaiferin Meenstand von der Berten und bestehe Senates, bes Militairs, des Eivils, im Ramen aller erdeziglatisjen Ruffen und unferer gangen driftlichen Brüherfahrt." Bafbrend biefer Worte wird burch die Preifer binter der verfahrsfenen Bilbermand de Brot nach eienberen Vorfchrijfen unt der Rangte burchhofte, geschäntten, der Welch in den Becher gefahrtet und das kleingeschichtten Brot auf einer illeren auf keiter gethan.

Run wird aus einer der Refentshiren das Ednangestum hervorgetragen; der Diaton, kegleitet von dem dienenden Diatischofs, hafte es hoch empor, indem er die untere Kante des Buchs mit der Stirn kerührt, sodann füßt er dasschlied und legt es auf ein vor der Koligtigen Thür esthendes Bult. Die Ednangsteinhüber sich hoft sehr groß und der Borderketel mit Ednischen "Eliber- und Godbischmadekbeckt. Darauf lieft einer der Geistlichen aus demielben vor, mas meist überauß rasse der die geht. Zwischenderen fingt der Sangerchor das "Godpod pomilius", ost unterkricht aber auch der Arteile sich sieft mit einen 36-40 90 All wiederholten Goddoch von einer

Mitterweile steht man durch den Schleier vor dem Bitter der finiglichen Thiere den Reicher Mitterbeiligken ihm a und herschreicen, bis endlich die Bertvandelung durch einen prachieol geingangenen Plalm angefündigt wird. In biefem Augenklicke öffnen sich die Scheinburchung das einer berichten tritt, den Dalaschofen ihr termeneber Arge voran, die Beoefston ter gesammten Prieferschaft, Brot und Beim bringand, bervoer. Der Oberprieften bat den Bedeen mit dem

Bein, ein anderer ben Teller mit bem Brot auf bem Ropf. 28chernd bie Broceffion wo ber fchigliden Thate anhöll, freich ber Diaton ein lautes Gebet fur ben Raifer und feine gamtlie. Dann febrt fie ins Allerbeilighte gurlid, worauf unter einem hommus Brot und Bein feireificht auf bem Altan niebergeite werben. Der Oberpriefter finiet babei nieber und lieft leife viele Gebete, in benen er um bie Bebung bittet.

Darauf erscheint akermale ein Diaton vor bem Ikonostes und beretet alle Inglauksigen auf, bei Kirche zu verfassen, intem er austruft: "Geht hinauk ihr Inglauksigen, be kliche verweiset. Bir glauksigen Gescheine voollen akermals amb akermals ben derren um sienen Krieben bitten." Rachdem sich nun die eina anwesenden Juden um Wieden allem in Angeben sich nun die Verlaussen und Wieden einster Daton in in anges Gebet: "Wir filten Dich, herr, um bas heil unseter Geschen, um die Reinselt der Liste ju der Weisenschapen zu der Krüssen. Die Fricking der Geschapen, um die Weisung der Krüssen. Wir bit bester der Verlaussen, um die Krüssen und die Früssen und die Krüssen. Die filten Dich für unsere Klieren, um sein gestigt die die hier dich in der Kirche bester der kliesen die kliesen die

Darauf solgt ein Bialm des Schagerchors, und der Dafon ergist erft den Beien und Sittet den Desprisher, ling us fegnen, und
nimmt dann das Brot mit gleicher Bitte, worauf auch letzters in
den Becher geschättet und noch einmal vom Derprisher gefignet
volte. Zeit erfolgt die Berwandelung, und nun fallen sammtliche
Brieffer platt am Allaer zu Boden, die Gemeinte fefreugt sich und hist den Brieffer blatt am Mare zu Boden, die Gemeinte fefreugt sich und figt den Aufgeboen, und die Gloden der Kirche erstlingen. Bon
Reuem öffinen sich die Plotten des Isonoftas, und nun beginnt die
Berbelfung des Unenbuchts

Run folgt eine Bieberholung ber ermabnten langen Bebete und

Vorleitung aus dem Evangelio. Zulest erklitet der Deerpriester ben ergen von Gort dem Bater, Sohn und heiligen Geist, Johannes dem Täufer, Joseph und Anna, der Bogorobiga, der Gotetägsektrein, dem heiligen bei Tägas, dem beiligen Antonius, Michael und Alfolaj und allen übrigen vonnerstennen höhlenkenvonern. Die Jonostabspiraten schiegen fich, die Schager singen und die Gemeinde entlern isch Artuse foldanen b.

Run aber haben bie Geiftlichen felbft noch Manches gu thun, ebe fie fich entfernen tonnen; fie fegnen und tuffen fich, bis fie endlich Mies beenbigt haben. Die gange Meffe bauert gegen 3 Stunden,

wobei von ber Gemeinbe fein Gebetbuch gebraucht wirb.

Der Dienst ber Meffe hinter ber Bilberwand ift fehr im Detail ausgebilbet und eine eigentliche Darftellung bes Opfers bes Lammes, wobei jebe Bewegung in ber Liturgie genau vorgeschrieben ift \*\*).

Geben wir zu Betrachtung ber einselnen geiftlichen Sandlungen bier, folft ble erfte bie Zaufe, bie mauches Abreichtenbe von ber berablandischen Kitchen bat. Sie erfolgt so ichnell nach ber Geben, bas Bater und Butter gewöhnlich nicht berselen keinohnen können, sondern sich burch andere Bersonen bertreten laffen. Jum Zaufpatben wählt man in ber Regel einen boßen Gonner. Wenn ber Kalier und ber Alle an einen Ort kommt, wo eben im kindig eberen worden, so baken die Cliern bas Recht, ben hern die Andes zum Gevatter zu kitten. Die Zauffandkung eignnt mit angamelsenen Gebeten, bann solgt die Aufforberung an bas Kind, bem Reiche bes Bellen, ben de ab ungetaufter Siede angabort, zu entsigen. Rach-

<sup>\*)</sup> Robl, Reifen in Ruffant und Bofen 1. 277.

<sup>\*\*)</sup> Das Rabere in: D. Batunoffy, bie heilige Lifturgie von unter em heil. Bater Ishannes Chriffdomus, Griffiche ju Gankantinvol, nehlb ben Gederen aus ber Lifturgie bes heil. Baftlius bes Großen, Erzh. v. Chipren in Kappadocien. 1823, d. und bei Murali, Lerdbon ber morgen labdifchen Kirche, no auch die Mbbildung ver heiligen Gerhoe, no auch die Mbbildung der heiligen Gerhoe,

<sup>\*\*\*)</sup> Rohl, Reifen in Rufland und Bolen I. 287. Dazu bas von D. Strett herausgegebene Tagebuch eines preug. Dfficiers C. 32 und 74.

bem bie Bathen gegutwortet: "Ich thue es", fo foudt ber Briefter und alle Unwefenden binter fich aus. Run lieft ber Briefter ein Gebet, bie Canger fingen, und bann bewegen fich alle Unwefenben in feierlichem Buge breimal um bas Taufbeden. Run fpricht ber Briefter ben Gegen über bas Taufwaffer und legt ein Metallfreug binein, barauf wird bas Rind breimal gang ine BBaffer getaucht. Die Bornebmen nennen bie Rinber nach Belieben. Die Bauern aber burfen in .. einigen Begenben uur ben Seiligen bes Tauftages nehmen, in anberen aber unter ben Beiligen mablen, bie 8 Tage bor und nach ber Taufe im Ralenber fteben. In noch anberen Gegenben bestimmt ber Briefter ben Ramen bes Rinbes, bas in gang Rugland nie mehr ale einen Ramen erbalt. Das getaufte Rind erbalt nun ein fleines Metallfreug, bas ibm ber Briefter an einem ichwarzen Banbchen um ben Sale Rachbem bas Rind wieberum angefleibet worben, tragt man es breimal in Broceffion um bas Taufbeden, wobei man brennenbe Lichter voraustragen lagt, welche in ber ruffifden Rirche bas Sombol bes beiligen Beiftes finb. Darauf folgt bie Calbung bes Rinbes mit bem Dir ober beiligen Del, bas mittele eines Binfele auf Mugen, Dhren, Mund, Stirn, Sanbe ale Rreug aufgemalt wirb, wobei er fpricht: "Bur Beiligung Deines Berftanbes, Deines Bergens und Deiner gangen geiftigen - Rraft, bainit Deine Mugen und Ohren nichts Bofes einlaffen, bamit Dein Dund nur Chriftliches auslaffe, bamit Deine Banbe nur Gutes thun und bamit Deine Ruge immer auf bem Bfab ber Tugent bleiben mogen." Enblich ichneibet ber Briefter bem Rinbe noch an vier Stellen bes Ropfes freugweis etwas Saar ab, welches, mit Bache gefnetet, in ben Taufteffel geworfen wirb \*).

Das Saframent bes Abendung fes lernten wir bereits einnen. Bei ber Einfegnung von Brautleuten jum Gehpaar finder judocherft Beichte und Communion best Bares Schul. Dann wird bie Berloung vorgenommen, indem nach einleitenden Geketen der Peiefter dem Brautlgam einen goldenen, der Braut einen silbernen Ring übergiebt und fie am Sonne und Rond ber einnert. Dann 
verten die Rings gewechtet und unter Gebet und Ernahrungen 
angestellt. Darauf geben Braut und Brautigam mit angegindeten 
Kergen in den Sanden unter Anzihrung der Preisperte mit dem 
Rauchfaß in das Schiff ber Richte. Die Singer bewillsommen bas 
Paar mit dem Gesange des Ilse Ralanks. Der Kriefter und hierhaft 
Baar mit der Geschen der Geschen der ihre bestiebt 
Baar gur Eintracht und Erfältung einer Pflichten und heift sie des 
gesetztells vor der Gemeinde gelden. Dann froht der Briefter Braut 
und Brautigam mit Kronen, indem er pricht: Gerfroht volre der

<sup>\*)</sup> C. Kohl, Reisen in Rußland und Polen I. 272 ff. Bes. Briefe uber ben Gotteblenft ber morgenlandicen Rirche, aus bem Russichen betre seben ben bei ber betre febt und aus bem Greichichen ertaulert von E. v. Muralt. Leu. 1838 C. 1867.

Ramen bes Batere, bes Cohnes und bes beiligen Beiftes. Berr, unfer Gott, frone fie mit Rubm und Chre. Es folgen Borlefungen aus bem Briefe Bauli an bie Ephefer (IV. 22-32) und bem Evangelium Johannie (II. 1-11). Daun weihet ber Briefter bie gemeinfame Schale, ans ber bas Baar ale Ermahnung gur gemeinfamen Ertragung von Leib und Freube breimal Bein trinfen muß. Er vereinigt bann bie Banbe bes Baares und fubrt fie breimal um bas Evangellenpult, mabrent bie Chore Bfalmen fingen. Dann nimmt er ibnen bie Rronen ab und foliegt mit einem Gebet \*). worauf bas neue Chepaar fich fußt.

Um frante Leute gu ftarten, wird bie beilige Delung von bem Briefter an ihnen verrichtet. Gefchieht bieg burch bie volle Ungabl von Beiftlichfeit, fo erfullt ber altefte barunter querft bas Rranfengimmer mit Beihrauch von Thymian, rauchert auch um ben Tifch, auf welchem bas Evangelinm liegt und Del in einer Lambe und eine Schuffel mit Beigen, fammt ben fieben gufammengebunbenen Bweigen gur Galbung. Es folgen bie gewohnlichen Anfangegebete. Das Del wird nun geweibt und ber Rrante begrunt. Der Digfon verlieft bierauf bie Epiftel von ber Grunbung bes Gacramentes ber Delung und bas Evangelium vom barmbergigen Samariter (Buc. X. 30-37). Darauf wird ber Rrante an Mugen, Stirn, Rafenlochern, Bruft und Banben freugweise gefalbt. Dann folgen noch feche Borlefungen von epangelifden Abidnitten, und gulest nehmen bie Briefter ben Rranten in ibre Mitte und legen bas Evangelienbuch auf fein Saubt, worauf man es ibm jum Ruffe barreicht \*\*).

Benn Jemand etwas gang Befonberes vorhat, ober wenn ein Tag berannaht, an ben fich Erinnerungen funpfen, ober am Geburtetag, ober wenn er fich fonft aufgeforbert fublt, bem himmel feinen Dant bargubringen, bann geht er gu einem Briefter, gabit ibm einen Rubel und bittet ibn, ein Doleben ju lefen. Der Briefter gimmt ibn nun mit fich in bie Rirche, fingt ibm mit ben Unterprieftern por, lieft Gebete, mabrent jener fich tief verbeugt und befreugt. Die Gebete find aber nicht an Gott, fonbern an ben Ungel dranitel, Schutengel, gerichtet \*\*\*).

Der Schiffer, ber auf bie Gee, ber Dieb, ber auf Raub gebt, ber Reifenbe, Beber, ber etwas unternimmt, mas ibm befonbers wichtig ift, gunbet guvorberft ein Licht bemienigen Beiligen an, qu bem er ein besonberes Butrauen bat. Bor jebem Beiligenbilbe ber Rirche befindet fich ein fleines Bret mit fleinen Metallrobrchen ober

<sup>\*)</sup> Muralt, Briefe uber ben Gotteebienft ber griech. Rirche G. 181.

E. Houbigant costumes Russes p. 30.

\*\*) Muralt baselbst S. 190. Dazu Blaffus, Reife in Rußland I. 193. Bahrend er im Rieber lag, fegnete ibn ber eben im Saufe Brivatgottee: bienft haltenbe Bope.

<sup>\*\*\*)</sup> Robl . Reifen in Rugland und Bolen I. 306.

Ragein, worin ober worauf die Lichter befestigt werden können. Die großen filternen Leuchter vor jedem Atonosias, die eine große bernnende Bachsferze tragen, sonnen edensalls jum Redenaussterken leiner Lichter benutit werden, gleich den großen bennenden Lampen. Und er Richtschie ist immer ein Krichenbiern gu finden, dere Schofferzen von jeder Gestalt, harte und Größe versauft, beren man auch noch in bejondern Buden sinden. Die Lichtstummel und die Bachstropfen gehören dem Richen und bilden ein nicht gang undebeutende Einstommen. Die Andschäugen bernnen die Kerzen selbst an den Lampen au mit feiden sie nicht gang undebeutende Einstommen. Die Andschäugen bernnen bije Kerzen selbst an den Lampen au mit feiden sie nicht gang der den den Lichten fein nicht gang undebeutende Einstommen. Die Andschäugen bernnen bije Kerzen selbst an den Lampen au mit seiten sie freie auf fein der Anderen fein ner Krische auf ?)

Die Ruffen baben außer ben eigentlichen Rirchenfeften noch mebrere anbere, bie mit religiofen Ceremonieen verbunden find, welche von ber Beiftlichfeit verrichtet werben, um manche Begenftanbe gu weiben. Dabin gebort bie breimal alliabrlich im Frubling, Commer und Binter ftattfindende Beihe bes Baffere, bes gluffes ober Teiches ber Stabt, fo wie aller Brunnen und Glugden ber gangen Gegenb. Im Minter mirb ein Loch in bie Gisbede bes Stromes gemacht, Diefe mit Schraufen aus Tannenbaumen umgeben. Dabin giebt nun bie Briefterichaft aus ber Sauvtfirche mit ben Bilbern und Rabnen in feierlicher Proceffion, balt ben ublichen Gottesbienft mit Webet und Raucherung uab weibet bas Baffer burd Gintaudung bee Rreuzes. Go wie bie Beiftlichen ben Ort verlaffen, eilt bas Bolt mit allerlei Gefagen berbei, um Baffer gu icopfen, bas bann ale befonbere beilfam gilt und oft bei bem Beiligenbilbe im Bimmer aufbewahrt wirb \*\*).

Am 6. August fallt bas Feit ber Offtweise. In biefem Tage fringen die Leute aus ber gaugen Imogenem ibr Ohft an Bagen, Karren, in Körken und Tüdern berbei und fiellen fich nach Bernichte bei Berteilen best der Beite der Berteile und Darauf ichtelte die Geftlichkeit und beit Beiten gie dauf, worauf Alles ber früchtetragenden Wenschen und beiprengt sie damit, worauf Alles frichtlich in Berpeil und Birmen eineigin. Im Fighe bes beiligen Gergorius (23. April) werben in absilicher Beite die Biechgerben geweiset. Der Briefer geht bann zuischen Der verfammelten Gereben bes Dorfes umber und besprengt die Thiere (Kohl a. a. D. 1. 302 f.). Alls einsd Seifilamse betrachtet man auskrehm Kendundsfreit.

aus bem ein Studden in ben Beder geworfen und mit geweihet worben.

Unter ben großen Rirdenfesten beginnt die Bafferweihe am 6. Januar ben Reiben. Dann folgt bas Ofterfest, welches bie Ruffen ausschließlich bas Fest nennen und bas wohl zwei Monate

19

<sup>\*)</sup> Kohl, Reisen in Ruglanb I. 313 und beffen Petersburg I. 136. \*\*\*\*) Kohl, Reisen in Rugland I. 300. Dagu Mebers verändertes Kusseland I. 60. Bergholz, Journal bei Bufching XX. 341. Dupré de St. Maure I. 112. Houbigant costumes Russes p. 40.

Die Kaiten ber griechschen Rirche find bei weitem strenger als ier er fabolichen, indem sie alles verfeitet, was bem Reich ber warmklütigen Thiere entflammt, wie Milch, Gier, Butter, ja fogar in Buter, Berichte ber Allende Landenburt vorfenirt wird. Gifge, Del, Bilge, Cffiggurten, Ruffe, Manbeimilch, gekadne Rufen, das find die Griechte ber rufifdert Kaften. Em Mitwood und Freilag ber effen und leigen Aglemonder wird gar nicht, an der anderen Tagen ber finf übrigen Wochen, eben fo an allen Tagen ber leigen Aglemooden, woch, wird an Die Muliand balten die Bornefmen die Jaften viel strenger, als in Welfant balten die Bornefmen die Jaften viel strenger, als in Welfant was Der gemeine Mann bill fid de ann den Brantwoche. Lung und Schaufpiel sind vollstend der an der Brantwoche. Auch aus Schaufpiel sind vollstend ber Kasten gang untersagt, dann ist die Beiter Gonerette.

Am Donnerstag por bem Balmenfonntag beginnt eine Musftellung von Rinberfpielfachen, Baumzweigen, funftlichen Balmen mit Fruchten aus Bache und Blumen aus anderem Stoff, und allen anberen Bagren, bie fich nur ju Gefchenten eignen, bergleichen man am Balmenfonntag Rintern und Freunden gu geben pflegt. Am Balmenfonnabend wird ein großer Umgug gebalten und bie gefauften Balmen und Ameige werben in ber Rirde von ben Beiftlichen geweihet. Am Morgen bes Balmenfonntage fuchen fich bie Rinber in ben Betten zu überrafchen. Bornehmlich befchenfen fich bie Freunde mit bartgefottenen, rothgefarbten ober bunt gemalten Giern, beren in St. Betereburg um bie Oftergeit an brei Millionen verbraucht mer-Um grunen Donnerstag wird bes Abends nach ber Deffe bie Beidichte bee Tages aus ben Evangelien verlefen. Das Bult bes Borlefere in ber Mitte ber Rirche ift mit brei Lichtern vergiert, Die Unwefenben balten alle brennenbe Bachofergen in ber Sanb. Der Charfreitga gebt wie ein gewohnlicher Bochentag poruber. Dan errichtet in ben Rirchen ein Geftell, von bem ein Teppich berabbangt, auf welchem ber Leichnam bes Heifands in erhabener Siderei darz geffellt if; die Frommen fissen die Musenmale, die Aries ist nicht glängend erleuchtet, alle Tharen fieben offen, die Gloden schweigen, die Menichen wandern fill von einer Klriche zur anderen unter forte möhrenter Bereifung best Gwangeliums, was of tie Exien verrichten.

Gegen Mitternacht fullen fich bie Rirchen immer mehr, Alles ift in großem Glange, Die Goulen gieben in Die Rirchen. erften Glodenichlage bes Dftermorgens offnen fich bie faiferlichen Bforten bes Monoftas und es ericballt ber Befang: Chriftobs montreft. Chriftobe moffreg ibe mortmui - Chriftue ift erftanben, erftanben vom Tobe. In einem Augenblid ift bie Rirche glangenb erleuchtet, bas Beruft mit ber Tobtenbede wird von ben Brieftern binweggenommen, anbere geben mit Rancherfaffern von einem Beiligenbilbe jum anbern mit bem Anferftebungerufe, ber bon allen Lippen tont. Die Antwort barauf beift; woift wenno woffren, er ift mirts lich erftanben. Dabei umarmen und fuffen fich bie Briefter por bem Itonoftas und bie Laien in ber Rirche. Best ertonen auch fammtliche Gloden ber Stabt, beren offentliche Bebaube illuminirt werben. Rachbem nun bie Briefter einen Umgug mit Fadeln gemacht haben, eilt gwifchen gwei und brei Uhr Alles nach Saufe, um bas mittlerweile bereitete Baftmabl einzunebmen, bas meift bis Sonnenaufgang mabrt und oft von Benichenben und Gludwunichenben unterbrochen Mm Oftertage und bie folgenbe Boche binburch ergott fich bann bas Bolf an mancherlei Spielen mit ben Giern, Die man theils wie beim Regelfpiel rollt, wie wir Oftern 1814 in Cachfen es bei ben Ruffen faben, theils in ber Sant fo balt, bag nur ein wenig bavon fichtbar bleibt, womit man bas Gi in ber Sand bes Begnere ju treffen und ju gerichlagen fucht. Die vornehme Belt ergebt fich ober fabrt im Freien. Die gange Ofterwoche ift wie ein einziger Refttag, an welchem alle Rirchtburen geoffnet finb. Mm Sonntag nach Oftern ift eine Schlugmeffe, worauf am Montag bas Erinnes rungefeft an bie Tobten folgt, indem in ben Capellen ber Rirchofe gebetet und auf ben Grabern ber verftorbenen Bermanbten eine Dablgeit vergehrt wirb, wobei auch bie Briefter mitwirten \*).

Am Grundonnerstag wird in bem Innern ber Ribfter eine Fugmafchung vorgenommen, wobei jeboch Laien nicht zugegen find.

Arener gehoten noch in die Kastengit, und zwar an ben erften Sonnag vor Diern, ble frierfiche Berefluch ung ber Keber. Diefer Sonntag beißt ber orthobore Sonntag. Dem Anathena geht ein ange Meffe voraus, bann erscheint am Eingange ber Airche ein Olafon, ber mit fauter Baffitimue nun alle Repercien namhost macht. Er fagt z. B.: Denen, welche behaupten, baß die gelige Jungfrau Maria indie tien Jungfrau dur vor ihrer Rieberthuit, dochern ber-

<sup>\*)</sup> Robl, Betereburg. II. 143-219.

ielden und barnach, biefen fagen wir Anathema, Anathema, Manthema, Denen, wichte der Genellien ber beiligen abeter und ihre Ukefeilieferungen verwerfen, die der goftilden Offenbarung gemäß find und weiche die orthodore griechsfiels Aller anulmmt, ein Anathema. Der eine Gene gestechte Anathema Den die gleich weich einem Beiter Goft Gotter und der find und die bei ber it Berlonen Bater, Goft und beiliger Geste in der in Befen und ein Gott find, jed Anathema. Dann werden die ein Befen und ein Gott find, jed Anathema. Dann werden die Akellen einseln genannt, der fallige Demetrius, Angehap, Gefraß Agfin, Augastigeheu und andere. Darauf folgt ein Gefet, das Segen für das daus Monando erstöck, und alle auß bemeilen bervorgangangenen Kürften werden etenfalls einzeln genannt und mit dem Insigh Mmen won dem Scharector bearistis.

Außer bem Ofterfest, das bem Halmeneingug und bie Auferfehung Christli seiert, werben noch bie dimmessgarte derren, dann
bie Kreuzeberbbung neist ber Berkündigung, die Ginstistung im Tempet, die Gutschafung Mareins stiertlich begangen. Dies bilben bie publi großen Keste. Danesen giebt es aber noch gastleriche anbere, wie die Zage ber Abgehef, Gwangeling, der großen Martipere, Kirchenwäter und ber voterländischen Seitigen, die Kirchweisen, die alle mit eigentsbimischen Geremuleen gestelter werben. Das Beniadr auf mit eigentsbimischen Geremuleen gestelter werben. Das Beniadr

wirb ale burgerliches Reft betrachtet \*\*).

Die Ruffen haben bemnach viele Reiertage im Laufe bes Jahres, wo bann bie Rirche in ihrer herrlichfeit, aber nie anbers ale bie Bflegetochter bee Ctaate auftritt. Erog ber toleranten und friedlichen Richtung ber ruffifchen Rirche fehlt es boch auch in Rugland nicht an Anberebentenben, an Gectirern, unter benen bie Rosfolnifen ober Altglaubigen bie gablreichften finb. Diefe mollen feine Bilber, feine Ceremonieen, feine Rirchen und feine feftftebenben Reiertage, ba alle Orte und alle Reiten ihnen gleich beilig find. Gie verfammeln fich Abende wechfeleweife in ihren Bobnungen, balten ein gemeinschaftliches Dabl und befchaftigen fich mit ber Erffarung ber Schrift. Danner und Beiber baben eine gleiche Stimme und beibe prebigen. Gie befigen Alles gemeinfchaftlich. Gie balten feine Saften, fie feben bie Che nur ale burgerlichen Bertrag, nicht aber als ein Caframent an und trennen biefelbe nach Belieben. In Tula foll ihre Gemeinde giemlich gablreich febn. Diefe Altglaubigen treten aber felten offentlich auf und bekennen fich nicht leicht offentlich gu ihren abweichenben Capungen. Die berrichenbe Rirche mengt fich nicht ein, fo lange offentlicher Scanbal vermieben wirb \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Stige von Rufland 1796 C. 43. Robl, Reifen in Rufland und Bolen I. 395. \*\*) Briefe über bie inorgenland. Rirche v. Muralt 227 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> C. 2. Riticie C. 106. Rohl, Reifen in Rufland und Polen

Die Splichen Sawen bilbeten ihr Staatseinrichtungen und ihr einer benne ibe thyantinischen Neiches nach. Auch bas mahrische Reich wandte fich begantinischen Jormen zu. Aur die Bolen und andere westliche Stawen wurden durch die beutichen Nachbarn dem Grund nichen Einflug entgogen, ofischen des griechische Element wensigtens

in ibrer Gprache fich erhalten bat.

Das altefte flawifde MIphabet mar, gleich bem gothifden, bem griechischen nachgebilbet. Die Bruber Aprillus und Dethobins überfesten bie driftlichen beiligen Geriften in Die flawifche Sprache. Gie lebten gegen bas Enbe bes neuuten Jahrhunberts nub maren aus einer flawifchen Familie gu Theffalonich in Macebonien geburtig. Aprillus erhielt in Conftantinopel Die geiftliche Bilbuna. 218 nun bie Chagaren bei Raifer Dichael um einen Lehrer bes Chriftenthums baten, murbe ber burch Arommiafeit wie burd Berebtfamfeit ausgezeichnete Rprillus zu biefer Diffion beftimmt. In Conftantinopel hatte Roriffus junachft fur feine Heberfekung Schriftzeichen fur bie flamifchen Laute aus bem griechifden und armenifchen Alphabet gufammengeftellt. Er brauchte beren 46, um namentlich fur bie Darftellung ber Bifchlaute felbftanbige Beichen ju geminnen. Sabren 861 - 863 fanbte ber mabrifche Aurft Rogiffam an ben Raifer und bat um Lebrer in ber Schreibfunft und in bem Chriftentbum: bas Chriftenthum war bort bereits burch beutiche Briefter eingeführt Diefe hatten jeboch ben lateinifchen Ritus, lafen auch bas Evangelium nur lateinifch. Daber fant Aprillus bort großen Unflang, ale bas Bolt in feiner eignen Sprache bie beiligen Schriften Aprillus und fein Bruber tainen fpater nach Rom, mo fle bom Bapft Sabrian ju Bifchofen, ihre mabrifchen Schuler gu Brieftern und Diatonen geweiht murben. Ryrill ftarb am 13. Rebr. 868 und erlangte beim Bolte icon fruh bie Berehrung als Beiliger. Methobius tehrte in bemfelben Jahre nach Dabren gurud; er führte bie flawifche Liturgie ein. Diefe marb jeboch allgemach bon ber ros mifchen verbrangt und bas flawifche Alphabet wich bier gar balb bem lateinifchen.

Dagegen wurde nicht lange nachber bie derfiftliche Rirche von en Bygentliner und Bardageren in Auflände begründer, inanentlich feitbem Olga im Jahre 935 in Conftantinopel fich taufen laffen. Ihr Good und ihr Entel hingen aler noch entighteben am Seidentligung ja feiterer, Bladimite, sucht baffels weiter ausguilbten. Ibneffen siehten bie Mohamebaner, bie erdnisch etatholischen Deutschen, bis der ich eine falle ausgenen bei forteigen Glindaungen an ihn, ibrer Attrebe fich zu zuwenden, bis er benn endlich fich ben Bygantinern bingab und im Jahre 989 von ihnen bie Taufe erbfelt.

Mit bem Chriftenthum erhielten bie Ruffen bie erften gefdriebenen Bucher, in ihren Richtern entwidelte fich, wie in ben abendlanbifchen, bie erfte literarifche Thatigfeit, freilich noch fehr mechaniMenn wir Rufland überbaupt ale bie Blutbe bes Slamenthume erfennen, fo mirb es une nicht befremben, menn bie flawifden Gelehrten bie ruffifde Gprache ale bie vorzuglichfte unter allen flawifchen Dialetten bezeichnen. Babrent bie beutiche Sprache frembe Rebeformen und Borte ausftont, bat bie ruffifche bie Gigenichaft ber englifchen, frembe Borte fich anqueignen, feitzuhalten und, in fid aufnehmend, fo umzugeftalten. "Dennoch", fagt ein Renner berfelben \*), "fcheint nichts von alle bem, mas gu ber befonberen Bufammenfebung ber reichen ruffifchen Sprache beigetragen bat, gelieben gu febn, fonbern alles gebort berfelben ale ibr gefetliches Gigenthum an. Der große Borgug bes Ruffifchen liegt namlich in bem Gebrauche, welchen baffelbe von biefen angenommenen Schaten macht. Geine groffere Biegigmfeit macht es fabig, Die fremben Borter mehr ale eigene Burgeln gu behandeln, von benen vermittelft ihrer eigenen Urquelle Stamme und Bweige entfteben; Die große Gulle und Berichiebenheit von Rabicalfplben aber verfchafft eben ber ruffifchen Sprache einen Borgug bor allen übrigen flamifchen Sprachen. Gine andere portreffliche Gigenschaft ift noch bie große Freiheit, welche fle in ber Conftruction gestattet, ohne bag fle Wefahr lauft, unverftanblich und zweibeutig ju werben."

Die ruffifche Literatur beginnt schon unter Wladimirs Sohn umd Rachfolger Jarossam (1019), ber ein theologisches Seminar von 00 Schustern anstent. Er schorett bei Ukeriegung griechtiger Büder und veranlaßte ble schriftliche Aufzeichnung bes Gemochneiterechts, ber Bravda Ruffaja. Ein anderer Großsier, Wladimir Monomach (flatt 1025), schrieb: Infractionen sur eine Kinder.

Bat barauf begann ber Mond Reftor ju Liew (gef. 1036, fl. 111) feine Jahrbidger Muljands daginfen \*\*). Er wird baber billig als ber Bater ber rufficen Gefchichte bezeichnet. Bi gleicher Bei forieb ein anderer Geschlicher, Bafilius, bie Ereigniffe im Caben von Muffand auf. Spheifter, Bisco von Berefassan, fester bie Jahrbidger Reftore fort, und auch er fand Nachfolger tist in bie Bait bes Batern Meter; Betret bes Großen Bater. Dufe

<sup>&</sup>quot;) E. v. D., Gefchickliche Ueberficht ber flaubifden Sprache in ihren verichiebenen Mundarten und ber flaubifden Literatur. 2pz. 1837. 8. S. 45.
") Des f. Reftor Altefte Sahrbider ber ruff. Gefchichte, über, von J. B. Scherer. 2pz. 1778. 4. Dann Reftore Annalen, bentich v. Schliger. 69tt. 1802-9. 5 Bbe.

Aufzeichnungen fieben in gleichem Range mit ben Annalen bes fran-

Reftors Annalen beginnen mit ber Theilung ber Erbe noch ber Calibentia nie beite Gebine Roache, Gem a, Dam und Japhel. Ber Endfelt bie Gebaung ber babhonifden Sule und bie Bervierung ber Sprachen und benert, bog bann Japhels Sohnen be abendahnbilden und mitternachtigen Gegenbeu gugefallen, umb baß durch gie auch 72 Eprachen ble flawonissis entflanden ieb. Er berückte stenen die Ber Berbeite und bie Elge ber verschiebenen Elauen und beren Rachboiten und kritikels und ber Hertein, bei Ange Degs gegen bie Griechen. Befor nimmt in seine Zahrlückte auch bei Greichen und Preifelt und ber Berbeite und Kritikels und ber Hertein, bei Jahg Degs gegen bie Griechen. Befor nimmt in seine Zahrlücker auch bei Griechen. Beder volltich und 3, 28, hein Jahre 912 und 945.

Radft biefen Annalen ift bie Reifebeidreibung gu nennen, welche Abt Daniel von feinem Buge nach Balaftina im 12. Jahrhundert lieferte. Außerbem ichrieben einige Geiftliche auch bie Reben auf, die

fie bei verichiebenen Belegeuheiten bielten.

Die Theilung bes Reiches, die Mladmit fei feinem Tode im Jahre 1015 vornahm, war fur die Gultur ber einzelnen Gebite nicht obne wefentliche Foberung; es eutstauben fatt eines einzigen hofts mehrere, die auch in Ausfand, wie überall, die Mittelhuncte eines Culturtreifes wurden.

Defto niederbridenber und verbeeblicher wirfte die Erobetung bet Landes durch bie Mongolen im Jahre 1238. Die Gullur 30g fich theils in die Alofter gurid, theils famen neue Clemente aus Deutschland nach Rowgorob, das fich damen fraftig entwicklet. Die Mongolen zeigherten Sidder und Burgen, wie schriftliche Deutmaler der Nation und schonten nur die Alofter. In biefer Zeit gab es in Ausland frine Schulen, und die gange literarische Thaisfeit der Muffen befand in der Fortifibrung der Jahrbicher burth die Mongolen

Mladimir ber Große stellte enblich bie Gelffandstelt bes Reiches weiere ber, und nachem une erft bie aigerem Berfaliniss geordnet, begannen bie Großseiften auch sir die Altong bes Bolfes Anstalten granten. Johann ber Gertelliche (1284 – 84) errichter Schu-len in allen Stadten des Reiches und gründere im Jahre 1564 die erst Buch ber uderen ein Mosfau. Ministervorite waren auch sie ber Mitte bes 15. Jahrhunderis mehrere Geichen, sheite aus eigenem Antriebe, theile von den Großssiehen berufen, nach Ausstand gefonem. Mn Eude des 16. Jahrhunderis mehrere Greichen, stadten der Erichten der Greichen Greichte bei gefonen. Im Eude des 16. Jahrhunderis der er ersten russische Austrachen. Sie bestadt aus die fest den ersten russische Austrachen die Erichte der Alle Ausgestalten der er er er er den er felle unter Schule, wede eben so von Conflantionel unmittellen unterzesten vorte. Boriet

Gobunoff (1598 - 1606) fanbte achtzehn junge Gbelleute auf fremte Univerfitaten, um wiffenicaftliden Ginn qu erweden.

Die Eroberung Sibiriens erweiterte ben Blid in bie Kerne. Do waren vorher bereits Auffen auf weiter Relien gegangen. 31m Jahre 1740 ging ber Raufmann Anaflaftus Militin aus Zwer nach Inden nub gelangte lis Tefan und Golfonda. Er feirie feine Ertebniffe auf. Sundert Aber frater beindeten is Wosfanter Rauflette Korobeinisch und Vereins Ervin Balaftina und Negypten, die keiferieben, nabfrend Korobe Baltoff ieine Gefandelichafterise nach Schna febriffed bartellte.

Die Geschlichteit, namentlich ber Batriarch Alfon (um 1681), wandte jich ber Correctur ber ilavischen Liedenbücher mit großem Neiße zu. Simeon von Polosst überfeste um biefelte Zeit die Pfalmen ins Mussische bie 1680 in Wossau gebruckt wurden. Franz Istorina, etensals von Poloss, überscheit meinen Theile der Bibel in den weißeufslichen Dalekt, die in Berag und Wilna gebruckt wurden \*).

Megibe murbe Molieres Argt miber Billen in rufficher Ueberfebung

von ben Bringeffinnen und Sofbanten bargeftellt.

<sup>\*)</sup> Siebe G. v. D., geichichtliche lieberficht ber flaw. Sprache E. 50 ff. Dombrowofty, aber ben Einfing ber Griechen auf burgerl. Bilbung in Rus.

Die Deutiden famen feit ber Mitte bes 17. Jahrfunderte bainer und galfeicher nach Angland, bie öfterreichischen und hollteinichen Gefandischen, Gerforstein, Diearins und Meperberg, bie beutiden Rünklier, Rauffente, Bidiemmeister und Barteigänger gewöhnten algemach bie vom findem Armenbengs ertülten Puliffen an westeutschische Kommen, wenn sie auch noch nicht ben unmittelbaren Einstuß andwannen, ben ibnem Better ber Gwoße archattet.

In jene Zeit fallen nun bie theologischen Schriftfeller Theophan Profoponitich, ber ruffische Chypfoftomos, Demetrius ber heilige, Stephan Javorsth, Ganvijl Bufchinstij und Elias Ropijevsti, ber, nachbem er Proteftant geworben, noch fleisig ins Auffiche überfette.

Beter ber Große war unermublich thatig in Errichtung wiffenfchaftlicher Unftalten aller Urt. Auf feinen Reifen batte er mit Umficht und Gifer bie Bibliothefen, Runftfammlungen, Goulen und Afabemieen betrachtet. In Amfterbam fuchte er namentlich ben Burgermeifter Ritolaus Bitfen, ber bas norbliche Affen und Europa in eine Charte gebracht, und ber ibn bei ben Umfterbamer Belehrten einführte, wo er benn namentlich bas anatomifche Cabinet bes beruhmten Runich bewunderte und viel mit bem Dechanifer van ber Bebben, fo wie mit Leuwenhoef und Boerhave verfehrte. Much in England betrachtete er bie miffenschaftlichen Anftalten, bejonbere bie Univerfitat Orforb, in Dreeben bie Runftfammer, in Bien bie Bibliothet. 3m Jahre 1711 befuchte er Freiberg und fubr bafelbft ein, im folgenben bie Univerfitat Bittenberg. Er lieg burch Bolbfarbom bie ruffifchen Unnalen burchgeben, legte in bemfelben Jahre Ingenieurschulen fur 150 Rnaben an, Die er fpater auf Reifen ichiefte. 1716 fab er Leibnis in Bormont. Er lieg Mefop ine Ruffifche uber-

lanb. In Ermans Archiv I. 371. Bergmann, Gefchichte Betere bes Großen I. 74 ff.

fegen und Anleitungen gur Geographie, gur Grammatif, jum Briefftbl, jur Befdichte abfaffen, ja er ließ burch feinen Refibenten Jefuiten auffucben, bie ber flamifden Gprache funbig maren, um ein Saubbuch ber Rechtstunde abgufaffen. Er legte eine Runftfammlung an, fur bereu Bermehrung er unablaffig forgte; 1717 faufte er nieberlanbifche Gemalbe, wie er benn bie Runftauctionen in Umfterbam fleifig befuchte; er gog ben Schweizermaler Riel nach Betereburg. Er faufte Rubiche anatomifche Braparate fur 30,000 Bulben, bie Raturalienfammlung Geba's fur 15,000 Gulben, Meriaus furinamifche Beichnungen, bas Luber'iche Dungcabinet und lieg alles burch Dr. Blumentroft einpaden und nach St. Betereburg bringen. Bon Umfterbam ging er nach Franfreich, unterwege alle Merfwurbigfeiten mufternb. In Barie verweilte er 40 Tage, ftete beichaftigt, alles Bebeutenbe in Biffenichaft und Runft genau feunen gu lernen. Bleiche Beichaftigungen erfullten, auch bie Rudreife bes Raifere uber Bolland und Berlin \*). 1718 faubte er eine miffenicaftliche Expebition unter Dr. Defferfchmibt nach Gibirien und ließ eine Druderei bei ber Ceeatabemie anlegen. 3m folgenben Jahre bereitete er eine Expedition nad Ramtichatta und ben Rurilen por, wie er benn icon ju Anfang feiner Regierung bie dinefifche Grange burch 38branb 3bes hatte untersuchen laffen. Gine Bermeffung bes Reiche organifirte er im 3abre 1720. Er ließ bie vaterlanbijden Alterthumer untersuchen und in Rom antite Statuen faufen, 1722 aber bie Alterthumer von Bolgara ausbeffern. 1724 ftiftete ber Raifer bie Atabemie ber Biffenichaften qu St. Betereburg, wogu ber erfte Bebante mabrent feiner zweiten Reife gefommen war, und ben bie Unterhaltungen mit Leibnis, Bolf, Fontenelle und anberen Gelehrten in ibm gur Reife gebracht hatten. Dr. Blumentroft mußte fich begbalb mit Leibnik in Berbinbung feken. Um 22. Januar murbe ber erfte Entwurf bagu bem Raifer im Binterpalaft vorgelegt und von ihm beftatigt. Der Raifer wies 24.912 Rubel jur Unterhaltung ber Anftalt an, bie einen Brafibenten, gwolf Brofefforen, einen Gefretair, einen Bibliothefar, vier Translateurs, gwolf Stubenten batte. Auf bie Ginmurfe, bie man ibm bagegen machte, antwortete ber Raifer: "3ch weiß, mas ich fur Abfichten babe, und will euch biefe fagen. Dan wirb Bucher abfaffen fur alle wiffenichaftlichen Racher und fie in unfere Gprache übertragen und vor auserlefenen Junglingen erflaren, Die funftig Lebrerftellen befleiben tonnen. Dan wird uber Biffenichaften und Entbedungen lateinische Schriften berausgeben, bie nne Unfeben und Ehre in Europa verichaffen, weil man fiebt, bag auch bei une Bijfenichaften getrieben merben. Dan wirb une nicht lauger verachten und nicht mehr fo fcblecht von une benfen, ale ebemale, mabrent

<sup>\*)</sup> Bergmann, Beter ber Große IV. 142 ff.

Collegien, Cangleien und andere Behorben in schwierigen Fallen bie Akabemie um Rath fragen."

Der Kaifer ferief bie feiben Geographen unn Affronomen be l'Ide, im Andematiter Afolas und Daniel Bernoulli, ben Geschichteforscher Bager, ben Juriften Becffein, ben Anatomen Duvernols und flellte De. Blumentroft als Pkaffbenten an bie Spise ber Mademie. Die Estatten burden am 1. Arferna unterzeichnet '). Angefrem wurden noch mehrer geleftet Amblinder eingeladen, wie 3. B. der Hololop Bolf von Balle, ber fich zur lieberachne von ber affacten erbet, aber auch boffer verfarten Geboth vertrangte. Alle Anhang zur Mademie der Bissenfalen wurde eine Mademie der Kunfte errichtet und mit berieften verfunden. Gier sollten Ziechnen, Walen, Auspferfild, Bilbauerfunft in Stein und Stahl, nehft nühllichen mechanischen Artigletien gelebet werden.

Beter ber Große ftart indeß am 26. Januar 1725, aber feine Gemabilin und Rachfolgerin Ratparina I. eroffnete bie Atademie noch 20. Terember befielben Jahres, vereinigte bamit eine höhere Lehr-anftalt, bie fis 1765 Universität bief und beren Zwed bie Bilbung

von Lehrern mar. Es murben nun immer mehr beutiche Gelehrte nach St. Betere.

burg gezogen, an ber Afabemie burch Baron von Korff im Jahre 1735 ein Gelehrtenverein errichtet und bie Pflege ber Wiffenschaften in Ruffland heimisch gemacht. Es erschienen seitbem Arbeiten über ruffische Sprache und Lan-

bestunde.

Raiferin Cfifaetch zeigte fic als Gonnerin ber Wiffenschaften, ie fic innner nisstlicher in ber Reichovernoaltung zeigten und auch gur Berbereichung bes hoies bienten. Eie vermehrte ichon 1747 bie Einfanite ber Alabemie, im Jahre 1722 verwandelte fie Beters Schiffschrießtulle in ein abeligse Gereachtencorpte, 1755 gründer fie auf Schwindelfs Borichian in Rostau eine Universität necht zwei damit vertrumbenen Ghunnsften; 1758 erfolgte eine sermalige Erweiterung ber Alabemie der Wiffenschaften. Sie sandte ben Eintecker Berting 1743—1760 gur Erweiterung ber geographischen Kenntniffe in bei nobilden Regionen bes fillen Derand ber

Unstrehliche Berdenste erwarf sich Saiferin Katharina II. um im Wissenschaften in Außland. Durch die herbeigiedung von Mannern wie Schliege, Gmeilin, Georgi, Half, Kraft, Bischma, herr mann, Scherer, Miller, Gallas, Gulbenstäte und anderer gaf sie ber Nation Sehrer, die flauch gar bald Schiffer und berteilken beranklicheten, wie Sujew, Ritickoff, Rumofsti, Levechin, Juochodzess, Clierzsfofft, Welfssin und andere. Bor Allem vourben die unermesslichen Erreken Schitzens mit seen alerechmischen, etwarpshischen lichen Erreken Schitzens mit seen alerechmischen, etwarpshischen

<sup>\*)</sup> Bergmann, Beter ber Große V. 293.

und naturwiffenichaftlichen Schagen aufgeschloffen und Die vergleichenbe Sprachentunbe bearuntet.

Ratbarina II. erweiterte bie bon Beter bem Großen geftiftete Artilleriefchule in bas Artillerie - und Ingenieurcabettencorps mit 196 Boalingen, bie 1784 auf 400 vermehrt murben. 1770 bilbete fich eine Befellichaft gur Ergiebung von Dabchen, bas Smolnifche Rlofter. Die Afabemie ber Runfte murbe erweitert und berfelben 118 Gleven 1766 murbe bas Laubcabettencorpe erweitert, 1772 bie Berafchule und bas Beracabetiencorps und 1775 bas Gomnaffum ber fremben Glaubensgenoffen ober bas griechifche Corpe errichtet. Bor Allem permebrte aber bie Raiferin Die Mittel ber Atabemie ber Biffeuschaften, fo wie bie ber Univerfitat Mostau, wo neben ben berbienten Deutschen, Reichel, Schaben, Baufe, Matthai, auch Ruffen, wie Bopofeti, Barffoff, Denigti und Tichebotareff, lebrten. bete fich in Mostau eine freie ruffifche Gefellichaft. Ratharina errichtete gleich ju Anfang ibrer Regierung ein Ueberfehungsbepartement, um nugliche Bucher ins Ruffifche übertragen gu laffen. Im Jahre 1783 murbe es aufgehoben und feine Gintunfte an bie neugestiftete ruffifche Atabemie überwiefen. Diefe hatte ben 3med, bie ruffifche Sprache ju vervolltommnen und zu bereichern. Gie gab ein Journal heraus, "ben Gefellichafter fur Freunde ber ruffifchen Sprache", an welchem bie beften ruffifchen Literaten, ja bie Raiferin felbit theilnahmen. 1765 murbe bie freie ofonomifche Befellichaft gegrundet, welche burch herausgabe nutlicher Bucher, Aufftellung von Breiffragen und Belobnungen eine nutliche Thatigfeit entfaltete. 1783 trat bie dirurgifde Lebranitalt ine Leben. In bemfelben 3abre ericbien ein Utas, welcher einem Beben erlaubte, Drudereien angulegen und unter Cenfur Bucher ju bruden; es wurben auch in Gt. Betereburg wie in Dostau Buchbrudereien eroffnet. Roch in bemfelben Jahre murbe eine Commiffion gur Errichtung bon Bolfe. ichulen im Reiche gegrundet; es murbe fofort ein Schullebrerfemis nar gestiftet und in St. Betereburg eine bobere und amolf Bribatvolteichulen eroffnet. Die Commiffion forgte burch Berausgabe von Lehrbuchern in ruffifcher Sprache fur bie nothigen Gulfemittel. Gie bewirfte, bag allgemach in allen Gouvernemente und Rreisftabten Boltefculen entftanben. Es war bereite im Jahre 1762 gu Gt. Betereburg burd ben befannten Geographen Buiding bei ber evangelis ichen St. Beterefirche eine Dufteranftalt in ber bobern Schule fur bie beutschen Unterthanen bes Reichs gegrunbet worben.

Durch alle biefe Rafregeln fewirfte bie Kaiferin einen außererbentlich regen Eifer fur bie ruffifche Literatur in Rreifen, welche frühre gar feinen Sinn fur berartige Bestrebungen gehabt hatten. Bor allem wurde burch bie Gerkeigiebung ber deutschen Gelehten auf be reichen Schäge aufmertfam gemacht, welche Aufland in feinen Alterthuntern, jeinen Denfmalen, ben ihm unterworfenen Bolfern, in feinen Raturproducten, in feiner Sprache befint. Dann aber murbe burd Lomonoffoff bie Gprache felbit umgebilbet; er trennte Die Rolffiprache von ber Rirchenfprache; er fdrieb querft eine reine Brofa, fubrte bas ber Iprifden Boeffe eigenthumliche Beremag ein und feste bie Regeln ber ruffifden Grammatit feft. Die ruffifde Afabemie ju Dosfau lieferte ein etymologifches Borterbuch ber ruffifden Sprace. Die Raiferin felbft nabm ben lebhafteften Antheil an ben Arbeiten fur ruffliche Gprache, wie fur bie allgemeine Gprach. vergleichung, fur welche fie große Mittel gu Bebote ftellte. Gie ließ ein pergleichenbes Gloffgrium aller Sprachen und Munbarten bruden \*). Die Raiferin felbft trat mehrfach ale Schriftftellerin auf in bochft geiftreichen Luftfpielen, bie namentlich gegen ben Aberglauben gerichtet fint. Gie fdrieb überaus reigenbe Ergablungen gur Belehrung ihrer Entel \*\*). In bem gefellschaftlichen Rreife ber Raiferin mar bie Literatur bas belebenbe Glement, und von bier aus breitete fich ber Ginn bafur uber bie bochften Rreife bes Lanbes. Bur bie Gefdichte Ruflante bat Ratharing II. Die groften Berbienfte. Gie felbft befchaftigte fich bamit; es wurden Quellen gefammelt und bem Drud übergeben, Stritter beforgte bie Cammlung ber brantinifden Radrichten uber bie Bolfer, welche fur bas Reich von geichichtlicher Bebeutung fint, bie Berte von Tatifchticheff murben gebrudt. Rurit Schticherbatoff erhielt Bollmacht jur Benukung aller biftorifden Quellen, ja bie Rafferin ichrieb felbit Denfmurbigfeiten ber ruffifchen Gefchichte \*\*\*).

In ber furjen Reglerungsjeit bes Kaifren ganl I. wurben weinstenen Bruffichrite gemacht. Meranber I. afer geigte fich als eifriger Fobrerer jeglicher wissenklichtlichen Gultur. Im Jahre 1802 errichtete ber Kaifre bas Ministerium ber Bolfsauftlarungen bem er bie Oberfeitung aller Zefranflaten, mit Auskanden ber für bie Kirche, ben Krieg und ben Bergban bestehenben Anstalten, überwies. Gang Misland wurder in seine Seberbeitert bereine Gang Misland wurder in seine Geberbeitert berein Geben gehörtlich ber ein Gultur berbeigtet war eine Universität, für gibe Gouvernementsstat ein Spunnassun, für ziede Kreisstate entstellt giber Gouvernementsstat ein Spunnassun, ihr ziede Kreisstate werden bestehen gehreicht geben geben bestehen gehreit war eine Universität, für eine Gouvernementsstat ein Spunnassun, für ziede Kreisstate vone in Gunnassun, und zie zieden Seberschlich gehreit warb ein Cuntarte ernannt und für alle eine Oberschlich gehreit warb ein Cuntarte ernannt und für alle eine Oberschlich gehreit warb ein Cuntarte ernannt und für alle eine Oberschlich gehreit werde ein Cuntarte ernannt und für alle eine Oberschlich gehreit werde ein Cuntarte ernannt und für alle eine Oberschlich werden gehreit warb ein Cuntarte ernannt und für alle eine Oberschlich gehreit werden der gestellt gehreite gehreit werden der eine Derschliche gehreite gehr

<sup>\*)</sup> St. Betereburg 1787. 2 Bbe. 4., no bie affatischen und europälichen Sprachen. Die zweite Ausgabe, beforgt von Mirietvo, enthält auch bie ameritantischen und ofitfantischen. Et. Betereburg 1790. 4 Bbe., f. fr. Mber lung, Katharinens ber Gw. Berbienste um bie vergleichenbe Sprachenlunde. Et. Beterburg. 1816. 4.

St. Befereburg. 1815. 4. \*\*) Auffage in der russischen Geschichte von I(hrer) M(ajeftat) der K. a. R. Bert, und Settlin 1786. 6 Bbe. 8.

Fr. Otto, Lehrbuch ber ruff. Literatur. Leipz. und Riga 1837.

birection ber Schulen eingerichtet; Die icon beftebenben Univerfitaten, Bilng. Mostau und Dorpat traten in ben Berband. Um 4. Rob. 1804 marb bie Univerfitat Chartom geftiftet, ber flobob - ufrainifche Abel gab bafur ein Geichent von 400,000 Rubel, und am 17, 3an. 1805 murbe fle eroffnet. Rafan murbe icon am 15. Juli 1804 erbffnet. 3m Jahre 1809 fam mit ber Erwerbung von Kinnland bie 1640 gestiftete Univerfitat Abo baru. St. Betereburg mart 1803 Bebe Univerfitat beichaftigte fich nun mit Ginrichtung ber Schulen. Dagu tamen aber noch andere Schulanftalten, g. B. 1811 bas Lyceum von Barefoefelo, bie abeligen Benfionen bei ben Univerfitaten von Dostau und St. Betersburg, bas richelieu'iche Loceum bon Dbeffg, bie Gomnaffen gu Rafan, Mitau, Rremenieg, Riem und St. Betereburg. Ctagterath Demiboff grunbete 1805 que eigenen Mitteln bas Jaroslamifche Gomnafium und bereicherte bie Univerfitat ju Mostau; Graf Besborobto errichtete in bemfelben Jahre bas Symnaftum fur bobere Biffenfchaften gu Refchin; in allen Gouvernemente. und Rreisitabten frachte ber Abel nambafte Guinmen gur Begrundung ber Lebranftalten bar, wie benn icon 1802 in Tula und 1803 in Tambow. Biele Mitglieber bes Abels wibmeten fich bem Lebrfach. Gegrundet murben ferner 1802 bie Gefellicaft fur Literatur und Braris ju Riga, 1803 fur Liebhaber ber Literatur, Biffenfchaften und Runfte ju Gt. Betereburg, 1804 fur ruffifche Beichichte und Alterthumer an ber Univerfitat ju Mostau, 1805 fur Raturforicher ju Mostau, fur Debicin in Bilna, fur Erweiterung ber mebicinifchen und phofifalifden Biffenicaften in Mosfau, 1808 fur Freunde ber paterlanbifden Literatur in Rafan, 1810 fur Liebbaber ber ruffifden Sprache und Literatur bei ber Univerfitat ju Dosfau, ju Jaroflaw u. f. w.

Im Jahre 1813 wurde in St. Betersburg die ruffliche Bibelgefelisch aft gegründet, die dem Jwed hatte, die Bibel in allen
Sprachen über alle Ednber der Bedet zu werfreiten. Sie hatte in
Jahre 1820 53 Milas und 145 Höhlsbereine und brudte in 26
braachen. Bis 1820 hatte ist ererist 50,000 Eremplare der Evangelien und Apostelgeschichte vertsbeilt. 1823 wurde das gange neue
Teftannet bendigt. Im Jahre 1826 wurde bis Gestellichaft jedoch indbernicht, andere in es 40000 Eremplare vertsbeilt batte.

Demnachft ersolgte 1802 bie Rocqunifation bes Bageucorbs, 805 bie Erbsmung ber hoben Schute für Jurispruben; in El. Petersburg, 1807 bie Erröchung einer bespinderen Commission für bie gesistlichen Schuten, bie in Achemien zu El. Petersburg, Wosfau, Riew und Rasjan, Seminatien, Areis und Kirchsbellschulen eingeschielt wurben, 1808 bie Erröchung ber mediculisch schrungischen Achemie

<sup>\*)</sup> G. v. D., geschichtliche leberficht ber flawifchen Sprachen und Lites ratur C. 67.

zu St. Petersburg, 1804 ber hanbelsichule in Obeffa, 1817 ber Ingenieur - und 1821 ber Artillerieschule zu St. Petersburg, 1816 bie Meorganisation ber rufflichen Afabemie und 1818 bie Errichtung be8 afiatischen Institute \*).

In ben Zahren 1802 — 1806 wurde bie erfte Meltum fegelung mit ruffieden Schiffen, Wedeischa und Rena, unter bem Capitain v. Arufenstern und mit ben Deutschen Allestus, Sonner und Langsborf unternoumen; 1807 — 1814 folgte bie Entbedungsteis bes Cagitains Goldvonnin in die furtiligen Inten, 1815 — 1818 die Weltereis bes Ertunaut v. Robetue auf Rosten bes Grafen Rumanges, 1819 bes Leutmaut Langstein zur Interfundung von Monaia Semla und 1819 bie Erforfchung ber nebrolichen und süblichen Polarlanber burch Bellingsdaufen und Wahfflichen

Auch Raifer Alexander fuhr fort, beutiche Gelebete in bas Betich gu gieben und bie abgegangenen Krafte burch friede qu erteigen; ich nenne nur die Annen Storch, fix Rebung, Bh. Arug, Fijcher von Baldbeim, Arthin, Auchs, Grafe, Gerefmann, Rogebeu, Erdmann, Krufe und andere, die durch gebre und Schrift fortwaftenen gu Worfeungen annergien und wie 3 B. Ctorch in feinem Journal: Muslande mitchelten.

Die Ruffen felbft jubren fort, namentlich ihre Sprace weiter gu bilben und babel freilich mehr bie franghifted Lieraur, au ihrer Richifchunt zu nehmen. Die Ramen Schichtoff, Murawieff und Bobichiwaloff, vor allen aber Karamfin find es, welche bei ber Fortebildung ber rufflichen Sprache unter Alerander 1. von größter Bebeutung find.

Mitolaj Aaramfin ichried eine Geschichte bes rufflichen Reiches in um Sabre 1613 in est Abnben, bie mehrmals ins Deutjich und Französsiche 1613 in est Abnben, bie nehrmals ins Deutjich und Französsiche Antonalbuert und bat trop jeiner Mangel bie allgemeinste Berunnberung erregt. Seine Borliebe fir den Französsich Elemen Werzigler in Admiral Schischte ieinem Werzigler in Admiral Schischte jeinem Gegner, ber abs allerdings mehr nationale Kirchenstamonisch zur Geltung zu bringen judete. So kildeten sich zu erzeichten bei ehren Betraftliche und bei modfau-flawonische, derem Reibungen der Entwicklung er Brache nur Schrecklich im miffen \*\*).

be Zeifdriften, bie Schriften ber Alademiten, bie Ministeriale beide mehren für unter Anier Allectune außerodernlich und bie Zahl ber in ruffischer Sprache geschriebenen Bücher wuchs nambast an. 1787 gab es nur 4000 ruffische und altsauchische Bücher. Im Jahre 1880 glick und bereite 8000, im bessem Jahre aber erfischen

<sup>\*)</sup> Dtto, Lehrbuch ber ruff. Literatur G. 71 unb G. 77. \*\*) E. v. D., geschichtl. Ueberficht G. 71 ff.

3400 ruffifche Berte, worunter 800 aus bem Frangofifchen, 430 aus bem Deutiden und 100 aus bem Englifden überfest maren. Bon 1553-1823 maren 13,249 ruffifche und altilamifche Berte in Ruffland gebrudt morben, melde in ben bibliographifchen Berfen pon Eugen (1818), Gretich (1822), Rovitof (1813-1821), Anaftafewitich (1820), Bertlejef (1809), Roppen (1819), ben Buchercatalogen von Mler. Smerbin und anberen verzeichnet fint \*).

Die Ruffen betreiben außer ber iconen Literatur porgugemeife bie pofitiven Biffenfchaften, Gefchichte und Raturwiffenfchaften und baben weniger Ginn fur bie fpeculative Richtung, bie ben Deutschen Raifer Rifolgi ift ein gludlicher Bfleger namentlich ber hiftorifden Biffenichaften. Die ruffifche Gefdichte und Alterthumefunbe bat unter feiner Regierung bie wefentlichften Fortichritte gemacht, Die Alterthumer bes Laubes werben gepflegt und geachtet, Die Bublicationen finben feboch vorzugeweife in ruffifcher Sprache Statt. In Bogobin ift ein fo geiftvoller ale grundlicher Forider erftanben. Demnachft ift bie geograpbifche Erforidung ber entlegenern Theile bes Reiches Gegenstand besonderer Aufmertfamteit. Die Bermeffung bee Reiches, ber fibirifden Ruften, namentlich unter Brangel, ift jahrelang fortgefest und ein prachtvoller Atlas berausgegeben worben.

Die Lebranftalten werben mit Umficht geleitet und burch große artige Mittel unterftust \*\*). Die faiferliche Bibliothef, bie Dungfammlung, bas affatifche Dufeum, Die naturmiffenicaftlichen Cammlungen ber Refibeng geboren gu ben reichften in Guropa und über-

treffen bie meiften in prachtvoller Aufftellung \*\*\*).

Un ber Remamunbung auf ber Infel Baffilij Oftrom befinbet fic bas prachtvolle, coloffale Gebaube bes Berginftituts +) mit ben umfangreichften auf bie gefainmte Bergwiffenichaft bezuglichen Cammlungen. Runachft ift ein vollftanbiger Apparat aller phofitalifch - mathematischen Wertzeuge vorhanden, an ben fich eine mathematifche, naturwiffenschaftliche und bergmannifche Bibliothet anschließt. Dann folgt bie Cammlung ber Mobelle, von ben Grubenwertzeugen bis ju benen ber Sutten, nebft blaftifder Darftellung ber Arbeiten, 2. B. einer fibirifchen Golbmafche am Ural, mit allen ibren Operas tionen, Brobucten und Gebauben. Es folgt die überaus vollftanbige Mineraliensammlung in ben iconften Eremplaren und in foftematiider Mufftellung. bier ift auch ein 12 Fuß bobes 20 Fuß langes Mammuthgerippe aufgestellt. Dabei find Brachtftude ruffifcher gebiegener Erze, Chelfteine, wie g. B. eine Mquamarinplatte von 150,000

<sup>\*)</sup> Daf. G. 65 ff. Otto, Behrbuch ber ruff. Literatur. Strahl, ge: tehrtes Rugiand. Leipzig 1828. \*\*) Blaffus, Reifen II. 255, 302. Sarthaufen, Ctubien II. 129. Par

bel, Rugland in ber neueften Beit G. 19.

<sup>\*\*\*)</sup> Robl, Beiereburg I. 262. +) Meyer, ruffifche Denfmaler I. 230.

Muel Werth, ein 30 Kentuer schwerer Malachilbod, Musivbilber, in benen alle Gesteinsatente Sichiens vordommen und die Lagerungsverhältnisse ber sichiense vordommen und die Lagerungsverhältnisse bei Justimater besteine ber Gingang zu den tämstlichen 
Garten bes Justimats bestuden sich der Gingang zu den tämstlichen 
gelangt man zu einem fünstlichen Schacht, in volchem Kabrten in 
der Liefe schoren, wo die Lagerung und Schictung der Gebrige mit 
den durcheren, wo die Lagerung und Schictung der Gebrige mit 
den durch gebreichen Gängen, nebst den kein Grubendau üblichen Mafchinen, Gewinden, Wässerndern, Schlien und von son innt in den 
natifischen Gweinen ertigienit, auf die genaueste der zufstichen 
Keiche, mit der Letzensplaten best rufssichen Keiches, militairisch organistiz, und Letzer von Schulen und von 
keichte rechte und besteht wie Schieft ertagen Uniform.

Die Bildge ber Wiffenschaften bat in Aufland feit Peter bem kroßen Bortichritte gemacht, wie bieß bei leitem anderen Bolfe ber Erbe jemald fatigefunden hat, und voenn man den Geschiebsbunct jestödlit, daß vor bem Zahre 1609 mit Ausbachme ber Geistlichen im tullmange bes Reiches sich gas Kiemand mit Literatur und Wiffenschaft befaßte, daß ferner uoch vor 100 Zahren die Wiffenschaft mur in bedabren ber Auskander war, is verteinen bie bereils erzeilern Reiul-

tate unfere volle Anerfennung \*).

X.

Die übrigen sawischen Bolter haben ihre erfte Anregung gu ben Bussifienschaften ebenfalls durch bie Dentichen erhalten. Dier ift wor Allem Bohmen zu nennen, dos burch siene nach beutschem Ruster begrandete Universität und seine vaterlandische Gesellschaft einen ehrenvollen Bang unter ben samischen Bobltern einnimmt. Die Serven
baben erft in biefem Jahrbundert ibre Evvade vollsinfidaftlich bearbeitet,

Die bhhmisse Sprache ift unter ben flawissiem Sprachen am trebetten catibiet worden, die Schrift erhielten die Behnten von ber beutichen Gesstlächt, die von Merseiung aus die ersten Bersuche zur Christianistung von 286men um die Mitte bes 10. Jahrbundertst machte. Es wurden schon sich Schwerterichtet, um aus der Nation Gestläche berauszusiblen. Die bohmisse Sprache nahm bahr manches von her lateinssche um de butschen Gerrache an, womelte bas Angenommene jedoch in ihr Ciganthum um. Der bohmischen Sprache ift es von allen slawissen Sprachen allein gelungen, die dassischen Bersungs vollfommen nachguschken.

Rach ber Chriftianifirung ber Bohmen liegen fich viele beutiche Lanbleute, Sandwerter und Runftler in Bohnen nieber, und bei bem

20

<sup>\*)</sup> M. f. die Generalberichte an Seine Majskal den Kalfer über das Miniskrium des öffentlichen Unterrichts, von denen die von 1692 ff. vor nit liegen. Es beitehen demnach gegenkartig neun Leebsgiefe: El. Peters burg, Wostau, Charlow, Kajan, Dorpat, Riew, Odeffa, Meißrußland (Mina), Marichau.

Neel, ere fich allgemach gang ermanstirte, wurde bie beutsche Sprache ber febberen Unterhaltung. Die Gestfüllschei ichtie in latenlischer Sprache, wie Cosmas vom Krag. Doch vontenn, außer ber Königber Sprache, wie Cosmas vom Vrag. Doch vontenn, außer ber Könighofer Sprache alegesöft. Arzemistan Ottofar I. wurze im Jahre 1188 vom beutschen Schrig Beitige yum König ermannt, feitbem aber babe Land als ein beutsches Briechstand betrachtet. Der König warde Ergischent bes Reichs. Die Königs hatten meist beutsche Gemachten und beutsche Leiten. Nach Ottofar II. Balf, im Jahre 1273, fannen beutsche Königs auf den Thron. 1311 ward Johann von Luremtung, Kalfer derind VII. Sohn, König vom Edhamen. Ger ertheilte ber State Prag im Jahre 1341 Privliegten, aber in beutscher Sprache. Unter ber Langen Regterung jeines Sohnes Karl I., der als beutscher König karl IV. hieß, wurde bie Universtät Argas begründet und die Germachtung von Ergentweitung von Ergentweitung ber Amels ein geründer und der in der kontrolle gegenden der bei Germansfüllung der Entweise fast Universität Prag begründet und die Germansfüllung der Entweise fast Vollegen der in der in der in der in der in der der der der fast vollender fab vollender

Doch hielten die Bohnuen trogbem an ihrer Sprache feit, fie über ihre Bibel fruh ins Bohmijde und jagten Chroniten in ihrer Sprache ab. Karl IV. bestimmte, daß die Schne der Kurfürsten Bohmijde lernen follten. Es wurden fleben bohmijde Motrerfuder

abgefaßt, barunter eines in Bexametern.

Dbicon Rarl IV. bie Bobmen flete begunftigte und ben Deutichen feine Uebergriffe gestattete, jo entwidelte fich bod bei ben Bobmen ein tiefer bag gegen bie Deutschen; ju gleicher Beit entftand an ber Univerfitat Brag gwifden Deutschen und Bobmen ein Zwiespalt, indem die erfteren die nomingliftifche, festere Die regliftifche Richtung verfolgten. Unter Bengeslaw brachte ein fobmifcher Cbelmann, ber im Befolge ber Schwefter Bengele, Unna, bie an Richard II. von England vermablt war, nach Orford gefommen, Die Schriften Bicleffs nach Bobmen. Der Brofeffor ber Theologie Johannes Sug faßte Bicleffe Lebren mit Gifer auf und fant balb gablreiche Anbanger unter feinen Landeleuten. Bei ber Univerfitat Brag hatten bie babin bie Bohmen nur eine, bie Deutschen brei Stimmen gehabt. Bobmen brangten ben Ronig, und biefer anberte im Jahre 1409 bas Berbaltnig, er gab ben Bobmen brei, ben Deutschen nur eine. Die Deutschen manberten aus und grundeten bie Univerfitat Leipzig. Die Bohmen hatten nun freies Spiel. Bug verbreitete auf ber einen Geite Bicleffe Lebren, mabrent er auf ber anberen bie bobmifche Eprache weiter auszubilben ftrebte. Er richtete bas Alphabet gmedmagiger ein, ftellte bie Rechtschreibung fest und fagte gablreiche religiod - polemifche Schriften at. Geine Freunde Bieronbmus von Raulfifch, gemeiniglich hieronymus von Brag genannt, und Jacobellus von Dies traten noch fturmifder auf und machten offenbare Oppofition gegen ben romifden Stubl. Bug wurde excommunicirt und 1414 vor bie Rirchenversammlung von Coftnit gestellt. 2m 6. Juli 1415 wurde er einftimmig gum Reuertobe vernrtbeilt und verbrannt, Bleiches Schidfal batte am 30. Dai 1416 hieronymus von Brag. Balb barauf entbrannte in Bobmen ber belle Mufrubr. Die Sufften brangen vermuftent in bie Rachbarlanber Deigen, Franten und Schleffen. Allein icon 1421 entftanben Uneinigfeiten unter ibnen und es bilbeten fich bie beiben Barteien ber Calirtiner und Taboris ten. Bu erfteren geborte ber gemägigtere Theil bes Abele und ber moblhabenben Burgerichaft von Brag. Diefe machten Frieben mit Raifer Sigismund und bann mit ber Rirche (1434 gu Bafel). Gie erlangten bebingte Religionefreiheit. Die andere Bartei bilbete unirte Brubergemeinben. Beibe Barteien bielten Gottesbienft in bobmifcher Sprache, vervielfaltigten burch Abichrift bie Bibel. Alle nun Georg Bobiebrab ben bobmifden Thron beftieg, murbe bas Bobmifde auch Soffprache und 1480 in Dabren und 1495 in Bobmen anftatt bes Lateinischen ale Sprache ber Stanbeversammlung angenommen. Schon vorber waren bie Brivilegien ber Stadt Brag und bie Statuten ber Malergilbe, jo wie ber Bergleute, ind Bobmifche uberfest. Unter George Rachfolger, Blabistam von Bolen, murben alle Berordnungen und Befete in bobmifder Sprache abgefaßt, auch bereite gu Enbe bes 15. Jahrhunderte Die alten Claffifer ine Bobmifche überfest, wie man zwei Jabrhunderte vorber beutiche Gebichte, Eriftan, Alexander und andere bereite uberfest hatte. Geitbem erfchienen gablreiche Schriften in bohmifcher Sprache, theologischen, politifchen, biographifchen und biftorifchen Inhalts \*). 1475 ericbien ber erfte bobmifche Drnd: bas neue Teftament. 1488 murbe bie erfte Druderei in Bobmen errichtet, aus ber bie gange bobmifche Bibel bervorging.

Bon nun an wurde bie fobmifde Literatur nberaus fleifig an-

gehaut und vom Bolfe gepflegt.

Racbem nun Lubwig. Blabiflaus Cobn. 1522 in ber Schlacht bei Mohacz gefallen, fam Bohmen an bas Erzhaus Defterreich, an Rarl V. Bruber, Ferbinand. Es begann nun ber Rampf gegen bie neben ben Calirtinern beftebenben Gerten, ihre Rirchen wurben geichloffen und ein Theil ber Taboriten manberte aus. 218 nun aber nach Ferbinands Tobe, unter Maximilian II., bie Taboriten nicht mehr bebrudt wurben, feinbeten fich bie Gecten berfelben unter einanber auf bas Beftigfte an.

Raifer Rubolf II. forberte febr bie Bflege ber Biffenichaften, er jog auslandifche Gelehrte, wie Tocho be Brabe, Repler und andere an feinen Bof. Die Univerfitat Brag, Die feit 1409 nie wieber gu Rraften gefommen, erholte fich aufe Reue, feitbem bie Jefniten 1556 auf Bitte bes fatholifden Abels fur ben Unterricht feiner Cobne eine befonbere Univerfitat neben ber alten errichtet hatten. 3m Jahre 133 ericbien bie erfte bobmifche Grammatif. Die Bohmen überfesten fleißig bie Claffifer, nebenbem aber mar ihre Sauptbefchaftigung ber

<sup>\*)</sup> G. v. D., geschichtliche Ueberficht G. 137 f.

Anban ber theologischen Literatur. Doch wurden auch Gefdichte. Reifen, Jurisprubeng, Mebicin und Raturgefdichte behandelt \*).

3m 3abre 1605 murbe, in Rolge ber fteten Streitigfeiten ber religiofen Barteien, eine ftrengere Cenfur eingeführt, baburch aber bie Opposition bermagen bervorgerufen, bag vom Raifer im Jahre 1609 bie Literae imperatoriae unterschrieben werben mußten, bie ben Richtfatboliten volle Religionefreibeit gemabrten.

3m Jahre 1615 murbe Matthias Raifer, und von ba an begann ber Rampf gwifden ben Ratbolifen und ber nationalfirche aufe Reue. Die Bohmen weigerten fich, ben Reffen bes Raifers, Ferbinand, als Ronig von Bobmen anzuerfennen. Ge fam gum offenen Bruch -1619 - und gar balb nahm bas gefanmte protestantifche und fatholifche Europa an bem Rriege theil, ben erft ber Friebe von Dunfter im Jahre 1648 beenbigte.

Die Bohmen unterlagen. Die Jefuiten flegten vollftanbig und bie bohmifche Literatur wurde vernichtet. Jebes bohmifche Buch wurde verbrannt ober verschloffen. Die wohlhabenbern Bobmen wanderten aus. Die Jefuiten bemachtigten fich ber bobmifchen Sprache und versuchten mit Glud burch Brebigten und Schriften auf bas Bolf verfobnend und berubigend ju wirfen. Much bauten fie bie Gefchichte an. Balbin (ft. 1688) fammelte eifrig biftorifden Stoff.

Rach langer Unterbrechung trat im Jahre 1774 ber Marichall Graf Ringfp mit einem Berte uber bie Rothmenbiafeit und ben Rugen ber bohmifchen Sprache bervor, welches allerdings in beuticher Sprache abgefagt mar. Balb barauf gab Belgel Balbine Apologie ber Mutterfprache beraus. 1775 ftellte bie Regierung Lehrer ber bobmifden Gprache an.

Bon ba au erwachte in Bobmen ein neues Leben fur bie Biffenfchaften, an benen ber Abel und bie Beiftlichfeit fich lebhaft betheiligten. 1780 murbe bie bobmifche Gefellichaft ber Biffenichaften ju Brag gegrundet, bie im Jahre 1785 ben erften Band ihrer Mbbandlungen bruden ließ, nachbem icon 1781 bas alte ftrenge Cenfurebict abgeschafft morben mar. 1785 ericbien eine bobmifche Beitung, 1786 murbe ein bobmifches Theater errichtet, v. Rurftenberg, v. Sternberg, Belgel, Ab. Boigt, Rramerius, Brochasta, Jungmann, Durid, 30f. Dobroweth, Santa, Schaffarit, Baladh, Bowl, Graf Chotef, Rolowrat-Liebsteineti machten fich um bie bobmifche Literatur und Sprache feitbem verbient. Dabei find aber auch bie Berbienfte ber benachbarten Laufiger, namentlich eines v. Anton, G. Saupt und Schmaler nicht zu überfeben \*\*).

<sup>\*)</sup> G. v. D., gefcichti. Ueberficht C. 150 ff. \*\*) G. v. D., gefcichtl. Ueberficht C. 161. Abhanblungen ber bobmis ichen Gesellichaft ber Biffenichaften auf bas Sahr 1785. Brag und Dres-ben 1786. 4. u. ff. Gie find mit wenig Unterbrechung bis jest fortgefest worben. In abnlicher Beije wirfte, boch mehr im beutiden Ginne, Die

Das Jahr 1848 brachte ben Biffenichaften und ber Literatur Bomen, trob ber feinheligen, gegen bie Deutschen gerichteten Aufrequung, keinen fonbertichen Gewinn. Est, ib en Bohnen wie ben Danen eigeuthumlich, baß fie nur mit bem größten Wiberstreben anerkennen, was fie in wissenschäftlich fich fich ben beile brechaften und weise Archannen fie ben dorfter erkeifeln.

Endlich ift noch der wiffenicaftlichen Beftreungen ber Polen ug gebenken, die gleich den Bohmen, die erften Clemente ber literarifichen Cultur, Chriftenitum und Buchfabenfchrift, burch die Deutsichen erfielten. Benedictiner granteten im Anfong bes 11. 3abreunberts die ersten Athfer und gabreiche Schulen in Bohmen. Sie leisteten ban Lande beim Eindruch ber Mongolen im Jahre 1241

benfelben Dienft, wie bie ruffifchen Rlofter bem ihrigen.

Much in Polen waren die früheften ichtiftlichen Denftmaler in ber lateinigiem Sprach ebagieft. Der älteite Gericklichforeber ift ber Bifchof von Krafau, Martin Kablubef, der im Jahre 1223 flard und die Geschaft ber die Geschaft in vontoriche-bombaltichem Brieffthe barfellte. Es solgen einige vonnige Sproniften. Bis inst 13. Jahrhundert bestanden die meisten Geschlichen den menschlichen Kristen aus Muchkabern. Ersthichtig Black von Genefen ennyfalt den Bischofen, als Lehre in den Schulen nur Deutsche angellen, vordeber vonlichen Erprache mächtig. Noch ums Jahr 1460 waren alle erichen Ristfier mit fremben Mönchen bejeh, von benen nicht alle polnisch verfanden. Pächfieden lebten viele Deutsche als handverker um Kniffler im Lande.

Kaftmir ber Große gründete im Jahre 1347 die Universität, fra fau, die indessen mit finnentische Gebelfen hatte, so daß sie im Jahre 1400 von Lagiello reorganisst voren mußte. Die von Bohnen andsgegangene Kischen ertogen erfchien auch in Bolen; sie veranlässte eine große Strenge. Erft stäter text größere Racfsschie von Seiten ver Benierum ain, die Allerkinad von dem Anzeien des

Abele ausgebeutet murbe.

Seft plat wurde das Bolnifde Softjerade und es dauerte lang, es eine angemessen Ernborruchte ju Cianbe fam. Im Apre 1890 wurde dos erie Buch, ein Kalenber, in Krasau gedruckt; das ein galenber, in Krasau gedruckt; das eint polnifde Buch, Bonneentural's Leben zein, erstein im Jahre 1592. Es breitete fich die Ornederei rasic aus und jede betweet bie bie bruderei rasic aus und jede betweet bie bie brieffe im 16. Jahrhumbert ein solche. 1579 vourte die Universität Bista und 1594 bet von Jamose vom Großfangles Jamoself gegründet, wie benn der Abel der einigie Institute flos ber faats die gefündet, wie benn der Abel der einigie Institute flos ber staats die Fellen und Beratut van. Bor

<sup>1779</sup> von Gereborf geftiftete Oberlaufiger Gefellichaft ber Biffenfchaften ju Gbritg, namentlich burch bas von ihr publicirte Journal, Brovingial-blatter, Monatiferfit nub Magagin.

Rach bem Tobe bes letten Jagellonen, 1572, murbe Bolen ein Bablreid, und feitbem trat in ben wiffenfchaftlichen Beftrebungen ein Rudidritt ein; erft ale bas Reich feine Auflofung bereits angetreten batte, bob fich bie Literatur aufe Reue. 3m Jahre 1764 erfchten eine polnifche Beitschrift, "ber Monitor", an welcher fich bie beften Ropfe Bolene betheiligten; balb barauf entftanb eine Rationalbubne. Rach ber Theilung, im Jabre 1775, befchloß ber Reichstag bie Ginfubrung eines Minifteriums fur Ergiebung und Bifbung. Es murben bie Brovingial - und Departementiculen neu organifirt und ber Unterricht ben Jefuiten abgenommen. Allein bamale war noch feine Rebe bavon, ber nieberen Bolfeclaffe Gelegenheit jur geiftigen Ausbilbung ju gemabren. Erft Ronig Friedrich Muguft von Cachfen, feit 1807 Großbergog von Barichau, bob bie Ungabl ber Schulen bon 140 auf 634 und grundete eine Commiffion gur Berausgabe nublicher polnifcher Bucher. 3m 3abre 1815 trat bie ruffifche Bermaltung ein und feste bas Begonnene fort. 1818 murbe auch in Barichau eine Univerfitat gegrundet. 1827 batte bas ruffifche Ronigreich Bolen acht Boimobenschulen, brei bobere Bilbungsanftalten, viergebn Baupt - und neun Unterbepartementalfdulen, mebrere Coullebrerfeminarien, Gewerbichulen, eine Militairafabemie, eine Cabettenanftalt, eine große Angabl Brivatelementariculen \*).

m Jahre 1843 fefgi das enststüte Polen ") gundoft eine pabagogische Eursanstalt mit II Beamten und Lehren und 12 Studienden, in land und sorstwissische Institut in Marymont mit 19 Erhren und 138 Schültern, des Nedghungstum zu Wartschau mit 29 Erhren und 528 Schülern, eine Nachterschule, dann gebn

<sup>\*)</sup> Siebe C. v. D., geichichtliche Ueberficht S. 176 ff. \*\*) Generalbericht an E. R. ben Kaifer uber bas Minifterium bes offentli. Unterrichts fur bas Jahr 1843. St. Petereb. 1844. S. 55 ff.

Gomnaffen mit 3823 Schulern, von benen 1073 Rinter vom Abel, 1713 von Beamten, 941 Burger - und 96 Bauernfinder; ferner 20 Begirtefculen, 79 Conntagefculen fur Sandwerter mit mehr ale 6000 Edulern. 994 Glementaridulen mit 53,000 Boalingen und 5 jubifche Schulen. Rebenbem bestanden 55 bobere und 134 niebere Brivatlebranftalten. Die Gefammtfumme ber Lebranftalten im ruffis ichen Ronigreiche Bolen betrug bemnach 1302, Die ber Unterricht genießenben beiberlei Befdlechte 72,260, auf eine Befammthevolferuna von 3 Millionen. Mugerbem waren noch Sauslehrer vorhanden und manderlei öffentliche Lehrmittel, wie g. B. bie Rronbibliothet gu Barican mit 74,252 Banben, naturwiffenfchaftliche Cammlungen und bergl.

3m preußischen und offerreichischen Bolen wirft bie Regierung nicht minber beilfam auf bie Belebrung und wiffenicafiliche Unreauna ein.

Die polnifche Eprache batte an ber frangofifchen, fur welche fich eine große Borliebe feit bem Enbe bes vorigen Jahrhunderte einfant, eine Rebenbublerin, Die nicht ohne wefentlichen Ginfluß blieb. Inbeffen ericbienen boch 1827 taglich funf polnifche Beitungen. Rornarefi und Ronig Stanielaus Leszezbnofi fcbrieben meift in frangoficer Sprace, Bofeph Unbr. Baluffi, ber Grunber einer berubmten Bibliothet, und Maam Czartorynefi, Paul und Anton Potodi, na-mentlich aber Ignag und Stanislaus Koffa Botodi werben als eifrige Rorberer ber Biffenichaften genannt. 218 Siftorifer in polniicher Sprache find beruhmt Raruszewicg, ber leberfeger bes Tacitus, Lelewel und Bantfie, Riemcewicz, Bentfomefi, Goltnfowicz, Offolineft und andere. Den Bolen wird ein eminentes Rebnertalent nachgerubmt, und bie 3ahre 1788-1791, fo wie 1830 und 1831 gaben genugfames Beugnif bavon. Die meiften wiffenichaftlichen Leiftungen ber Bolen tragen einen gemiffen Stempel leibenicaftlicher Gereintbeit und Barteilichfeit an fic. Biffenschaftliche Beftrebungen find ihnen mehr ein Mittel gur Berberrlichung ihrer Rationalitat ben Ruffen fomohl ale ben Deutschen gegenuber, und fie entbebren ber flaren und rubigen Unbefangenheit.

Bir wenben une ju ber Dichtung ber flamifchen Rationen. und wir bemerten bier abermale, bag bie gebirgigen und fublichen Gegenben bes Lanbes bie eigentlichen Gine ber lebenbigen, flingenben Dichtung find, weil biefe Begenben bei weitem reichere Scenerien barbieten. Ramentlich ift Gerbien und Montenegro ber Gig eines bichterifchen Lebens, bas an bie Griechen ber Ronigegeit, Die Raufafler und bas beutiche Mittelalter erinnert. Die Rampfe mit ben Turfen baben ein Belbenthum bis auf ben beutigen Zag erhalten, bas benn auch bier wie überall ein Gangertbum bervorgerufen bat. Bo Delbentbaten geicheben, feblt auch nicht ber poetifche Rachball berfelben.

Die Selbenlieber find namentlich in Bostien, ber Bergagoina, Montenegar unt ben in fullichen Genfallahren Cerbeins zu Saufe. Dier befingt ber Aufenbekampfer bie Thatn, bie er geften, an benen er Theil genommen. Er flakt feinen Muth und erhote feine Begeifterung an ben Liebern, welche bie Pelbenthaten ber Borfahren erzisblen; er fingt aber auch, was er gefehn, erleft und gefan. Der Kriegen mimut, wenn er ben Tabel in die Schafte geifert unb fich im friedlichen Kreife ber Schulgen niebergafajien bat, be Musla gur hand und fingt mit rauber, aber bewegter Ginnne bie fulnen Thaten ber Kreunte gur Freude ber Alten und ber Franzen, aum Sworn ber Jusard.

Rach Rorboffen bin, in Sirmien, bem Banat und ber Batichfa, treten sanftere Gefange auf, beren Gegenstand meift bie Liebe ift. Dier find auch Frauen bie Schöpferinnen und Pflegerinnen ber Dichtung, bie, wie bie helbenlieber, mit wunderkarer Treue von

Mund gu Mund fich fortpflangen \*).

Die Helbentlieber haben gang den Charafter ber homerlichen Bhapssoien; es find fedenwolle Darfellungen abgerunderte Begebenheiten, in deren Mitte ein Deld fieht, dessen Gestalt und Waffen, Pferd und Aleber mit wenig fraftjung aligen gefchibert werben. Die Reben find oft aussissellen mitgetseit, wie im homer, die Dertlichfeiten meist mehr angebeutet als beschrieben, da sie dem hober befannt sind.

Der vojentliche Inhalt ift ber Annyl mit ben Taften. Bon alteren Sehre ift March ber Konighiohn ber am meilten gefriere. Marto ift Schiederichter in bem Streite ber Jaaren um die Perrichaft. Dann freit er die Tochfer bes Bulgarantonigs, bann famyi er mit ben Mobren, die ihn siehen Jahre im Gefingangi halten, effecti feinen Kreund Miloss dem Samben ber Mabscharen, famyi mit ben Tuten, ben Mikanesen, richt sienes Barte Zoh, fefreit die Tochere bes Gultans von bem mohrischen freier um flirfte neblich breihumbert, Jahre alt, nachem die Mila vom Inwinderzes feinen Tod berefundigt. Junachst toden bei Willia vom Inwinderzes feinen Tod berefundigt. Junachst toden bei des Gefichen in allen Kämpten getrofen von. Alls Marto in bem Drunnen auf bes Gestiges seinen bevorskehemen Tod geschen — da rollten Thrünen aus bes Gelten Mugen under prach \*\*):

"Falfche Belt, bu meine fchone Blume! fchon warft bu, o furges Bilgerleben, furges, nur breihunbertjahrig Leben! Beit ifts nun, bag ich bie Welt vertaufche."

<sup>\*)</sup> Iteber bie serbifchen Canger f. Rohl, Dalmatien I. 206 ff. 342 ff. Bolfslieder ber Gerben, überf, u. erlautert von Talvj. Ih. I. S. XLV. \*) Talvi, Bolfslieder ber Gerben I. 242.

Drauf jog er ben ichneibenb icharfen Gabel. jog berane ibn von bem Ghrtel lofenb: fdritt bamit ju feinem Roffe Scharat, bieb bem Scharat eines Streiche bae Saupt ab. bağ er nicht in Turfenhanbe falle, nicht ben Turfen Dienfte leiften muffe, Baffer holen und bie Reffel tragen. Mie er fo bas Sanbt ibm abgebanen, grub ein Grab er feinem Roffe Scharab. In vier Studen brach er bann ben Gabel, bağ er nicht in Turfenbanbe falle, bağ bie Turfen fich mit ibm nicht prablen. ihnen fen von Marto er geblieben, und barob bie Chriftenbeit ihm finche. Ale ben icharfen Cabel er gerbrochen. brach in fieben Studen er bie gange, warf bie Studen in bie Tannenafte; nahm nach biefem ben gefurchten Rolben, nahm ben Rolben in bie farte Rechte. ichlenberte ihn vom Urwinaberge weithin in bie blaue, bide Meerfinth. Bu bem Rolben aber fagte Marfo: .. wenn mein Rolben aus bem Deer gurudfehrt. foll ein Selb erfteben, ber mir gleichet." Mle er fo gerftoret feine Baffen,

foll ein helb ersteben, der mit gleichet."
Alls er fo gerirder feine Baffen,
303 das Chreikzegung er ans seinem Gritel,
aus der Lasse nunbschreiben Bildter.
Einen Brief schreib err Ptiliper Marte:
"Wer de fommt nach dem Gebrig Utwina
zu bem falten Bennen bei den Tannen,
und desschlieden der Bennen bei den Tannen,
und desschlieden der Bennen bei den Tannen,
unfte siermit, daß der Marte findet,
wisse siermit, daß der Marte fabet ist in,
Tert gräßtler Beutel da er de ist find,
angefällt mit gelderen Ducaten:
einen Butel ged ich ich sien, ihn segnend,
daß der meinen Leit begradet;
mit dem zweiten schmidte er die Archen;
für die Laghar und Bildnen seh der Trechen;
für die Eghar und Bildnen seh der Dritte,
daß die Bilinden in der Welt umbezisch,
mit Gefang Warfes Tächen selered.

Ale ber Marto jest ben Brief vollenbet, fledt er ibn ins Land ber grunen Tanne, wo man fie erbliden fann vom heerweg; warf bas goldne Schreibzeng in ben Brunnen, jog ben grunen Rod aus, auf bem Grafe aus ihn breitenb, unter einer Zame, macht ein Kreug, ließ auf bem Rod fich nieber, brudte tief ins Aug' bie Jobelmuße, ledte fich und er erftand nicht wieber.

Bei bem Brunnen lag ber inde Marto Eng und Racht, und eine gange Boche. Mancher femmt baber ben breiten heerweg, fiebet dort ben Belben Marto liegen, benft bei fich ein jeber, dog er ichlafe; um ihn ber geht er im veitiken Umfreie, frutetet fic, bag er ibn nicht erwecke.

Bon bem Glud begleitet ift bae Unglud, wie vom Unglud wirb bas Giud begleitet. Doch bas Glad ware, bas ben Abt Bafiline jest baber vom Berge Athoe führet, von ber weißen Chilinbarerfirche, im Geleit 3faiae feines Schulere. Mie ber Mbt ben Marfo nun bemerfte. winft er mit ber rechten Sanb bem Schuler: Leife, Conden, bag Du ibn nicht wedeft! nbellaunig ift er beim Erwachen, leicht fonnt' er une alle Beibe tobten! Wher mie er ibn alfo betrachtet. fiebt ben Brief er in ben Cannengweigen, lieft bee Briefee Inhalt aus ber Ferne, ber ibm fagt, ber Darto fen geftorben. Steigt bae Monchlein ab von feinem Bferbe, rubrt ben Darfo an mit feinen Ganben, aber langft geftorben ichon ift Darto.

Der Alt fabet nun ben tobten Belben auf fein Bferb, filbri ibn binab an bas Gestabe ber Ses, kringt ibn nach bem Berge Athos und bestattet ihn mitten in ber Chilinbarerfrice, jest ibm aber tein Denfmal, bamit bie Feinde fein Grab nicht erkennen und Schaben freude uben.

Ginen Heineren Liebertrang bilbet bie Amfeifelber Schlacht im Jahre 1389 und ber Tob bes Jaaren Lajar. Gar lieblich ift bier bie Beidreibung bes Mabdens, bas ben erschlagenen Brautigam auf bem Relbe fucht und bie wunten Belben fabt.

Die Lieber aus bem lestein Ausstandtriege 1801 — 1817 zichner, sich burch außerordentliche Lebendysteit aus. Das Lieb von ber Schlacht auf vom Solosieben im Marz 1806 fchilbert zumächt, wie bei Wolwoben mit 200 Serten zechen; da sommt ein barhautiger, estfüßiger, von Donnen zerfeigter Annas gelaufer und verift fie an:

Schiecht befomm bas Sigen ench Boiwoben! ichlecht bas Gigen und bas Erinfgelage! 36r fint hier beim Bein und finget Lieber. ichmerglich fenfat bae arme Bolf in Rothen! In bie Datichma fallen ench bie Turfen, und ihr Fuhrer, ganbeshauptmann Dehmeb, von ber weifen, feften Burg, von Swornid, mit bem weifien Bart bie an ben Gartel. Bollte Ctanto Inrifditid, ber Sanrtmann. mit ben fiebzig Rriegern feines Ernppes treiben fie gurud, ber Belb, bie Turfen. Rrachten Minten von bes Stanto Ceite. grabe fiebzig unfrer Alinten frachten, fiebentaufent von ber Turfen Geite. Richte mir muften einer von bem anbern. mer gefallen, mer gefangen worben, wer geffoben ober wer geblieben, wiffen felbft nicht, mas ane Stanto worben; nur bağ in ber Datichwa finb bie Tarfen, bağ geplunbert Glogowas und Comliaf. Sprecht, mer hat perichafft euch biefe Roffe? wer hat biefes Ench euch jugefchnitten? wer bat biefe Baffen euch gefchmiebet? wer fouft ale bae Bolf, bas arm' unfelge! Mit ben Turfen habt 3hr es verfeinbet, und verrathet nun es an bie Turfen! Bas beginnt 3hr? - baß Guch Gott erichlage! was beginnt 3br ? - mußt Ench jego fcblagen, folggen febo ober Gud ergeben.

Als nun Tichuplific Stojan bas vernahm, entjant ber Beiger feiner hand und er foling fich mit ber hand aufs Knie, bag bas Garfachuch zeriptrang und eine Kinge an ben Kingern zerbarften und er weinte bittere Thranen. Die brei Boiwoben zammen bie Roffe und ziehn mit ibren 200 Leuten fort. Gie warfen bie Manteljade ab. mm es ben Thebern m erfeichtern.

Als fie nun am Felbe Salafch anlangen, rebet Stojan bie Benoffen an. Er fagt, nachbem er fie gur Tapferfeit ermahnt:

> Ster nicht erfgreckt, meine Briber, bört es schon von alten Leaten Lagen: Keinen Tob, als am bestimmten Tage, leinen Hobben ohne erstem Bruber. Dieser erste, wisset, ber will ich sehn. Aber, daß wir uns verstehen, Brüber! wirbet um das hand Ends fürstische Kurban!, wübet um das hand Ends fürstische Aurban!

und auf turfifch gurtet um bie Gabel, lagt auf Turfenart bie Roffe tangen, bag von fern bie Turfen es nicht merfen; wen'ge find wir und ber Turfen viele. Dann lagt grabe unter fie une fprengen. Ber une immer fiebet von ben Turfen. ber wird benfen , ibnen fomme Beiftanb: aber wenn wir une vermifcht mit ihnen, bann lagt all an Gott une benfen, Bruber! all mit einem ein Biftol abfeuern. Doch nur eine follt loe 3hr ichiegen, Bruber! Reift bann raich ben Cabel von ber Ceite, laft une rafent fturmen burd bie Turfen, Dag wir auseinanberbau'n bie Turfen, auseinanber, in getrennte Saufen, bag nicht einer um ben anbern wiffe. und Berwirrung bie Befturgten faffe. Roch ein Bort will ich Guch fagen, Bruber! Langt bervor bie bolgernen Felbflafchen, trinft jur Gnug' einmal Boger'ichen Branntwein, um bee Bergene, um ber Rubnheit willen.

Die Serben ihaten, wie ihnen geheißen, und nun tamen auch bie Turen aus Scwligt, ibre Beute, bie Michgerben, vor fich bertriebend. Die Serben fallen veralredeter maßen über bie Turten ber. Mittlerweile hatte fich auch ber Bernodarer Rauberhauptmann Stanfont seine setzen auf bie Zuere gelegt, um ben Turten bei ihrer Rudtfer bie Beute alsumehmen. Diefer flürzie fich nun, wie er bas Schießen bote, ebenfalls auf bie Angegriffenen.

Einer fonnte fich 'mal fatt bran feben, wie bie blanten Serbeniblel bligten, wie bie botten Tufentopfe gahnten. War fein Serbe unter ben Gefchrien, ber nicht abbieb einen Turtenichbel, mancher zwei und mancher mohl auch viere; feine Jahl giebt es für bie Bolwoben.

Bon ben Serten fam feiner um, außer einem einigen jungen Burichtein, bas, um einem gefallenn Aufen bie Spangen abzunehmen, vom Bierbe gestigen und vom ben fambienben Serten gertreien worben war. Bon ben Turten entfam feiner, als ber Sanbeschuptungen, Refend. Beijen Alchaptich jagte ibm and, fonnte ibn aber nicht einholen. Als Stojan ibn anrief, wandte fich ber Turte um unb faate:

Du in Gott mein Bruber Ticupitich Stojan, Schente mir mein Leben heut im Rampfe, Dein die Maticona, Dein die alten Rechte! Mimmer will bafin gurdt ich febren, weber fommen, noch Dich je befriegen. Setes will ich in Freundschaft mit Die feben, Dich wie meinen eignen Bruber halten; aber fehr ich je dahin gurdte, nicht, bei Gott und bei bem beiligen Muhmeb, will binaub ben, Bog ich wieber tragen.

Stojan will ben Turfen eben erlegen, als Ratitich ibn bittet, ibn laufen gu laffen, bamit er bie Runbe vom Siege ber Gerben in feine heimat bringe.

Radft ben gabireichen helbenliebern, bie ben Miloich Obrenowitsch und ben schwarzen Georg feiern, find nun aber auch fleinere Ibrifche Gebichte in überreicher Fulle vorhanden, von benen nur einige bier fteben mogen.

> Mile Cobnen - nur mein Schiner fehit! Rennt ich boch nur beren ober feben, ob er frang femorben ober treulog? Lieber bott' ich, er fep franf geworben, ale baß er mit einer anbern fofe. 3ft er frank, so wirb er wieberfehren, ift verliebt er, niemals mefr und nimmer.

> > Schwur bas Machen einflene: Blumen nicht zu tragen, teinen Wein zu triefen, nicht ben Freund zu füffen; nun bereut fie's wieber. Wenn ich Blumen irfige, warb ich Globere fepu, und wenn Wein ich für traffe, warb' ich fobere fepu, won wenn ben Freund ich füßte, freut ich mich ber glebe.

Smilje (gnapharium arenarium) pfludt am fuhlen Bach Schon Smilja pfludte fich ben Schoof voll und bie Nermel, fichiete davon drei grüne Krangden. Ginen will fie elibft für fich behalten, ber Gefchertin fie ben andern geben. läßt ben Dritten in das Woffer gleiten, beuglich ürder, leife Worte füllernd:

Schwimme, fcwimm, o bu mein grunes Rrungchen, fcmimme bis ju Juris weißem Gofe.

frag, mein Kranzchen, borten Juris Mntter: Mutter, willft Du Juri nicht vermählen? Freie ja nicht eine Witwe fur ihn, freie lieber ihm ein schones Madchen.

Sieht ju Gott ein unvermalter Rnabe. mocht am Deere gern ju Berlen merben, wo bie Dabden Baffer holen fommen. baß fie thn in threm Schoofe fammeln, ibn auf grunen Geibenfaben reiben, und thn tragen bangend an bem Salfe, baff, mas eine Bebe reb', er bore : ob mohl Bebe von bem Ihren rebe, ach, und ob von ihm mobl feine Liebe? Bas er bat, ward tom von Gott gewähret: Berlen, lag verwandelt er am Deere, wo bie Dabden Baffer holen fommen. Und fie fammeln ibn in ihrem Chooke, reiben ibn auf grunen Geibenfaben, tragen ibn bann bangenb an bem Salfe. Boret nun, mas eine Bebe rebet: rebete Jemebe von bem Ihren. rebete von ihm auch feine Liebe.

Liebsgen somm, daß wir einamber tiffigen!
Mer fag, wo femnen met gufammen?
ob in Deinem ober meinem Garten?
unter Deinem ober meinem Mofen?
Du, o Seefe, werbe eine Mofen?
ich will mich jum Schmeiterling vernandeln.
Matternh fall ich auf ble Mofen nieber.
Miles meint, ich häng 'an einer Winne,
wenn ich beimilch meine Liebe fuffe.

Das Mabchen fieht jum Georgentage: ,,D Georgentagden, tommft ben wieber, mögft mich nicht mehr bei der Mutter finden! Sey's geworben, fep's geftorben! Lieber boch geworben benn gestorben."

Unter ben von ferbifchen Frauen erfundenen und vorgetragenen Dichtungen bebe ich folgende heraus:

3m Melonengarten flidt fcon Smilja, im Melonengarten unter Relfen. Mutter rief jur Abendmabigeit Smilja.
Gemm, fiden Emilia, fomm gur Mendmabigeit! Men fie erneberete ber Mutter.
Speifet immer, harret mein nicht hente genete mich bach benamd, ilegt mit am dergen, Sade nur mein großen 24th im Einne. Seute fibr er liebthe mit gefommen, bat gar großen Schaben angerichtet, im Gefog die Alumen mit gertreten, an ber Atrein int verniert bie Geibe. Auch im Mutter, daß wir beit ibm fluchen: Gang Geffangig for bem Grand mein Mufen, meine Arme. Keiten feinem halfe, und mit Muten.

Nachtjadl, fing nicht fo friche! wede mir nicht meinen herren! Seifft hab ich in eingefchlert felbft will ich ihn and erweden! Mill ine Ghrichen branfen geben und Bafilienfanben pfinden, will bamt bie Namp! ihm ftreichen, und ber Liebste wirb etwachen.

Das ich, ach, ein lubles Bachlein mare, wößte wohl, wo frendig ich entspränge! Unter meines Gergotliebten Fenfter, wo der Freund fich fleibet nub entiffeibet, bag wielleicht and mit ben Durft er löfce, bag bie Bruft mit meinem Wellden nebend ich vielleicht bas liebe gerg berührte.

Wo, ach wo, mein schmmel, wo weiti sight mein Ateisfter? ist er unterweges, sight er Wein zu unterweges [18] er unterweges [28], glickfilch mich er wandern! sight er, Wein zu trinfen, wohl befomm der Weitn ihm! Dach liebt er 'nn Ander, wie der die verginne sigm. Ich verginne sigm.

3ch ichließe biefe Beispiele mit gwei Romangen. Gerzich lieben fich ein And's und Machen, wurden fich is einem Bachfe bebe, trochaeten fich ab an einem Tache, Bobf ein Jahr ware', has es Meunand voujte, aber allbekannt wurd' es im zweiten, und ber Water heter dem die Mutter, wollte nicht bie Mutter, wollte nicht bie Mutter, trennte bie einander liefe und fiegeren.

Durch ben Etern ließ er barauf ist fagen: Seite, de leichen, höt am Samfig Menh, früh am Sonntag will ich, Ingling, flerben. Und gefichat es also, wie fie fagten. Spat am Samfig Menh fand ber diebehen, früh am Sonntag Wegen farb ber Ließte. Bel einander wurten fie bagraben. Durch die Arbeit follow man in einander liere Jahre, grüns Keyfel beinnen. Weetig Wondern, und bes Ließten Grabe, field und bes Ließten alle falle field geben des Liegter und bes Ließten und fich bie Wofe, und die Liegten under fich bie Wofe, und bes Ließten under fich bie Wofe, und bie bie Seibe um ben Eternaß fich windet.

Trinfen Bein bort breißig Cetinianer an bem ftillen fublen Muß Getinja. Gie bebient bie junge Getinjan'rin. Bie fie jebem bar ben Becher reichet, ftredt bie Sant nicht ane er nach bem Becher, will im Raufch ein jeber fie umarmen; boch es fpricht bas cetinjaniche Dabchen: .. o um Gott , 3hr breifig Cetinjaner! Dienerin gwar bin ich eurer Miller, Aber bin nicht Liebden eurer Aller, Bie es nur alleingig jenes belben, Der mir fcwimmet burch ben gluß Cetinja gang in friegerifcher Baffenfleibung, anf ben Coultern biefen Ratheberrnmantel. Alfo fcwimm' er burch ben Fluß Getinja, ichwimme burd vom Berge bie ju Berge: feine treue Gattin will ich werben."

Alle helben fahen vor fich nieber, ichlugen all zu Boben tief bie Augen, nur nicht that's ber junge Radolba. Muf bie leichten Guge fprang ber Jungling, gurtete fich mit ben blanten Baffen, marf fich gang in friegerifchen Angug, that ben weiten Ratheberrnmantel bruber; alfo marf er fich in bie Cetinja. Durchgeschwommen war ber Belbenjungling, burchgeschwommen fcon von Berg ju Berge ; aber ale er nun jurud foll fehren, untertaucht er in bie Muth ein wenig, taucht nicht unter, weil er matt geworben, tauchet unter, feine Lieb' ju brufen. ob fie ihn auch treu und berglich liebe. Mle bae fiebt bas cetinianiche Dabden, grabe lauft binein fic in bas Baffer. Aber brauf ber junge Raboisa ichwingt fich ans bem Aluffe an bas Ufer, fcwimmt gefund berans aus ber Cetinja, nimmt mit fich bas cetinjaniche Dlabchen; greift fie brauf bei ihren weißen Sanben. führet fie nach feinem weißen Sofe.

Diefe Bolfelieber gingen nun, wie noch beutiges Tages, von Munbe ju Munbe und werben von ben Cangern jur Bufila ober jur Beige mit beiferer, eintoniger, tremulirenber Stimme vorgetragen, Bei Spinn = und Felbarbeitgefellichaften, bei Bochzeiten und Sausfeften aller Art, ja uberall, wo bas Bolt gufammentommt. ertonen biefe Lieber. Der erfte, ber fle fammelte, war But Rarabichitich, Secretair bes Diloid Dbrenowitich, beffen Selbenthaten bas Bolf Er gab fie in brei Banben in ben Jahren 1822 - 1824 beraus, 1836 aber machte er bie ferbifchen Sprichworter befannt. 1814 batte er bereits ein Lieberbuch und eine ferbifche Grammatif, 1820 fein Borterbuch berausgegeben.

Außer biefem frifden lebenbigen Schat ber Bolfebichtung batten fcon im Jahre 1788 Begilitich und Dofitbeus Gebichte in ferbifcher Sprache berausgegeben; ein anderer Dichter, Raitich, brachte ein Trauerfpiel: Uros. Diefen Beifpielen folgten balb anbere au Anfange biefes Jahrhunderis. Reben ber uralten Boltspoeffe entftand nun eine mehr gelehrte. Unter biefen bichtenben Schriftftellern geichnete fich Milowan Bibafowitich aus, welcher 1810 feine Romane, ber icone Jojeph und ber einfame Jungling, bruden ließ, benen 1811 Belimir und Bofilita, 1814-1817 Lubomir im Cloffum folgten. Bibatomitfche Romane murben freudig vom Bolte aufgenommen und bas Bolf baburd an Lecture gewohnt. Much ihm fehlte es nicht an Rach= folgern. 1813 brachte nun Davidowitich eine Zeitung und 1815 einen Mlmanach in ferbifder Cbrache. Die ferbifden Dichter ermeiterten X.

ibr Gebiet fortwahrent, wie benn Rufchidi (ftarb 1837) namentlich

bie Dbe anbaute \*).

Unter ben Denfunden ber bobmifchen Dichtung ift bie Bei enthölt jundach bifteride Lieber, bei in frer form lebgit aube ferbifchen erinnern. Das erfte ift Jaboj, Clawoj und Lubet ber nannt. Es foilbert ben Aufftand ber Bobmen gegen bie Fremben, von benen es heft:

Aus ben hainen trieben fie bie Sperber, und ben Geltern, fo ber Fermber ehret, muffen wir und neigen, ihnen Dyfer bringen. Durften vor ben Geltern nicht bie Stirne follogen, nicht im Jwielicht ihnen Derfie bringen, wo er Haufe Gpelfe bracht ben Geltern, wo er hinging Sohing anzufimmen, in fie fillen alle Bunne,

fie zerschellten alle Gotter. Die Bohmen sammeln fich im bunklen Walbe und bestegen ben Teinb.

Das Gedicht Ceftmir und Waslaslaw. Fürft Wlaslaw ruft ben Fürften Netlan zum Kampfe, und biefer forbert seinen Felbherrn Cestmir auf, das Geer zu führen.

Auf ftanb Ceftmir, Freub erfulit ibn, freubig nimmt ben fcwarzen Schild er nit zwei Bafarn, fammt ber Streitart und ben heim, ben nichts burchbringet. Unter alle Baume

legt er Gottern Dufer bin.

Er führt sobann bas heer babin, wo Blaslams Felbherr Krumoj bie Dorfer verferannt und bie heerben weggetrieben hatte und wo er in einer Zessenburg ben Bohmir mit feinen Tochtern in Dort folt. Cestuir surmt be Burg, nachbem er einen Ballenwall errichtet.

Bormarts reihen fich bie fiariften Manner Mann an Mann mit ihren breiten buften" au einanber bichtgebrangt. Zegen Balfen quer fich auf bie Schultern feften fie ber Linge nach mit Bieben,

<sup>\*)</sup> Siehe 3. Endbotic, einige Grundzüge and der Geschichte der serbiichen Literatur. Wen 1860. 8. Die erften serblichen Bollesieder uns Wuls Sammlung wurden von Jac. Grimm (Wene 1814) bekannt gemacht. Es folgten die Uberriedungen bers, von Talvj. Lpz. 1825, W. Gerhard (Prz. 1828). R. Diese und Weicher

ftemmen bran gefchultert ihre Speere, jeften auf ben Schultern fie mit Michen. Muf bet Wieben. Muf bet weiften fpringt ber britte und auf ben der vierte haufe und ein funfter bis zur Schloffes ginne, wo die Schwerter flammten, wo die Riefel glichten, von wocher die Balfen tofend rollen.

Das Schloß wird genommen, Kruwof erschlagen, Wojmir befreit. Buberend num bas herr vormderts giecht, opfert Bossmir ben Ghittern und eilt bann bem gerer nach, das gar bald unf bas fingmal fickrier bes Bilasaw fibit. Als nun Wojmir barob sein Bebenfen aligert, erwibert Cefinie:

Beife jis, jo im Geheim ju fprechen, weise fich zu ruften gegen Alles. Barum mit ber Stirn gen fiesen renne? Doch ver Jacks bericht ben Stire ben ftarfen, dier vom Bergs fann uns Masslaw feben, rafch hinds fings um ben Berg gezogen, zich als haltermann wer jeho Bormann, sie den Jacks fingde ernet ben Umuwe.

Co taufchte Ceftmir ben Teinb über feine Starte. Der Rampf entbrennt. Ceftmir trifft auf Wlaslaw und tobtet ibn.

Jurchter malet Blasion fic am Boben eifembrie, einfandete, sam fich qui nicht raffen; Weren wirft ifn gur Macht blunnter, Diet enstrent ben beitenftarfen Blasion, ob bem grünen Rafen siremt es bin am Boben. Da. im Cheel enstitugt ber Geist bem Munte, fleugt emper gum Baum, von Baum gu Baum bierfin, erbild, bis verbrant ber Jobet.

Da ergreift Blasland Geer bie Glucht und bie Gieger fuhren bie reiche Beute gu Reflan.

In bem Gebichte Lubife und Lubor wird ein Turnier geschilbert, bas ein Bergog am Elbstrom veranstaltet. Denn, fagt er,

Wadre Manner will ich proben, wer von euch zumeist mir frommet. Rlug finnt man fur Krieg im Frieden, unfre Nachbarn find die Deutschen.

Gin langeres Gebicht, Jaroflam, fcilbert bie Tatarengeit. Aublaichans Tochter will bie weftlichen Boller fennen lernen und

reitet mit ihren Begleitern fort, wird aber um ihres reichen Schmudes willen von ben Chriften erichlagen. Ale ber Chan bas vernommen, fammelt er fein Beer und fuhrt es nach Beften, nachbem feine Bauberer ibm Gicg verfundet, und er erobert Riem und Romgorob. Die Tataren giebn bann flegreich nach Ungarn und Bolen. Best naben fie auch Olmus und bem Sugel Softainow, wo eine wunberthatige Mabonna ftebt. Rachbem nun bier ber Rampf ein paar Tage gemabrt, verfchangen fich bie Chriften unter Bueslam an bem Suael. Die Tataren fturmen; bie Chriften malgen Baumftamme auf fie; Bneslaw fallt von einem Pfeil getroffen; bie Tataren weichen, aber nun beinigt ber Durft bie Chriften. Gie beten gur beiligen Jungfrau; ba fommt ein Bewitter, ber Regen fturgt und belebt bie Bergesquellen aufe Reue. Best fommen auch Silfetruppen aus ben weftlichen Lanben an. Die Golacht beginnt aufe Reue, bie Chriften wanten bart bebrangt - ba fommt Jaroflaw mit feinen Bohmen, er wenbet fich gegen Rublais Cobn -

und ein geimmig feiger Rampf beginnet. Brallen mit ben Speece an einander, fie geriplitteen belben mit Gepraffel. Jaroflam jammi Roß in Blat gebabet, Jaroflam jammi Roß in Blat gebabet, digt mit feinem Edyneet ben Sohn bed Aublaf, haltet von ber Eddynt, bat er belbo fintet gu ben Leiden, über im ben Roßen, über im ben Roßen,

Da entwichen bie Tataren.

Das furgere Gebicht Benes hermanom fchilbert ben Rampf ber Bohmen gegen bie Gorliger, von benen fie überfallen waren.

Ihon ist eine Nomange. Ein Jüngling befreit seine Geliebte burch Lift und Gewalt aus ber Burg bes Jehoon, ber sie bortsein entsichte hatte. Diese, wie noch einige fleinere Gebelde, seinbert mit großer Wortstalle meist traurige Begebenheiten. Ein gleicher metanchollicher Ton klingt auch in ben kleinen Liebern ber Königinboler hantschief, 3. B.

Gine Malb fie jatet hanf bort am herrengarten, ba ble Bereche fpricht sie an: "warum boch so traurig?" Me follt ich nicht traurig senn? liebe, lieine Berech! meinen Riebsen führten sort sie zum Gelfenschlosse. hatt ich eine Keber nur, cortels ich im ein Melfenden. und bu flogft bamit ju ihm, liebe , fleine Berche. Sabe Blatten nicht noch Reber. bag ich fdrieb ein Briefchen. Gruß ben Theuern mit Gefange, baf ich bier verichmachte.

Rachft ber Roniginhofer Sanbidrift ift eine bobmifche Reimchronit ju nennen, bie unter Ronig Johann gefchrieben ift und bis jum Jabre 1313 reicht. Gie ift vom Saf ober vielmehr vom Reibe gegen bie Deutschen bictirt und bilbete 200 3abre bas Lieblingebuch ber Ration (befannt gemacht von Beffn 1620 und von Brochagfa. Brag 1786).

Demnachft fuhren trot biefes Reibes bie Bobmen fort, beutiche poetifche Berte in ibre Gprache zu überfegen, wie g. B. ben Triftan, Mlexanber, bas Trojabuch bes Guibo von Columna, Legenben, Rabeln und bergl. Die bobmifche Dichtung fonnte, bis auf bie religiofen Lieber, nicht gebeiben, ba eben bie Religionftreitigfeiten ben Inhalt bes geiftigen Lebens ber Ration an 200 Jahre lang bilbeten. Bon 1618-1774 lag bie bobmifche Dufe in tiefem Schlummer. erhob fich namentlich feit ber Grundung bes bobmifchen Theaters im Jahre 1786. Es trat eine Reibe nambafter Dichter auf. Buchmaber gab (1795-1804) eine Bebichtfammlung in funf Banben beraus. Ramarht, Balady, Chmelensty, 3birab Bolat, Celatowety, Snaibr, Onewfoweth, Turinefi Gir brachten Gebichte, Rliepera, Stepanef und Sochra Dramen, A. Maref überfette Schaufpiele von Chafeiveare. Machacet von Goethe ine Bobmifde. Johann Rollar, ein Glamonier, gab treffliche Lieber und Celafowoff eine Sammlung bobmifcher, mabrifder und flamonifder Boltelieber \*). Die Lieber ber laufter Benben fammelten '2. Saupt und Schmaler (Leipzig 1845).

Die ruffifche Dichtung erhob fich, angeregt burch bas germanifche Element, welches bie Barager ben Oftflamen gufuhrten, fcon frub, und bas bem 12. Jahrhundert entftammenbe Bebicht bom Buge Igore gegen bie Bolomger bat nach bem Urtheile ber Renner nicht minbere Rraft ale Anmuth und Schonbeit. Es webt ein Beift ber Bartheit burch biefe Dichtung, ber mit ber Robbeit ber Gitten ber fpatern Beit, namentlich bes 17. Jahrhunberts, feltfam in Biberfpruch ftebt. Das Gebicht murbe 1796 vom Grafen Muffin = Bufchfin entoedt \*\*).

Diefe epifche Richtung, Die bie Ruffen mit ben Germanen theilen, batte ale Mittelpunct ben Groffurften Blabimir ben Großen und feine Bunberbelben. Bir finben auch bier biefelbe Gigenbeit, bie



<sup>\*)</sup> Siehe E. v. D., geschichtliche Uebersicht S. 161. \*\*) Daselbit S. 48.

wir überall in ber epifchen Bolfebichtung finden, bag bie Dichter bie Belben verschiebener Beiten neben einanber ftellen (f. C. = 6. I. 6). Um Blabimir ichaaren fich Beitgenoffen und Belben fpaterer Beit neben ben bom Dichter frei geschaffenen Geftalten. 3lobrona Rifitiffch, 3lja Muromes, Aljofcha Bopowitich, Tichurila Blenfowitich, Sfolowei (Rachtigall) Bubimirowitich, Diut Stepanowitich, 3man bes Großbanblere Cobn, Afim Imanowifd, Ctamr Gobinowitfd, Raffijan Dichailowitich, Botof (Giegbach) Dichailo Imanowitich und anbere fubren Renten von 300 Bfunben, manten nicht, wenn ibnen Laften an ben Ropf gefdleubert werben, trinfen in einem Ange ben grunen Branntivein aus einem Becher, ber 11/2 Rag balt, und fugen Meth aus einem Trinthorn gleichen Mages. Ereignet fich etwas Mußerorbentliches, ein Gieg, eine Bermablung, Die Anfunft eines Befanbten, fo wird beim freundlichen Gurften Blabimir in feiner Sauptftabt Riem ein Ehrengaftmabl veranftaltet, mobei bie Belben und Bofaren ericbeinen. Rach bem Gaftmabl begiebt fich Blabinir in fein belles Gemach und fammt feine fdmargen Loden auseinanber. Babrent bes Jubels feiner Tafelgenoffen finnt er auf neue Eroberungen und unterrebet fich mit weifen Mannern über bee Reiches Ruben . Mobliabrt und Gefet. 2018 bie Dobamebaner ibm ibre Bebre antragen, antwortet er: Trinfen ift ber Ruffen Freube und ohne bas tonnen wir nicht fein \*).

Diefe Dichtungen sammelte ein Zeitgenoffe Beters bes Großen, ber Rofat Rirfcha Danlibw. Gebrucht wurdern fie guerft 1804, und 1818 vollschübiger beransgegeben von R. Kalaibowifch, von benen 1819 eine beniche Ueberfehung: "Fürst Wladimir und feine Tafel-

runbe" in Leipzig beraustam.

In biefen Areis gehoren nun aber auch bie rufffichen Bolfemabreden, bie fich aber bei weitem weniger ftreng an bie Beichichte, ja an bie nationelle Sage halten, und bie mit ben überschwenglich unglaublichen Sagen ber hindu große Nehnlichfeit haken \*\*).

Die Auffen find febr reich an Bolf ellebern ergibleiner mie terachienber Art, burch be foner Ing ber Schwermuch geht, ber ben nördlichen Slaven eigenthimilich ift. Sie find metfrach gefammelt und berausgageben worben (1. Woebe S. 53). Ju ben altern gehort abs Toginne (Woebe S. 69):

<sup>\*)</sup> S. Stimmen bee ruffifchen Bolfes in Liebern, gesammelt und ubers fest von B. v. Goepe. Stuttg. 1828. C. 54 ff.

<sup>&</sup>quot;Ruffige Bollemarchen in ben Urfeirften gefammelt und int Deutsche übergie von Anton Dietrich Cpp, 1881. 12. Der verbiente Ueberiger bat bie meift is Binn gellodenen und nur auf einer Seilt ber vorten Deigniale ber telngl. befinde fieherze und einer Geilt bebenfelben erinnen an bie Golgichnitte in ben beutichen "in blefem Inder gebrachten Bollebicheren.

Auf, fieh auf, verwegner, wadrer Jungling! schwinge Dich auf ben getreuen Diener, will Dich hin nach Deiner heimath tragen zu ben Eltern, zu ben Etammgenoffen, Deinen Kinblein. Deinem innaen Beibe.

Seufzte tief empor ber wadte Jungling, hob bem Ruhnen fich bie farte Bruft. Mieberfanten Junglinge weiße Sanbe, feine Bunbe fprang tobtbringend auf, fiebend fioß ein Strom bas heiße Bergblut.

Stinem Roß entganete ber Ingiling: Ach du Roß, nein Roß, nein it treue Guat! Du Geonfe jeglichen Geffeldes, wadrer Mitgeficht' im Dienft bes Jaaren! Beiner jungen Wiltien magft verfinden, baß nach einem andern Weib ich freile, mit ba Machefieb ward jur Wergengabe, uns yifammengab ber icharfe Shel, ber aculikit Pfell uns bettel,

Aus ber Belagerung von Schluffelburg im Ortober 1702 ftammt folgenbes Lieb (bei Boege G. 117):

Bor ber farten Kefte voch vor Schläftelburg. Berhert leine Schange zifchte geitumig ber: Eine Klintenfugel zifchte durch bie Luft, in des Wafter fabr fie, in den Boben nicht, Bridver! in der Muffen Artigegeber fie fahr, einem jungen Oberft in die weife Brutt, umb ke engle, berngte feine weiße Muff, aus den Bleichen Bangen ihm die Widfe (hienab. Da ber junge Dorth biefe Med' erfeckt:

Ach, ihr Brenabiere meines Regimenis!

Arunde, nicht gebenfet meine Shete mit. Zeagt auf euren Sanden mich ins weiße 3eit. Meinen Leichnam wafder mit ben Ihnaren beiß; meinen Leichnam berget bann in einen Garg, femdern Meiter Greb übergebet ibn. Genet auch ein Schreiben, Briber, in mein Saus, bab ich bier arfallen fib bes Baterland.

Charafteriftifch ift bas Lieb bee Refruten bei Goege G. 151 :

Nicht ber Ruful fingt int fuhlen Forfte, feine Nachtigall ichlagt in bem Garten: in ben Banben fist ein wadter Jungling und veralefiet beife Abidiebethranen.

Wie gewaltfam fie ben Inngling greifen und bes Wadern weiße hande finden! wie fie ibm ble ichneilen Siche feffein und ibn fuhren nach ber fernen Stadt, ausguliefern ibn gum Dienft bet Anifere, für ben Dienft beg, Anifere ale Soldaten.

Nemand, niemand barmt fich um mich Armen, einig harmt fich um mich nur die Mutter, fidhat Bereinschungen mich jungen Wichten, fich geraften, auch die jungen Wachten, die Betrendben geben des Geliefte: wacher Jungling biene treu und brau, Deinen Erechted giele für meh dahsin.

Gar innig und gart ift bas nachftfolgenbe Lieb (Goege G. 152):

Traurig vandelf ich im Wolde harmwoll auf ben grinen Naen, pflickt Bergismeinschi zum Strauße, rief in Afrahem biefe Worte. Nicht vergiß mein, Dn. Geliebter, nicht vergiß mein, Dn. Geliebter, nicht vergiß mein, wie Stebe, nicht vergiß mein weine Liebe, nicht vergiß mein, Welchenken. Mch, mas fall Dein Odla mit beiten, bas find Verlen, was Gelchmeibe? Du vergelt mit figen Worten, an Din treues berg nich brüdenb pricht ich 65 Dich traute Eeste!

Richt minder intereffant und eigenthumlich ift bas "bie Brautmahl" bei Boege S. 171 überichriebene Liedchen:

Ueberm Meere ba hielt ber Golbfint Sans, vollauf gu fauen, that Bier fich brauen,

bas Maly er faufte, ben Sopfen er borgte, bie fcmarge Droffel bas Brauen beforgte, ber Taubenweiß bie Brauntweinbrennerei, Gott lag une bas Bier gehorig brauen, ja brauen, es mog' ber Conaps auch taugen. Bir wollen ju Gaft bie Bogelein laben. Das Fraulein, bie Gule fam ungelaben; anlangt ber Gimpel in größter Gilen, es ftreichelt bas Ropfchen Fraulein Gulen. Alle bie Boglein fingen an zu rathen: Rlein Rinf, ei marum thuft bu nicht beirathen? Beirathen mocht ich wohl, wen foli ich nehmen? nehm' ich bie Bachftele, ift mein' Grogmama, nehm' ich Biferinden, ift mein Dumden, nehm' ich bie Deife, ift meine Bafe, nehm' ich bie Rrabe, bat eine lange Rafe. nehm' ich bie Gifter, wieber ju figlich. lleberm Meere bie Bachtel, Bachtel, ift nicht mein Baechen, fein lang Raschen, mein Allerliebite, bie will ich nehmen!

Chorus ber Bogel :

Soch lebe Birth und Birthin furmahr, fammt ihren Rinblein viele Jahr!

Endlich folge noch eines ber gahlreichen Lieber, welche bie ruffifchen Fuhrleute gut fingen pflegen (Goege G. 190):

> Baarifche Schenfe bu , unfer Mutterchen! fo einlabend ftehft an bem Bege bu, an bem weiten Weg bin nach Betereburg. Dug ber Junggefell, wenn er fahrt an bir, wenn er geht vorbei, immer fehren ein! Ach bu Connenlicht, rothes Connenlicht, uberm Sochgebirg', uberm Gichenwalb! Darm' ben Junggefelln, marm' o Conne mich. mich alleine nicht, auch mein Dagbelein. Ach bu Magbelein, fcones Magbelein, bift mein holbes Rinb, von fo guter Art! Schwarg bie Brauen Dein, fcwarg bie Mengelein; lieblich Angeficht gar fo rund und weiß. ohne Cominfe roth , ohne Cominfe weiß. Bie jum Gurtel wallt blonbes Saargeflecht; Deine Stimme leie voll Gefprachigfeit.

Außerbem ift noch eine reiche Rulle von Liebern vorhanben, bie

bei Teftlichfeiten, bei hochzeiten, Spielen und anberen Anlaffen ge= fungen werben, von benen fich ebenfalls Broben bei Goeke finben,

Besondered eich an Liedern und exiscen Gefängen ift die Utraine, bod alte Land ber Rojafen "). Diese erichem Gesänge, Dumen genaunt, geben von Mund ju Munde; sie sind in fleinrussischen Diaself abgrößt. Ich liede alle Probe einen fürzeren mit, der den Tod bed Juna Muregawöf sieht.

Mie unfer tapferer Ban, Der Rofafenbeiman, 3man Swiergowefi in ber Chlacht von ben Turfen jum Gefangenen gemacht, fie ibm ben Ropf vom Rumpfe bieben, fpieften ibn auf, ibren Chott bamit trieben. Und fieb, ba giebt gewitterfcwer von fern eine große Bolfe ber; fommen Comarme ichmarger Raben geflogen. haben wie bichte Rebel bie Ufraine überzogen, liegte auf bem Bolf ber Ufraine trub; es beweint feinen herrn, ber im Relbe blieb. Buben bie fturmifchen Binbe ju faufen an: wo ift unfer betman, ber tapfere Ban ? Alogen freifchenbe Combarme von Geiern bergu: wo truget ihr unfern betman gur Rub? Schreien bie Abler aus ben guften berab: wo ift Swiergowefie bee Setmane Grab. Roinmt ein Saufen von Berden gezwitichert und fragt: wo habt ihr ihm Lebewohl gefagt? Der Rofafen einer gur Antwort gab: Buneben feinem tiefen Grab unfern ber Stabt Rilia genannt,

Solde vortiffe Elemente fand Beter ber Große vor, als er ibr Solfssprache erhob, als er ibr ein eigenes Alphatet gat. Es fegam nun auch in Aufländ neten ber mindlichen Bollsbichtung eine schriftliche voetische Literatur, als beren Begründer Michael Sound von fos f, get. im Jahre 1711 im Gouvernement Archangel, genannt wirt. Comonosoff verließ, bem innern Drange nach Bilbung folgend, bie bakerliche Kischering im Auch 1816 nach Rodfau, erhielt bann weitere Ausbilbung in Riem und Beterkurg und reifte fobenn nach Deutschand, wo er namentlich Mathemathi unter Wolf in Markung und Bergwistlienische in Freiberg und Vergwistlienische in Freiberg

an ber Grenge vom Turfenlanb.

<sup>\*)</sup> Die poetifche Ufraine. Gine Cammlung fleinruffifcher Bolfelieber, ins Deutiche ubertragen von Friedr. Bobenftebt. Stutig. 1846. 8. S. 101.

fluberte. Er fehrte sobaun nach Mustand juride und entfaltet bier eine außerobenilide literaribe, Debligfelt. Debligfelt, Buvbereft feschubete er bie ruffifche Grammailf und die Geschichte. Dann aber schriebe eine episches Gebeicht über Beter ben Griefen, Deben, Den, Tragdoben. Er flach 1765. 1803 burben feine gefammellen Werfe von

ber Afabemie ber Biffenichaften berausgegeben \*).

Refen Lomonoloff voar Alexanber Gunarfoff (1718 — 1777) ein febr gefeierter Schriftheller; man verglich feine Dramen mit benen Racines, seine Gliogen mit benen Bigils, seine Faseln mit benen bes Phokrus und Lafontaine. Seiftem medren fich nun die poelische Schriftler febr rafet. Domonoloffs Schifter waren Gerastoff, Betroff und Roftroff. Seine traten mit eignen Arfeiten und mit Ulererijungen auf fermben Peraden auf in feben Febe ber Beste Beste. Special fermben Peraden auf in feben febe ber Beste. Special fermben Beraden auf in feben febe ber Beste. Special fichtie zwei helbengebichte, eine Roffabe und inten Bischint, bemnächf auf noch bert Erzischingen in Profi, die ben bochtrachwen reteorischen Elle, ber damaß der rufflichen Bosse feigen war. Im Gangen schrieb er zwolf Andre. Sumarfoff und Gereabsoff gaden auch bellerijktich Seiffeiristien beraus.

Mittlerweile erhoß fich auch — unter Ciliacteft \*\*) — das ruigliche Theater. Allerkings batte man ichon von Beter bem Großen am ruifilden hofe Ueberfegungen frangolficher Dramen aufgeführt. Unter Ciliacteft ward jedoch nur von italieutischen und deutlichen hofe faublielern, wie unter ibrer Borgängerin, gestelt. 1784 lübrten die Laubradetten von St. Betersburg ein ruifildes Stud mit Gild auf, nachem ich qun 1736 in zarolfan de Grete ertifiche Top arter ertifiche Theater ertifichet worden war. 1736 erhielten die Schaufwieler von Jacoflaw Graufung, auch in St. Betersburg aufgutreten, und 1739 wurde in Woskau ein Nationalise auch in St. Betersburg der Einstell wie Einwards host in St. Betersburg der erfichet. Einwards host in St. Betersburg der erfie Director des ruiffichen Theaters und Keodor Wolfoff der erfte Acteur.

Bon nun an bob fid bie brantatifche Posfie bei ben Ruffen fonell, jumal feit ben Zeiten ber Kaiferin Katharina II. Ban Biffn fortieb Lufthiele, Anafchnin Tragbbien, eben fo Maitoff, Ruftdin, Klufdin.

28ie Lomonosoff ber feldenbe Geift des ersten zejtalbischnittes ber unisiden Elteratur, jo ift Der sch av im (abe. 1743, geft. 1815) die wichtigste Erscheinung in der folgenden. Lomonosoff hatte noch mit dem Stoff zu kämpfen, Derschadtur entjaltete sich eriner umd freier, bei ibm sindet sich ichm sindlierische Bollenbung. Er trat von ben Gebiete der Rebetorit auf das bed öffentlichen Lebens. Ju seinem kreife gehören dipposit Boghanonistis (1743-1893), Bertaffer der

<sup>\*)</sup> C. v. D., geschichtl. Itebersicht. S. 60 und 3. P. Jordan, Geschichte ber unf. Literatur. Epg. 1846. S. 4 f.

\*\*) S. Otto, ruff. Literatur S. 67 ff., S. 71 bas Bergeichnis ber Dichternamer.

Bische, Cheuniger, der beste ruffische Fabelbichter, Wassili, Kapnist, ein Lyniter, Bobrof, Andachmer englischer Boessen, Justin Dolgorma, Releinteili Welfess, der Berbertichter. Es fanden sich achsten anbieriche Leberscher für auslässtische Solitors der Leberscher für ausländische Dichtungen. So übersehte Kostroff bie Alias und den Diffian (1787), Betroff die Aeneis (1793), Butgasfe den Artisch 3.

unter Kaifer Alexander fegann mit Alfola i Karam fin \*\*) geb. 1763 eine neue Beriode der ruffischen Literatur; die Pflangung Katharinas gerieß gur vollen Entwicklung. Karamfin von in Wefteuropa gerießt und kegann nach seiner Ruckfebr seine literarische Laufabn mit einer Zeitigkrift, das Journal von Mostau, bem eine gweite, der Bote aus Mostau, folgte. Karamfin ward durch siehen Geichichte

Ruflande ber Bollenber ber ruffifchen Brofa.

M Jahre 1822 leiten in Buffand 350 Schrifteiler, die ber Mebe angebren. Ibre 3 abs hat ich unter ber Regierung bes jegigen Kalfers weientlich gemehrt. Ju nennen find vor-allen Reftor Kalforil, ber Bercigier des Drama Torquato Tasio, Stirt Bisfemski, Weiterff, Baron Delmig, Gliffa Kulmann. An griechtige Muster hielt sich Gehelbich ber Ubertigher ber Jalab, bed Schafepear und neugriechtiger Wolfen lieber. Als Ueberigher werben ferner genannt Merzijafov, Bojeitoff, Wartings.

marinon.

Salter Scott erregte auch in Aufland vielen Antlang, und noch im erfanden eine gange Ache ausgezeichneter Roverliffen, wie T. Bulgarin, Sagostin, Wassalste, Swingin, Martinest, Lasseichntoff, Alachidintsty, Stockoff, Banajest, Waltmann, Ierlatoff, Limoshiest, Beneditoff, Stepanoff und andere.

Mit Bufchfin, fagt ein Ruffe \*\*\*), und ben Dichtern feines Chelus entwidelte Rufiland nicht blos feine felbstanbige Boefte, fonbern be-

<sup>\*)</sup> S. Jordan S. 15. Otto, ruff. Literatur S. 68. E. v. D., ges schickfe Utberficht S. 59.

\*\*) Jordan S. 21. Otto, ruff. Lit. S. 71. E. v. D., geschichtliche Utberficht S. 71 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Newerow, Blid auf bie Geschichte ber ruff. Literatur übers. von G. v. Bradel. Riga 1840, S. 48. S. Knige, literarische Bilber aus Rufland in ihrem wahren Lichte bargeftellt von M. v. De. Berl. 1840.8.

gann auch, ibätigen Amtheil an ber Ennwickelung ber, die geschrien kragen bed Kernbankse erzeugenden Jeen zu nehmen. Untere Auftlärung hat sich noch nie in so regelmäßigen und mächtigem Strome ergossen, als gegenwärtig, weil das Bolf zur Erfenntniß der Rothwendigkeit der Wissenschaftlich und der die Kegterung, biese Bedürfniß des Bolfes begreisend, seinen Känsschon durch die Kerteischaftung aufer Mittel ur siener Ausstäumg ausgeben.

Unter Katharina war ber Ginn fur Literatur und wiffenschaftliche Cultur nur ben hobern Stauben eigen, unter Alexander theilte er fich bem Mittelftanbe mit; bem Raifer Rifolgi war ber Ruhm worbebalten, bie Schick ber Literatur auch ben unteren Stanben bes

ruffifchen Reiches zu erichließen.

Ginbeimifche und frembe Berichterftatter find baruber einftimmig, bağ bas Etreben nach Belehrung bem ruffifchen Bolte in bobem Grabe eigen fei, bag bie Ruffen gern lefen, und Leute, Die lefen fonnen, auch in ben nieberen Stanben baufig finb. Robl fab auf feinen Reifen in Rufland (1. 121) febr baufig in Mostau Die Raufmannebiener in großen Gefellichaften beifammenfigen und einem Borlefer guboren. Dabei hatten fie burchaus feine fcblechten Bucher und man bemertte oft Raramfine Gefdichte in ihren Sanben. In Dosfau find an 30 Budlaben von einiger Bebeutung und barunter einige, bie 100,000 Banbe jum Berfauf ausgestellt baben. Schireinoff foll ein Gortimentelager von 200,000 Banben befigen. Das mar im Jahre 1840. 3m Jahre 1806 gab es nur brei bebeutenbe Buchlaben in Mostau, 1808 fcon vier, 1810 feche, nach bem Jahre 1812 ftieg bie Babl berfelben giemlich rafc. Diefes Steigen ftebt im Ginflang mit bem gunehmenben Beburfnig nach Belebrung. Bis gum 3abre . 1812 murben jahrlich 12000 ABCbucher in Mosfau gebruckt und verfauft, nach 1812 nahm bie Angahl berfelben bebeutenb gu und 1837 war fie auf 200,000 firchliche und burgerliche ABCbucher geftiegen. "Die Dosfauer Reuigfeiten", eine Art Tageblatt, batten bis 1812 nur 2000 Abonnenten, Die Angabl berfelben flieg nach 1812 balb auf 6000 und batte 1839 bie von 12000 erreicht \*).

Im Allgemeinen burfen wir biefe Bermehrung ber Silfsanftalten fur bie Biffenschaften als ein Beichen gemehrten wiffenschaftlichen Interesse überhaupt anerkennen; mit benfelben stimmt bie Bermehrung ber Bilbungsanstalten aller Art und ber Literatur überein.

## Die Ruuft

ift bei ben flawischen Bolfern eine ber Frembe entstammenbe Culturpflange. Die Glawen haben feine bei ihnen entstanbene und felbftanbig ausgebilbete Baufunft; ihre Baufunft stammt im Beften

<sup>\*)</sup> Robl, Reifen in Rufi. I. 121. Dagu Blafins II. 305, uber ben Unterschieb großruffifcher und fleinruffifcher wiffenschaftlicher Bestrebungen.

Die Blaftit konnte fich gar nicht entwickeln, ba bie Kirche beiter nicht in ben Kreis ihrer hilfsmittel aufnach und fich mu auf bie Ra lerei beighräufer. Die Dramanetiftit für kleinere Geralbe und Baffen war meift eine Rachgomung orientalischer Multer und erhob fich meines Bissens nie zu einer eigenthimlichen Beise. Doch sehlt feinesbegd im Bolte ber Sinn für das Ornament, und die Schnigwerte an ben holghausen ber Norbruffen (s. harthaufen, beitendien i. Saufbaufen, bei Ernbien I. 304) und an nem Gefähen auß Wirkentine zeien. bas

Die Clemente fur Die Runft wenigftens nicht gang fehlen.

Beter ber Große war es, ber biefe Clemente ins Veden zu rufen inchte. Er elutte auf feinen Reifen gong Run pfi anmalungen und eingeine Aunftschreiben auch ließ fle in feiner neuen Besthong unfpellen. Der Kaifer bette eine entigliebene Bortliebe für die Riebertänder and er faufre Gemalde von Aubens, von Dyf, Remfrandt, van der Zheff, M. Bouwermann, huhimn und Beam Ello. Bettließ fle in dem Schollengen haben ben Stadelingen falle gegen der Geschliche geschiede gegen der Geschliche geschiede gegen der Geschliche geschiede gegen der Geschliche geschiede fle geschliche geschliche geschliche geschliche gegen nie Serfeldung nieflicher Aunftarbeiten aus holz und Elfenbeit auf der Erebellung nieflicher Kunstarbeiten aus holz und Elfenbeit auf der Erebellung nieflicher Kunstarbeiten aus holz und Elfenbeit auf der Erebellung nieflicher Kunstarbeiten aus holz und Elfenbeit auf der Erebellung nieflicher Kunstarbeiten aus holz und Elfenbeit auf der Erebellung nieflicher Kunstarbeiten aus holz und Elfenbeit auf der Erebellung nieflicher kunstarbeiten aus holz und Elfenbeit und der Erebellung nieflicher gegen der eine Erebellung niefliche gegen der eine Erebellung der eine Erebellung niefliche gegen der eine Erebellung gegen der eine Erebellung niefliche gegen der eine Erebellung gegen der eine Erebellung niefliche ge

Raiferin Elifafeth fliftete eine Afabe mie ber Ranfte in St. Beterfolung; fie vereinigte biefelfe mit ber der Bisfintschaften. Im Jahre 1764 trenute Katbarina II. feibe Anflatten. Die Kunstatebemie erbielt ein prochrostles Gekäube und war gegliebert in die Afabender ber Wastere, Mibbauecet, Baufunft und ber Kunstschaberette. Gs ward eine Erziebungsfäulte kamit verkunden, die 200 Ihglinge aufram. Bubl Benfonder wurden je auf ber i Jahre auf Reften geschiedt. Das Jährliche Einkommen ber Afabemie ward auf 60,000 Muste stehenfeld.

Die Kaiserin gab durch Anlage von Kirchen und Palasten, namentlich von Jareboe Selo, den Künstlern Gelegensbeit, ihre Taleinte zu entstaten. Sei errichtet bie berühmte Kaleirgatuse aus Vornge mit der Inschrift: Reter dem Ersten Ausbarina die Zweite; sie sammelte in idren Schlösern eriche Aunstschaft aller Art, namentlich Genalder. Durch sier Veispiel ergeis sie den Kunstschaft der Kriches an, und von nun an vonderten westeuropäisie Künster und Kuniserte fäusig and Betrestung um Bossau. Kaier Alteranber pische bie erwachte Liefe jur Kunst und er vermehrte die der angebe erwendenen Mittel wefentlich. Die Ration krochte nun auf April 1872 bei Artopie nun auf als im Jahre 1817 die Atabemie der Künste nochen war. Jan Jahre 1829 ward die Artopie nur unmetschern Schap des Kaliers und die Cererwondiung best geseichtigen hauft die Artopie gestellt die Artopie gestellt die Artopie Machael unter ben specialen der gestellt wir finden nun unter den rufflichen Känftern sehr ich gestellt die Artopie die Artopie der die Artopie Wickelber der gestellt die Artopie der die Artopie die

Unter ber Regierung bes Kaijers Rifolaj mehrten fich bie öffentlichen Runftbentmafe, beren prachtvollite bie Alexauberfalle und bie Zjaaffrich find. Es entflauben Monumeute fur bie verbienteften Feldberren, burch beren Talen ber Rubm ber Ration erbobt worben \*).

## Die Beichichte

Die Ungern ftauben, wie alle Nomaben, unter Aeltesten, so langes fie in ungestortem Frieden lebten. Fib bie Rriegszige wählten fie fich sohnen einen Obersten; ber erfte, ber gewählt wurde, war Almus, sein Nachfolger war sein Sohn Arpad; seitbem war bie

<sup>\*)</sup> Ueber die Kunstwerfe von St. Betereburg f. Meher ruff Denfmas ler I. 186 und 321. Robl, Betereburg 1. 207 ff. \*\*) S. Ballas Beffen im fubl. Mugland I. 307.

Fürftenwurde erblich. Die Mabjaren \*) hatten gang bie Lebensart ber Ralmpfen; ibre Beerben beftanben aus Roffen, beren Rleifch und Mild ben wefentlichen Theil ihrer Rabrung bilbete, und bie fie auch jum Opfer ben Gottbeiten barbrachten. Die Bferbe maren auch ibre Rriegogenoffen. Gie fuhrten eiferne Langen, Bogen und Bfeil und Barnifche von Gifen ober bichtem Gilg. Bon ber Donau aus machten fie nun gewaltige Raubzuge bis nach Conftantinopel und burch Deutschland bis nach ber Lombarbei und bem fublichen Granfreich. Die fachfiiden Raifer festen ibren Berbeerungen ein Biel. Beinrich I. ichlug fie bei Merieburg im April 933. Grofartiger und nachhaltiger war ber Gieg feines Cohnes Dtto uber bie Ungarn auf bem Lechfelbe bei Mugeburg am 10. Muguft 955. Fortan festen fie ibre Streifes reien nur noch in ber oftlichen Richtung fort. In Conftantinopel ließen fich icon gwei Borbenfubrer im Jabre 948 taufen; bie aus Dit und Beft berbeigeführten Gefangenen verbreiteten allgemach milbere Sitten und Befinnungen unter ben Romaben; Die berbeigeschleppten Schage ber Frembe luben gu Genug ein; nicht ohne großen Ginflug maren bie Frauen. Carolta, bie Gemablin bes Unfubrere Geifa, bestimmte biefen, fich taufen und aus Gubbeutichland driftliche Diffionarien fommen ju laffen, Die benn alebald auch großen Anflang fanben. Radbem Beifa mit einigen taufent Dabigren bie Taufe genommen, theilte ber Bapft bas Mabjarengebiet zwifden bie Bifcofe von Lorich und von Galgburg. Geifas Cobn Stepban ber Beilige (997 - 1038) jog noch mehr Deutide ine Land, ftiftete bae Eribie. thum Gran, errichtete Benebictinerflofter und fubrte nun auch eine politifche Berfaffung nach beuifdem Mufter ein. Bis babin mar bas Land in Provingen getheilt, an beren Spige einzelne Beamte ftanben. Diefe Brovingen murben aufgeloft und in fleinere Gebiete gerfplittert, bie an Bringen bes arpabifchen Saufes und verbiente Rriegeführer ausgegeben wurde. Das gauge Land murbe in 72 Comitate getheilt; ber Comes war bochfter Beamter fur Rrieg und Frieben. Gein Gip, bas Caftrum, war tonigliche Domaine, bavon ein Drittel bes Ginfommens gu feinem Unterhalte bestimmt marb. Die Freien wie bie Leibeignen waren baburch bem Comes untergeben, er mar ihr bochfter Richter, eben fo wie er fie gum Rriegebienft aufbieten tonnte. Rur bie größten Guterbefiger fanben unmittelbar unter bem Ronige.

Die Comites und biefe bochften Guterbefiger nebft ben Bifchofen bilbeten ben Rath bes Ronigs, wenn er fie ju Befprechung neuer

Gefege und Ginrichtungen an feinen Sof berief.

Seitbem wurde nun auch bie lateinifche Sprache nicht allein Rirchen =, fonbern auch Staatsfprache. Die Caftra ber Comites, bie



<sup>\*)</sup> Ueberficht ber ungar. Geschichte bei Spittler, Entwurf ber Beichichte ber europalichen Staaten 11. 242. Rube, Geschichte bes Mittelaltere G. 852.

Ribfter und Bifchoffige waren bie alteften Puncte ber allmalig fich weiter verbreitenben Gustur, bie von Deutscland aus ins Land gefommen war. Die Ebelleute wohnten meift in Belten noch über hundert Jahre nach Konig Stepband Tobe.

um Jafe iles vannte fich ein Schwarm Cumanen nach Ungan, ber von Bong Steipon II. Domaintanden fenfeits ber Theig erbielt. Dreifig Jahre fpater folgten nehrere Taufend Aleberdeutsche bie von Ronig Gesta II. etenstalls Domaintanden angewiefen erbieten und ihre beutiche Sprache, Eitten und Gemohnbeiten beifehlteten. So fteilte fich benn bas germanische Clement, bas bereits burch bie feistlichtet, ablerfeit bereiten von; immer seiter um ba fich bis auf ben heutigen Tag erhalten. Es find bie je bie Sach fen in Siesenbuffen.

Nach Geiss 11. Zob im Jahre 1161 kegann akrmals Setreit um bie Throusiosse, in welchen bie deutschen und bizantinischen Nachsan sich einmischten. Während in 45 Jahren sechs Könige den Toron nach einander bestiegen, sauf das monarchische Ansischen, umd König Andersa 81. (1905—35) mußte endlich denne, bei zum unmittelkaren Ausgebote des Königs gehörten, sperifisch sehr beiten ab Verechte ungagen, fur deren Aufrechtsaltung sogar ein Widerstand gegen den königlichen Willen gestymäßig anersannt wurde. Der Med nachte sich gang abgabenfrei; der König wurde auf seine Domainen angewiesen.

Der Angriff bes Batuchau auf Ungarn im Marg 1241 war vorübergebent, zeigte aber, bag bie Cumanen, benen man im Jahre 1124 Gibe gewährt, burchaus noch nicht als eingeburgert zu betrachten waren.

Das Land war burch die Mongolen sehr verwüstet. Ronig Bela IV. 303 baher beutsche und italienische Colonisten ins Land und bamals ensstand Buba und Biffegrad. Die Macht ber Geistlichkeit warb bebeutend gemehrt.

Mit Aubreas III. ftarb am 14. Januar 1301 ber ganze Mannesftamm bes hanfes Arpad aus. Rach manutigfachen Kampfen erhielt Carl Robert von Neapel (1307 — 1342) ben Thon. Er verjucht es, Abel und Geiftlichkeit einzulickulen. Sein Sohn Ludwig ber Große war fein Rachfolger. Er brachte Rolfrussand, bie Moldau, bie Machau, Badarien, Bodnieu und Dammier mun Reiche; er beschrächte bie Universität Kanffürchen (1889), er soberte bas Wohltrugsben bes Landmanns; die Berge von Zodi wurden mit 1870en forsten frenfang, bie Gerechtsgleitspissgen wurde vertesser, mu Jahre 1870 warb er nach bem Tode seines Opeims Castimi auch König von Bolen und bomit diene ben mächtigften fürsten giehen giene Jich. Deutiche und italienische Gustur faßten unter Ungarn und Clawen seiner

Aubbig binterließ feinen Sobie. In Bolen solgte ihm feine Zochter Sebold, in Ungarn aber fegamen nene Kämble um ben Thron. Endlich erlangt Sigidmund von Luxemburg-Böhmen, ber Aubvigs ältefte Tochter, Marla, zur Gemahlim nimmt, die Amerkunn, Bentheriffand und Dalmatien gehr verforer; aber die innere Berfaffung bilbet fich aus und die Perfafende Abhfelfung ber Ration beile fich in wort Korperfoldere, in die Magnaten, Padlaten und

Barone, und bie Stanbe, ben Abel und bie Stabte.

Mittlerweile waren auch bie Turfen als ein neuer Feind bes Reiches nach Europa gefommen,

Rach Sigismunds Tobe (9. December 1437) fant abermals eine porubergebenbe Bereinjaung mit Bolen Statt, bis Blabislam im Jahre

1444 bei Barna gegen bie Turten fiel.

Es tritt nun Johann v. Sunbab, Ronig Gigismunbe naturlicher Cobn, Boiwob von Giebenburgen, ale Reichevermefer auf, ba ber junge Ronig Labislam noch unmunbig. Dunbel und Bormund ftarben balb nach einander, und nun mablten bie Ungarn ben Cobn bes Johann von Sunnab, ben befannten Datthias Corvinus, ju ihrem Ronige (1458-1490). Bunachft mußte ber Ronig, eine Capitulation eingeben, ber gu Rolge ber Abel fteuerfrei bleiben und bas ftebenbe Beer aus ben Domaineneinfunften erhalten werben Es marb ferner bestimmt, bag alliabrlich ju Bfingften ein Beneral = Convent bes Reiches ju Befth ftattfinben folle, mobei alle Bralaten, Barone und poffeffionirte Chelleute ericheinen, eine Generalrevifton bes geführten Regiments ju halten. Matthias Corvinus überwand jeboch biefe hemmniffe. Er entrig Boenien ben Turten, guchtigte bie Molbau, erlangte von Bobiebrab von Bohmen Dahren, Schleffen und bie Laufit und fambfte mit Blud gegen Raifer Friebrich III., bem er Bien, Steiermart, Rarnthen und Rrain abnahm. Er errichtete ein ftebenbes Beer, feine fcmarge Barbe, bie er ben Janiticharen nachbilbete und woraus bie nachmaligen beutschen Lanbefnechte entftanben. Er fliftete in Buba eine Univerfitat, manbte große Summen auf Berftellung einer Bibliothet, jog Buchbruder ins Land, fo wie Belehrte, Baumeifter, Maler und anbere Runftler. An feinem Dofe in Buba verfammelte er bie Großen feines Reiches um fich und befreundete baburd bie erften Kamilien bes Lanbes. Rur bie Durch=

fubrung feiner friegerifden wie friedlichen 3mede reichten freilich bie Ginfunfte ber foniglichen Domginen nicht aus und bie Abgaben begannen.

Rach Corvins Tobe fant eine fturmifche Ronigsmahl Statt -Ronia Blabislam von Bobmen besteigt ben Thron, nachbem er bie Freibeitburfunden beftatigt. Jest begann ber Rrieg mit Defterreich, woburch bie eroberten beutichen Brovingen nicht allein fammtlich verloren gingen. fonbern auch bem Erzbaufe Defterreich bie Rachfolge auf bem ungarifden Throne verfichert marb. 3m Junern aber geriethen Beiftlichfeit und Abel in Streit und ber fleine Abel ftand gegen ben großen auf. Die Bauern gerietben in Gelaverei, fo bag es 1512 gu einem großen Bauernaufftant fam. 40,000 famen um, bie anbern murben au Leibeignen erflart. Bon Dalmatien geriethen viele Stabte in venetianifche Sant; bie Molban begab fich unter polnifchen Schut. Unter Blabislams Cobn Endwig II. (1514-26) mar ber Boimobe von Glebenburgen, Johann von Bapolha, mahrent beffen Minberjabrigfeit Reichsvermefer. Bubwig II. ernannte nach feiner Thronbefteigung Stephan Bathorb jum Reichsvalatin, und nun brach amis fchen biefen beiben, beren erfteren ber fleine Abel unterftuste, neuer Barteientampf aus. Darauf bin brach Guleiman II. mit feinem Deer in Ungarn ein und eroberte Cabaca und Belgrad (1521). Bon nun an war Ungarn ben Angriffen ber Turfen Breis gegeben. 1526 fand bie große Rieberlage ber Ungarn bei Dobacg Statt, Ronig Lubwig fam auf ber Alucht ums Leben.

Johann Rapolba murbe von bem nieberen Abel jum Ronia erwahlt und gefront. Der hobe Abel unter Stephan Bathorp rief Gerbinand von Defterreich auf ben Thron. Bapolya verband fich mit bem Gultan. 2018 nun Johann Babolpa im Jahre 1540 ftarb. ernannte feine Bartei ben Gultan jum Bormund feines uumunbigen Cobnes. Guleiman II. befette Ofen und ben großten Theil Ungarne, feinem Munbel überließ er Giebenburgen. 1562 ichlog enblich Ferdinand Baffenftillftand mit ben Turfen und erhielt Ungarn gurud mit Musnahme von Oberungarn bis Rafchau, mas nebft Giebenburgen Babolbas Cobn bebielt,

Die Befchichte Ungarns ift fortan bis auf Raifer Leopolb I. eine ununterbrochene Rette von Rampfen ber flebenburgifden Gurften und ber Turfen mit bem Erzhaufe Defterreich und bem hoben Abel. Die Glawen zeigen babei eine treue Ergebenheit fur bas faiferliche Saus. Das beutiche Element wurde wefentlich geforbert burch bas Studiren ber Ungarn auf beutiden Univerfitaten, Die Berufung beutider Brebiger feit ber zweiten Balfte bes 16. Jahrhunberte, mo bie lutberifche Lebre Gingang in Ungarn gefunden, und Die beutichen Solbaten in ben faiferlichen Beeren. An eine Entwidelung einer ungarifden Rationalliteratur mar nicht ju benten, Die Staatefprache blieb bie lateinifche, Die and bie Sprache ber fatholifden Rirche mar, wahrend unter ben Brotestanten bie beutiche worcherrichte. Die Slawen blieben ftele eine, bie Debrgabl kilbenbe, von ben ungarischen Rachbarn burch Sprache und Sitte gesonberte Ration. Rur bie Cumanen verkanden fich bem verwandten Ungarenstaum enger.

Rach langen verwickelten Kampfen gelang es endlich, nachbem bei fürfen ermattet, ben Raifer Leopold I., bie Ungarn im Jahre 1683 bahin ju bringen, bag fit auf bem Reichstage ju Breffeung ihrem Bahlrechte entsagten, bag Ungarn ein offerreichisches Erbreich

und Giebenburgen ein ofterreichifches Leben murbe.

Bon nun an begann eine jwedmaßigere Organisation ber Berwaltung und ber Gerechischteffege, bei des Beich namentild ber Umficht Karls VI. verbantte. Die Ungarn zeigten benn auch bei ber Thronfestigung Aufrait Therestens eine treue Anschaftlich inn Ersgesenheit. Unter ber Regierung beier großen Fürführ benn aufgemach beutsche Sitte und beutsche Eiteralur mehr in Ungarn ein. Borziglich aber bemüßer fich bie Regierung, ben bart gebrücken Bauer in ein milberes Berfolitnis zu bringen, und es wurde ihm burch Aufsfellung ber Romatlersche Gehus gegen den Gehmann genüber.

Die fidemischen Reuerungen Kaifer Joseph II., namentlich von eneu Steuerspiem und der Angaiff auf der Andonasprache, die sigt gleichzeitig, wie in Bosen und Böhmen die slanviche, fich zu erheben stretche, wirten stemben, die nun auch int dem Emperches der Berubigen, die nun auch int dem Emperchien der Sprache Fortschein der Sprache Fortschriebt in der Laubenburk, Geschächte und den gegerinden Bischindesten macht. In Bestib wird ein Antonialmisseum gegrindet, ein Nationalsbeater erflech, man gründet Beitschriften und der bezinnt eine ungarische Literatur. Deschon nun die Regierung allen diese nicht die für und dass gegründen die der die der die der die die der der die die die die die de

Bir faben bereits mehrfach im Laufe unferer Betrachtung ber

slawischen Zuftande, wie überall bie we ftlichen Sia wen eine bhhere kultur, die sich in Staatdverfossung, Religion, Wissperichart, Boeste und Aunft außert, weniger aus sich selche erzugen, als daß is die bie selbe von den bereits auf böherer Suise steinen Rachbarn annahmen. Dennoch bieten die mesten westlaubischen Ethame, wo sie nur einigermoßen in geschlossenen Weneinden leben, wie in den Lausigen, in Krain, in Böhmen und Bolen, seit an ihrere Grucod. Brandenfung, Recklenburg, Bommern, Reissu und Karntsen warb bie deutsche Sprache von ihnen angenommen, die auch in Breußisse, Bolen talasse weitere Kortschriftet macht.

Mm eigenthumsichten unter allen Slaven haben fich bie Siblawen und bie Auffen entwickelt, bie auch eine große Berwandlichaft in Sprache, Sitten und Reigungen gemeinsam baken. Diese find nun hinwieberum ben Griechen in Sprache und Sitte sehr vervonnt, vor allen ben Griechen bes fomerlichen Reitallers

Man hat in neueren Beit, namentlich feit Kallmeroper, ben Sag anigeftellt, do fir Bewöhlerung Odmatiend, die allen Jöbere, bem flawischen Stamme angehören, und daß jene Gegenden seit uralter Beit von Slatven kenvohnt gewosen seine. Machigem hat man neht juweisen versicht, daß die Bewösseung bei heutigen Griechelnahd im Wesentlichen slawischen Urtrungs sein, nachbem die allen hellenen beils in der dringischen Urtrungs sein, nachbem die allen hellenen beitel in der dringische Griechen ausgewandere umd ausgegeberen, spells durch flawische Einwanderer verbefang und ersest vorben sehen. Mie dem nun auch ein, seit uralter geit ind ein sie schösser

So finden wir benn bei Reftor bie Radpricht, bag bie Tichuben, Slaven, Merdden und Kriwilichen an ber Office von ben gegenüberwohnenben Bardgen gezwungen wurden, im Jabre 859, Tribut gu gabien, baf fie bann aber, ba fie, bie Auffen, in Uneningten

<sup>\*)</sup> Ueber bie Bertwanbichaft ber griechtichen und rufflichen Sprache f. Koverartivov Ocksovogov δοκιμιου περί της συγγένειας της ολαβονο-οσσσικής γλωσσής προς την δλίηνικην. St. Betereb. 1828. 3 Banbe. 8., wobel im 2. und 3. Banbe ein vergleichnebe Weterbuch ber rufflichen und griechtichen, mit Berachfischiqung ber albanefischen Gronefischen.

geriethen, von ben Baragen fich einen Berrn erbaten. Rurit unb feine Bruber traten, wie wir oben faben, im Jahre 862 bie Berricaft uber bie Ruffen an. Rurge Beit nachber finden wir, bag biefe Ruffen burch ibre herren ju tapferen Rriegern gebilbet finb, bie gu Schiffe auf Conftantinopel losgeben. Ja in ben Jahren 904 bie 907 unternimmt Dleg, Igore Bormund, von Riem aus mit einem bei ben Baragen, Glawen, Tichuben, Rriwitichen, Meren, Deremlanen, Rabimitiden, Bolanen, Geveranen, Batitiden, Chormaten, Duleben und Timergen geworbenen Beere mit 2000 Schiffen einen Bug nach Conftantinovel. Gie ftellten bie Schiffe auf Raber und rudten bamit uber bas Gelb auf bie Ctabt los. Er erzwang fich einen Eris but und ichlog baun einen Triebenstractat ab, nachbem er bie flamifchen Bolter lange bee Onieper und auch bie Rormannen von Riem unter feine Botmagigfeit gebracht batte. Die Barager treten ale bas orbneube und ichaffenbe Glement unter bie bon ber Ratur mit trefflichen Unlagen begabten Glamen.

Auf ber andern Seite brachten bie Griechen von nun an noch mehr Culturelemente ju ben Ruffen, seitbem ber gegenseitige Bertehr burch formliche Friebenevertrage geordnet war (Reftor 3. Jahr 912

Rad ben fraftigen helbenfurften Oleg und Jager übernahm im Jahre 94d die Gemachlin bed feigern, D. [3 a, bie Regierung, Rachen sie bei fresseinung, Rachen sie bei fresseinung, Rachen sie bei fresseinung, Rachen sie bei fresseinung fres den Gemachten der Gemachten und nahm ben driftigen Glauter an. Sie tefere sobann in ihr Reich gurteld und versuchte es, ihren Sohn Swadtoslaw derfalls gum Erftsten Dieter vollet aber dwon nicht boissen. Er verfach jeden nicht, bag bie Aussein sich aufen ließen, wohl aber verlachte er bei fich feteberten. Olga ethelte insessen wohl aben ber krieft und Begirte, sieß Errößen und feste Erte fauen, bestimmte Algaben und luckte einem webe aordneten Aufund bereichzussen.

 Rachbem er bie Griechen befampft, bestätigte er aufe Reue Die Buntniffe, welche 3gor mit ben Griechen ebebem geschloffen batte. Rachbem ber Frieden gefchloffen, fehrte Smatoflam nach ben BBafferfallen bes Dnieper gurud. Dort fingen ibn bie Betfchenegen, ichlugen ibm ben Ropf at und machten aus feinem Schabel eine Erintichale (im 3abre 972).

Die Cone Swatoflams febielten bas Land, wie fie baffelbe bei ihres Batere Tobe befeffen batten; allein fie geriethen balb in offene Streitigfeiten. Dleg fiel un Rampfe gegen Jaropolf, biefer

tam im Rriege gegen Blabimir um.

Go marb benn im Jabre 980 Blabimir, ber Beilige nachmale benannt, Alleinherricher uber Rugland. In ben erften Jahren eroberte er im Beifte feines Batere bas Berwenifche Land (Galizien). einen Theil von Littbauen und Livland, fo wie bas Land ber Satwagen am Urfprunge bes Riemen. Blabimir machte Riem gu feinem Gibe. Dier errichtete er auf einem Sugel Gotterbilber, bei benen Die Ginwohner Opfer bringen mußten. Er felbft batte mehrere Frauen, eine Griechin, eine Rormannin, eine Bobmin, eine Buls garin, außerbem aber noch eine Ungenannte. In Bifchegorob batte er 300, in Bereftow 200 Concubinen.

3m Jahre 986 fam eine mobamebanische Gefanbtichaft zu Blabimir und lub ibn ein, ben Islam angunehmen, ba er boch eigent= lich gar feine Religion babe. Blabimir lebnte es ab. Dann tamen Auslander aus Rom und trugen ihm an, bas romifche Chriftenthum gu bekennen. Auch biefen Antrag lebnte er ab. Darauf befanbten ibn bie unter ben Chafaren lebenben Juben in gleicher Abficht. aber antwortete ihnen: wie fonnt ihr anbern lehren, bie ihr felbft bon Gott bermorfen und gerftreut fenb. Benn Gott euch und euer Befet liebte, fo murbet ibr nicht in frembe ganber gerftreut morben fenn. Enblich tamen auch griechische Gefandten. Blabimir borte biefe rubig an und verfprach ibnen feinen Entichlug mitzutbeilen. wenn er fich noch etwas naber uber bie Religionen unterrichtet baben murbe. Blabimir verfammelte fobann feine Bojaren um fich und beiprach fich mit ihnen uber bie verschiebenen Antrage. Endlich fam man überein, gebn fluge Danner an bie verichiebenen Bolter ausaufenben und burch biefe Rachrichten uber bas Befen ber Religionen berfelben einziehen zu laffen. Gie gingen ab und tamen nach Jahreefrift jurud und fprachen fich febr gunftig uber bie griechifche Religion aus, machten and ben Groffurften barauf aufmertfam, baff feine Grogmutter Diga bereite Chriftin gemefen feb.

3m Jahre 988 jog Blabimir nach ber griechischen Ctabt Cherfon auf ber taurifchen Galbinfel und eroberte fie; bann ließ er ben Raifern Bafflius und Conftantin fagen, er miffe, bag fie eine unverheirathete Schwefter hatten und biefe erbitte er fich gur Bemablin. Enblich tam man babin uberein, bag Blabimir fich taufen laffen wolle und bann bie Bringeffin Anna feine Gemablin merben folle. Die Bringeffin murbe nach Cherfon gebracht und Blabimir in ber Muttergotteefirche von bem Bijchof feierlich getauft und ber Bringefffin vermablt. Dit bem Groffurften ließen fich viele feiner Leute taufen. Er nabm fobann mehrere griechifche Briefter, Rirchengefaffe. Reliquien und beilige Bilber mit nach Riem. Rach feiner Beimfebr ließ er bie Gotterbilber umreigen und theile in Stude hauen, theile im Feuer verbrennen. Den Berun ließ er einem Bferb an ben Schweif binben und uber bie Berge ichleifen, mabrent ibn gwolf Manner mit Stoden folgen mußten. Dann warb er in ben Dnieber gefturgt. Dann ließ Blabimir in Riem ausrufen : wer morgen fruh nicht am Aluffe ericbeint, ber foll ale ein Biberfpenfliger angefeben werben. Die Ginwohner famen mit Freuben und fagten: wenn es nicht etwas Gutes gewesen mare, fo murben es unfer gurft und bie Bojaren nicht angenommen haben. Tage barauf fam alfo Blabimir mit ben Brieftern, ber Zaarin und ben Brieftern von Cherfon an ben Onieper. Die Menfchen famen in großer Angahl berbei, traten ine Baffer, bie Rinber wurben am Ufer ine Baffer gehalten. Die Briefter lafen Gebete und tauften fo bas Bolf. Blabimir lieg nun Rirchen bauen; in Riem entstand auf Berund Sugel Die Rirche bes heiligen Bafflius. In ben anberen Stabten, Fleden und Dorfern murbe bas Bolf getauft. Die Rinber ber Bornehmen murben in ber Sdrift unterrichtet.

Rächstem sah Wladimir ein, baß es seinem Reiche an Städten sehlte; er baute baher die Städte Desna, Whri, Teubescha, Sula und Stugna, in denen sich die angeschensten Manner der Clawen, Kriwitschen, Tichuben und Wäcktschen niederlassen mußten.

Im Jahre 300 Saute er ber beiligen Jungfrau eine Rirche, nach em er aus Griechenland Baumeister hatte somnen laffen. Er übergab beife Rirche ben Beistern aus Cherfon, neft ben aus Cherson mitgenommenen Bilbern, Reliquien und Gefüßen. Mababinir flatb im Jahre 1015 \*).

Michelaub hatt zmhlf Shine, beren jedem er ein Kattlenthum gen Bier harben noch zu feinem Etszielen, acht überleiten ihn und gerürthen bald in hellen Unfrieden. Allerdings brachte Zarolfand L (1019—1044) und ien turze Zeit das Großfürftenthum Kiero wieder zu Anfehn, indem er den nach der Alleicherfichaft firefenden Studtopolf vertriefe und mit den anderen Brüdern und Ressen ein feste Sähnniff schofe. Er befrigliete dann ibe driftlich Rellgion, nammelte bas erste russifice geschiebene Recht, begünstigte Romgorob, unterprädte die Zeitschengen und fickert bie Grenzen des Rechts.

Die Grangen bes Reiches waren bamals im Beften ber finnische Meerbufen, ber weftliche Bug, bie Rarpathen und bie Beichselquellen,

<sup>\*)</sup> Reftore Unnalen v. Scherer S. 94 ff.

im Cuben bie Bafferschnellen bes Onieper, im Often bie Ufer ber Bolga und im Rorben ber Onegafee.

Jaroflav binterließ fun Sohne, beren jeber ein Schiftenthum erbielt; Großfürft sollte Zjisflaw ienn — allein es brachen gar kald Riege unter den Briddern aus. Das Ried, zeftel in kleine Aufrikenthume, und die Polowger, Litthauer und Bulgarden verwälteten durch die Ciuffat des da Ande, die Maldaimir Monomach von Klein (1113 tis 1123) die Aufrecht einigermaßen berfellte, die zien Sohn Milliam oft Große (1125—1132) elenalse aufrecht erbielt. Nach dem Aode beffelben erneuerten sich die inweren Ariege und das Land gerfiel in eine Menge kleiner Hirthenthamer, wie Pologt, Galitich, Woldprien, Lifternigwo, Gewerten, Richan, Konolf, Marcon, Ewoleneft, Mosfow, Euchschaft, Wosfow, der eine Richard Brown, Euchschaft, Wosfow, der eine Richard von der Brown der Brown der Richard von der Richard vo

Da trat Temutidin ober Dichengischan im Anfange bes 13. 3abrbunberte in Mittelaffen (f. C. . 66, VII, 523) ale Eroberer auf und nahte fich auch ben Grangen bes gerftudelten Ruflanbe. Er fcblug ben Furften von Galitich Mftilam, ber bie bebrangten Bolomger unterftugen wollte, an ber Ralfa (im Jahre 1224), ohne jeboch bent Siea zu weiterem Borbringen nach bem Rordweffen zu benuten. Erft Dichengischans Rachfolger Oftai fanbte feinen Reffen Batu mit einer halben Million Reiter im Sabre 1237 gegen Rufland aus. Er gerftorte Bronet, Rafan, Dostau, Blabimir, Jaroflaw und anbere Stabte. Der Groffurft von Blabimir, Georg Bfewolobowitich, fiel an ber Sita. 3m Jahre 1240 übergog Batu bas fubmeftliche Rufland und gerftorte Tichernigow, Riem, Galitich und anbere Stabte. Rachbein er bis an bie Ober vorgebrungen, febrte er an bie Bolag jurud und baute bier Carai, bon wo aus er und feine Rachfolger bas in viele fleine Gurftenthumer gerfplitterte Rugland beberrichte. Er ernannte Furften, ließ vom Bolle Tribut aufnehmen und ernannte Jaroflam von Blabimir jum Saupte ber Furften bes oftlichen, Daniel von Galitich zu bem bes weftlichen Rugland.

Unter ben Juffen zichmete fich Allexanber Newbeli, bei in Jabre 1341 bie Schweben an ber Retwa beflegte, dauten auf, baß er bie übermütigen mongolischen herren im Guten zu erhalten verfand. Er sie in, baß nur durch eine Bereinigung ber getrennten Theile bem Meiche eine eisst findlich geitellung und Befreiung vom Joche ber Monaclen au Theil werben ihnne.

Leiber afer geriethen schon seine Soone in Gutige Jehben, und erft fein Gntel Johann Donilowisis, Asilia vermoche es, Mostan zu einem selbständigen, geschloffenen Großfürsteuthum zu erheben. Sein Entel Dimitrij Donofol (1862—1889) nannte fich bereits Großfür von gang Augländ, beschänfte bie kleineren Juften, so wie er auch Nowporod bemütsigte. Dann aber trat er auch flegreich gegen bie Mongolen auf; er bestiget im Jahre 1880 ben Mamaichan

auf bem fulifovichen Kelbe best Gomertnements Tula. Doch mußte Timitrij nachmals die Derchertschaft bes Schamischau erfennen. Er batte jedoch feine Russen vom Glauben au die Untwermindlichfeit der Wongolen geheilt. Im Besten war mitsterweite durch Gedwinin (1236—1245) des Großfrüstentum Lüttbauen au größerer Bedeutung gelangt. Gedimin mahm Pologf, Minst, Bitryst, Maldimit, Riem umb andere Echket umb befriedte des Westlich Krussand von dem Mongolen; seine Sauptstadt war William. Er gestattet feinen Schonen, sich taufen au lassen, am lifer der Lösseriung des Eerstjenthums. Unter seinem Enkel Jagello ward das litthausiche Reich dem volnsichen nacher vertunden, am Ufer der Lisse, kur am Esthaut erstrette umd durch Rowgord fich Ausstüße deutze Gultur nach Rowgord bahnte.

Enblich sam bie Beit beran; no Oftrufland burch Ivan Bafilientisch en Broign (1482—1585) mit erneuter Kroft in bie Reich ber eilesschandigen Staaten eintrat. Ivan Waffiliewischen Staaten eintrat. Ivan Waffiliewische bei Gitter bei Beite bei Beite der Beite B

Mittlerweile waren unter ben Mongolen Streitgfeiten ausgetrochen, ber Chan ber goldenen horbe, Admet, befeinbete ben ber feinischen horbe, Mengil Gtrei; biefem ichloß fich Iwan an und zerschirte mit bessen bille im Jahre 1480, zwei Jahre nach ber Erobesrung von Nowaorob, die anderen horbet.

Juan richtete benmacht feine Alde nach Besten; zu bem litthausichen Reiche waren wiele Brovingen Auflands gesommen, beren Einwohner an ber griechijden Rirche seinblieten und gern bem Sechter Juanst zusten. Den besteht der endlich ben Großfürsten Alexander und eroberte bas Fürstenthum. Serveien nurcht.

Juan vermablte fich mit ber griechischen Beinzesstill Soobsia, der Richte best lethen thyantinischen Anijere Constantin Paldologos. Gie tam aus Jtalien, wohin sie entsichen, nach Mossau und war Urstacke zu naberer Bertindung Aussauch ben von verstlichen Guropa. Iwas eige aus Jtalien Baumeite, wiefer, Bergelente um Kinnster tommen; er schmidste dem Kreml, seine sefestigte Resteun, mit Gekaben, a. B. der himmessiabenster, er ließ Kannenn giefen. Denmachfin nahm er den Titel Jaar von Weiße. oder Großrussland und legte dem das Bappen des Sygantinischen Reiches, den zwei betrieffen Moter, bei, womit er des altrusssliche Bappen, den Drachmeidter Et. Georg, verband, sübrte auch das byzantinische Geremoniel teilweise aus einem Bose ein gene

Im Innern feines Reiches ftellte er eine feftere Ordnung ber, er berief eine Berjammlung ber Großen und erhob bie Einbeit und Untheilbarfeit bes Reiches mit ihner jum Gefeb. Bur bie Rechtspffige ordnete er bie alten Gefeb in ein Buch, Subednif; bie Staatschiffunte wurben gemehrt.

Endlich übergab er seinem allesten Sohne Baffili bie herrichaft (1606 - 1633). Raffili fuhr fort im Geifte seines Baters, er vereinigte Rafan und Pitow mit bem Reiche. Er befampfte bie Polen und bie Tataren, bie ben Suben beb Reiches beunrubiaten.

Muf ihn folgte fein Sohn Iwan, bem die Gefchichtichreiber ben Beinamen bes Schredlichen gegeben (1533—1584). Beim Tobe feines Baters war er ein unmundbiges Ainb. Seine Mutter helena verwaltete fünf Jahre lang mit großer Beisheit bas Reich; nachem fie geftorten (1538) trat ein Rath ber Bojaren an ibre Stiefe, bie geon Jahre lang ihre eigenstächtigen Iwede verfolgten, sich gegenseitig aneieindeten und verfolgten, bas Bolf plünderten und sich gar nicht um bie Erglebung bei jungen Jown fummerten

Als nun aber ber jung Großfrit die Krone empfangen und fich vermöligt, emitente er ibe früheren Machischer und begann, von feiner Gemahlin Anaftassa Komanovan, dem Priefter Sydreste und dem Offinities Arassischen unterflüßt, eine höchst segenderie Edhaftet und einstellt auf eine Sammlung gestlicher Verordungen befannt, orderte die Kerkstänisse der Gemahlergen errichtete des Groß der Streisten, Indepte Architamis der Grundbester, errichtete des Große der Streisten, Indepte Architamisen mit England an und ließ die erne Grundbester, und bei Bergeberung des Keiches. Er eroberte im Jahre 1832 das Jaarenreich Kasan web von Kürtenstum Altrachan, die mit 1832 das Jaarenreich Kasan web von Kürtenstum Altrachan, die mit von Reiche vertinigt wurden. Er Kändige ble frimischen Laaren. Die donischen Kojakan machte er zu seinen Bundessenoffen. Die Koorligen Richaft machte er gu seinen Bundessenoffen. Die Koorligen Richaft machte er zu seinen Bundessenoffen. Die Koorligen Richaft und kieden in den Den Gerennung der Verlag mit gelagen jedoch.

Da ftarb 1561 bie Sairft un Ansthije Romanowna, und nun trat im Beraftereing in Juma Schanster ein, bie im wen Beinanten ju Wege gebracht hat, ben er noch jeht führt. Er 30g fich nach bem Allen Merandrowsesigle Slotoba gurfuf, ungab figh mit einer Leife woache und verifter von hier aus bie größen Graufpmielten gegen einzelne Berjonen und gange Gemeinden und Slötbet. Die außeren beim Stephen Baufory und bie Schoehen haren siegsteich im Norben und bie Lataren machten Einfälle vom Suben ber und verkranten Bogefich

Jin bie leifem Igire Iwans fällt bie Entredung und Eroberung Sibiriens burch ben Kaufmann Strogauoff und ben Rosafenheiman Zentren bergen, dem Tobol und Irijch eroberten Landfriche bem Baaren übergach.

3mane altefter Cobn, Reobor (1584-1598), beffieg nach bee Batere Tobe ben Thron und überließ fich ber weifen Leitung feines Schmagere, bes Boigren Borie Gobunow. Die Grangverhaltniffe mit Schweben wurben geordnet, im Guben gegen bie Tataren Befeftis gungen und Stabte angelegt, in Mostau ein Batrigrcbenfit eingerichtet und auch Berfuche gemacht, bie noch roben Gitten bes Bolfes au mifbern.

Boris Gobunom batte mittlerweile ben jungeren Bruber bes Baaren Feobor, ben jungen Dimitrij, ber nach bem Billen feines Batere in Uglitich feinen Gis genommen, im Jahre 1591 ermorben laffen. Mis nun Reobor im Jahre 1598 finberlos ftarb, mar bas Rurftenbaus von Rurife Stamme erlofden und Boris marb von ben Bojaren jum Ragren ermablt. Er pollenbete bie Eroberung Sibiriene und Die Befeftigung ber Grauge gegen bie Tataren, eroffnete ben feefahrenben Guropaern bas Reich; ja er hatte bie Abficht,

in Mostau eine Universitat gu grunben.

Da erfcbien im Jahre 1604 in Litthauen ber aus bem tichubowichen Rlofter entlaufene Mond Gregor Otrepjew und gab fich fur Imane Cobn Dimitrii aus, ber in Halitich ben von Boris ausgefanbten Morbern entwichen feb. Giegmund III. von Bolen erfannte ibn an; ber angebliche Dimitrij ftellte fich an bie Spige eines Beeres, bas ber polnifde Abel und Die faporoger Rofaten bilbeten, und jog nach Mostau beran. Boris fanbte ibm ein Geer entgegen, bas ben Betruger gurudtrieb - aber Boris vergiftete fich felbit, ba fein Bewiffen ein machtigerer Reind als fein Beguer mar. Dimitrij brang wieber por, bas beer bes Boris ging ju ihm uber, Mostau bulbigte ibm, er lief bie Gemablin und ben Cobn von Boris tobten und feste fich bie Baarenfrone auf. Alles mar in Begeifterung fur ben vermeintlichen Sagrenfobn.

Dimitrij machte fich jeboch balb burch feine Ergebenheit gegen bie Bolen und feine Beirath mit ber polnifden Magnatentochter Das rina allgemein verhaßt, und icon im Jahre 1606 gelang es bem Rnafen Baffilij Schuistij, ben Rreml zu fturmen, bie Bolen gu fchlagen und ju vertreiben. Dimitrif fiel. Schuistif warb jum Baaren ausgerufen. Die Großen bes Reiches verfuchten alebalb, ben unfichern Stand bes neuen Baaren gur Erlangung bon Borrechten, nach Art ihrer polnifchen Rachbarn, auszubeuten und nach Innen bie Monarchie ju fcmaden. Schuisfij machte in ber That auch Bugeftanbniffe und reigte bie Bojaren baburd ju neuen Forberungen. Mittlerweile bilbeten fich Barteien, beren eine bie Bolen, Die andere Die Schweben begunftigte, Die bereits Romgorob befest batten, mabrenb Die erfteren in Mostau feftfagen. Die Bolen brachten einen neuen Dimitrij und fturgten ben Baar Schuisfij (17. Juli 1610). Großen ftimmten in bie Babl eines polnifchen Bringen Blabiflam - er tam jeboch nicht und feine Bolen hauften in Mobfau auf bas

årgste; ste plunberten bas Bolt und hielten ben Kreml befett. Es war nabe baran, bag Rugland polnische Broving wurbe.

Da trat bei Kafriarch von Modfau, dermögen, auf, entsauh Modfau won bem bem denigfen Bringen geleftene flebe, erließ Schreiben an alle Stäbte und forderte fie auf jur Befreiung den den gelegen Brieden der Brieden der Brieden gegen Modfau, Edwardor, führte bie Berthaufen von I. erniffichen Kinden. Die Bolen auch gur der Erlieben gegen Wodfau. Die Bolen windeten die Stabt an, fie sielft bieten flich im Kreml. Dermogen ward ermorder; auch Abpundow fiel burch Berrath. Ennolemen abmart ermorder; auch Abpundow fiel burch Berrath. Ennolemen abmart auch geben der Bernach und Begen Abmegreb der Britan und Biglata ward ber Schof und ber Marina zum Jamen und ber Bolen, Nochafen, Bolen und Schofen über-fidwemmten des unglädeliche Land, bessen in Große sich ebenfalls in Bartein fieleiten.

Das Dreifaltigfeitoffofter fanbte jest Briefe in bie vericbiebenen Stabte und forberte barin bringend jur Rettung bes Baterlanbes und feiner Rirche auf. Da verfammelte ein Burger von Rifchnei-Romgorob, Rosma Minin, feine Lanbeleute, bilbete ein gewaltiges Deer und ftellte ben Rurften Bofdarefi ale Relbberrn an bie Spige beffelben. Das Beer jog nach Mostan, belagerte ben Rreml und zwang bie Bolen gur Uebergabe (22. Oct. 1612). Minin fchrieb bann eine allgemeine Berfammlung bes Clerus, bes Abele und ber Burgerichaft aus, um bie Bahl eines neuen Baaren gu bewertstellis 21. Februar 1613 murbe einstimmig ale folder ermablt ber flebengebniabrige Dichael Reoborowitich Romanom, berbamale mit feiner Rutter in einem Rlofter ju Roftroma lebte und bem alten Ragrenbaufe Rurif permanbt mar. Gein Bater mar ber allgemein geachtete Metropolit von Roftom. Bevor er noch in Dosfau anfam, festen bie verfammelten Ruffen eine Urfunbe auf, moburd ibm und feinen Radtommen bie unumfdrantte Bemalt bes Ragren übertragen marb. Alle anmefenben Abgeorbneten bes Clerus, bes Abels und ber Stabte unterzeichneten biefe Urfunbe.

Der junge Jaar fam noch Mosfau. Bor allem wurde Marin, be Jaarin von Agion, gefingen, dam i foll' mit Bolen und fols mit Schweben ein Bertrag abgeschlichen. Der Bater bes Jaaren, Philaret, ben bie Bolen gefangen gehalten, fam ebenfalls nach Mosfau und fand bann, jum Batriarchen ersoben, bem Sonke berathend zur Seite. Ein fünfzichtigkriger Kricke ward zur herfeldung ber mienen Berbältnige benutz. Der Wohlfand bes Ennebs bob fich, die innern Aerteien waren verschint. Im Jahre 1633 bestieg ber Kring Malbistan, ber im Jahre 1610 jum Jaaren erwöhlt vorben war, nach bem Tobe seines Baters Scijonund III. ben polnischen Thron und von dem Tobe seines Baters Scijonund III. ben polnischen Thron und von dem Tobe seines Aarren und Verschfürften von Wossfau an.

Michael erflätte ibm barauf ben Krieg, ber seboch feinen günfligen Rusgang batte. Orfte erschgericher waren eine Bestrelungen im Sibirien; er erwart bas Land vom Irtes (1685—1676). Im Michaels Zobe solgte ibm sein Sohn Alerzel (1685—1676). Im Jahre 1688 verjammelte er einen Nath und stellte ein neues Geistbuch (16 lliosgenie) ber, er ordnete Straßen und Jölle, organister bach dere and Penne und berrief manentille ausländighe Arzigsteute für seinen Dienst. Im Bunde mit bem Patriarchen Miton sorgte er für ben resiglichen und fittlichen Kortschrich bes Bostes.

beffen Befit biegmal jeboch nicht bauernb mar.

Allerei ftarb in ber Blitis eines Allers. Sein Sohn Reobor (1676—1682) regierte im Geiste feines Baters und errang endlich bie Anerkennung bet Beftjes Aleinruffands von Seiten ber Turten, gegen die er zum erften Male die Ruffen führte. Fesber ftarb jung und finderlos. Er hinterließ zwei Brüber, Iwan und Better, und eine Schwefter.

Iman mar gekrechlich und entfagte gar balb ber Arone. Beter, bamale ein Anne von jehn Jahren, follte unter Bornumblichaft feiner Mutter Ratalia, aus bem Gefchiecht ber Narifolfen, regieren; allein inte Schweifer Sophia erymang fich mit duffe ber Terteigen bie Bornumblichaft über beite Arther und beferrichte sieben Jahre lang unter Minnettung best Ariffer Guliph von Siech und Weffel, aber lang miter Minnettung best Ariffer Guliph von Siech und Wolfeln, Siech und Schweife, aben folige und beite Geripse und folige im Jahre 1886 mit bem Könige von Bolen, Johann Societal, ben einigen Frieden. Es wurden burch benfelfen alle Enderungen best Jauern Alexen und ben Betreichen ber griedeligen Riche im volnsigen könige decht ber geben ber der der Berteilen. Sobyla bagegen berplichtet sich zum Bestäten, jande Gebus

Beter ber Große begaun fein Bert.

Wir lernten im Berlaufe unferer Betrachtung ber flawlichen Gulturgufande bereits bie Alles umfaffende, raftlofe Thatigkeit best genialen Resormators seiner Nation tennen und es gilt bier nur, die Mufeinanderfolge ber michevollen Arfeiten Beters best Großen und au

vergegenwartigen.

Mit Beier noch mit feiner Mutter im Dorfe Perebraidenstofen vohnte, naberte sich ihm Lefort, ein Genfer, der Ist's mit dem bei nichen Gesandten, dem Grafen horn, nach Aussand zerdommen, dann aber in die Tienste bes Jaaren Feodor getreten von und in der Krim 1676—1681 mit einer Compagnie gestanden hatte. Lefort ward bald des Bringen innigster Freund; er erzählte ihm von den Thaten der Feldberren, den Kinsten, der Schiffiahrt, den Bauten und den fleirigen Cigenthumidsheiten Westeuropas. Damale errichtete Beter die Spielcompagnien, aus denen das nachmalige heer Rus-lands ernachten ist.

Rachbem Sophia von ber Regierung entiernt war, bilbete er eine beiben Compagnieen mehr aus, verstätte ste voefentlich und ward Amständer bafür an. Balb darauf fand er den holischer Brandt und arbeitete sortan lethagi an der herfellung der Kotellung auchdis für des schiellie Russische. Gehon 1693 begad er sich nach Krchangel, wo er dann diere verweite, um bei dem Schiffer Claus Billemsgoon den Seebienst practisch zu erleren, der den Jaaren gleich einem Schissischen der Russische der der der des jeile lösen ließ. Kachstem unternahm er von dort kus häusige Seefahrten.

an jener Zeit bereitete Beer ber Große bereits bie Beründerungen vor, die en in ben Sitten ber Ration borgunehem besthügtigte. Er fanute gar wohl ben Sang für das Alte, ben er zu bekampten baken würke. Seine erzien Gefeit hatten zumächt ben Zweck, die biffentliche Schierbeit zu befehrbern, ben Wohlfand bes Gingelten zu begründen und die Staatsbeinfanfte zu vermehren. Er führte eine geregelte Bollgfaufflot ein, machte Gemeintem für Bertrechen ver-



<sup>\*)</sup> Uftralow, Anleitung gur erften Erlernung ber ruffifchen Gefchichte. Deutich v. Ruhlberg. Mitau 1846. 8. C. 46.

antwortlich, bie bei ihnen begangen worben, ichidte arbeiticheue Betiler nach Gibirien, beffen Bebeutung fur bas Reich er gar mobl erfannte.

Rachbem nun Beter fein Beer in befferen Stand gefett und eine Klotte erbaut batte, begann er ben Guben feines Reiches gegen bie Rachbarn ju fichern. Er jog im Frubjahr 1695 gegen Ajow, bas bie Turfen inne hatten, bas aber ein wichtiger Bunct gegen bie Ig-3m erften Relbung gewann Beter nur ein paar fefte taren mar. Buncte in ber Rabe von Afow, in benen er eine Befagung gurudließ. Er febrte nach Dostau gurud, nachbem er in Boroneich ben Bau von Schiffen angeordnet. Er mehrte nun feine Rriegemacht, rief aus ben westeuropaifchen Staaten Ingenieurs, Artilleriften und Difigiere berbei, Leibeigne und Freie murben berbeigezogen und Compagnieen gebilbet. 3m Frubjahr 1696 jogen 2 Fregatten: 4 Branber. 23 Galeeren und viele Rofatenboote ben Don binab bem Deere gu. Die Belagerung von Mom batte biegmal befferen Erfolg. Die Reftung ergab fich und wurbe nun von bem Baaren in befferen Stand gefest, bann aber burch eine vermehrte Rlotte geidukt.

Zeht fühlte Beter ber Große de Bedürfniß, die Erscheinungen bes verflichen Guropa, die er bisber nur aus ben Berüchten Lestoria und ber übrigen aussläubischen Offigiere lennen gelernt batte, mit eigenen Augen zu sehen. Jumächst traf er Anftalten, das Reich nach Innen und Außen zu schüben. Bedeor Romodanwordt ward mit bem Letter Krift Cafar und Machellett um Erkelbertetzet des Jaaren im

Innern ernannt und ibm Derbeamte beigegeben.

Dann marb bie Reife in Geftalt einer Gefanbtichaft an bie bornehmiten bofe Guropas geordnet; Beter felbft ericbien babei in ber Geftalt eines Deffatnit mit bem Ramen Beter Dichailow. Lefort ftanb an ber Spike bes Gangen; ibn begleiteten ber Bojemobe von Cibirien, Gholowin, und ber Bojewobe von Boldow, Boenigon, 22 Cavaliere, 7 Cangleibeamte, 5 Dolmetider, 1 Beiftlicher, 1 Argt, 68 Offiziere und Colbaten, 3 Raufleute, mebrere Luftigmacher, Sais buden .- Amerge und 35 junge Manner, welche biefe Gelegenheit gur Erweiterung ibrer Renntniffe benuben follten. Unter ihnen maren Mler, Mentichitow und Gamrilo Glolowfin. 3m Marg 1697 verließ ber Baar Dosfau. Die Reife ging burch bas norbliche Deutschlanb nach Solland, wo ber Baar bie reichften Belehrungen fur Schiffbau und Ceemefen gu finben mußte. In Caarbam angelangt, legte er auch fofort Sand ans Bert und trat ale Bimmerlehrling ein; er machte fo raiche Fortidritte, bag er icon nach 14 Tagen Deifter werben konnte und nun ein Boot erbaute. In Umfterbam besuchte er bie Anftalten fur Biffenschaft und Runft. Bon ba ging er nach England und febrte bann nach Solland gurud. Dann begab fich ber Baar über Silbesbeim und Leipzig nach Dresben und nach Bien. Ueberall warb er fur feine Staaten brauchbare Danner an. In Wien nahm ber Baar neun venetianifche Schiffecapitane in feinen Dienft. Bon feinen jungeren Begleitern fenbete er einige nach Benebig, um ben Galeerenbienft, anbere nach Berlin, um bie Bombarbierfunft ju erfernen.

Der Jaar wollte eben nach Benedig abgeben, als ihn die Racheicht lieberachte, buß im Modkau ein Aufruhr ber Streftigen ausgebrochen. Er fehrte aber mit Lefort, Gholovin, Rentschliebe und einigen Cavalieren nach Aussland zurück, nachbem er die Salgwerke von Willigka beseichen und mit Konig August von Polen in Andras (31. Juli 1697) ein Schnibtig genen Schwechen geschöffen.

Die Kartei, welche ben Reuerungen Beters absolt war, feitlie wo Ertelisen vor, ber Jaar somme mit einem Serer von Fermde lingen aus bem Ausländer gurück, um die Ruffen zur Annahme aus-ländigher Tracht, ischgeren bes Bartes und jum Tabalrauchen zu geingen und übersaupt Dinge burchgieigen, welche wöher Bernunft und Berüffen streiten. Sie wurden durch pflichtvergessen Gestlichte und Berüffen sie Rriegborrathe. Mittlerweile jammelte General Schein of von der nicht Ritte zum den der in her und richte Mittle zum int Gorton und anderen treuen Dienen dem Refessen aufgegen; an der Bar sam es zur Schlachen den Berteilen gefrangen.

Als ber Zaar ankam (25. August) war ber Aufruhr bereits unterbrickt. Bier Wochen hindurch fant bas Gericht über die Empober und die Bestrasiung berfelben in der Ebene von Preokrasichensk Statt. Das Streligencorps wurde für immer ausgelöst und im

Muguft bie erfte Refrutenaushebung vorgenommen.

Beter bet Große batte sid in feinem neuen europäisch organierten herre das Mittel geschäffen, ben Weg zur Offier sid zu bahenen und die ehemals ruffischen Brovingen am sinnischen Merkussen zur Alle der Gehaften Berkrüssen gurfügereben. Der Arieg mit Schweben begann. Aarl XII. von Schweben bestigtes guvdererip Betreb de Großen Andersgenossen between der Gehaften der Gehaften der Gehaften der Anna (20. November 1700) war siegreich für Karl. Die Niederlage Beters zeigte ihm, welche Mangel in einem Geren noch vorhanden. Der John unablässig bemüch, feine Ariegsmacht zu vervollsommen, und als Karl XII. ihn am 27. Juni 1709 bei Anlatuva entsgentrat, de war Beter bet Große is einer.

Mittlerweile war Petersburg gegrundet, nachdem Ingermannland erobert worben; burch ben Gieg von Pultaiva wurde die neue Ghopfung gesichert, die benn and rasch und fraftig emporblubte und westeurohalische Kormen auf rufftiden Boben als Muster binftellte.

Aarl XII. hatte indeffen bem Jaaren ju Conftantinohel in bem Sultan einen neuen Feinb erregt. Ein zahlreiches littfiches Deer rudte in bie Molbau vor, um von da aus in die Grangen Aufflands einzudringen. Beter eilte bemielben entgegen, allein der zehnnal fiarfere Zeind umichloß ihn an ben Ufern bes Bruth. Da gab ihm feine Gemablin Katharina ben beiffamen, auf Menichenkenntniß gegrundeten Rath, bem Großvezier Brieben vorzuschigen. Um. 23. Juli 1711 tam ber Brieben zu Stante, bem zu Kolge freilich Mow

ben Turfen gurudagegeben werben mußte.

Beter wandte nun feine Thatigteit bem Borben ju. Er eroberte gan Lief- und Eftstand, so wie einen Theil von Finnland, mahrend seine Bundedgenoffen Bommern und Schledwig nahmen. Karl XII. verweilte seit ber Schlacht von Pullavon in ber Türkei. Als er nach Schweben zurückgefehrt von fand be fein Land in ber trautrigken Lage; kevor er jedoch etwas Beierusliches zur Beiereherfestellung ihm onnte, trei sin in ver Langachen von Geierichssball an 11. December 1718 bie seinhiche Angel. Trouben, daß Beter bereits Friesensunterhandlungen mit Schweben auf den Annbeiniest angestubzis, denne nur und die feinsigste Bestätigung selle, wollte Auris Schweiter den Krieg sorifen. Beter expang seboch den Frieden, der an D. Sept. 1721 un Michael in Jimlanda abesschlichtigen under. In Schweiten Steile von Karelu.

Beter nachm bierauf ben Titel Kaifer, Imperator, an. Der angischige nordische Artieg batte feine Archte so venig erschöpt, baß er schon im Jahre 1722 einen neuen Feldpag gegen Persten unternehmen fonnte; er eroberte Derwend und saßte am sublichen Ufer bes fashischen Gese festen zus. Die Revoninen Dachfenn, Schir-

man und Gilan mußten ibm abgetreten werben.

Die innere Berfassing des Reiches war mittlerweite umgestalter worben. Wir jahen oben, wie er ichon 1711 ben Senat als hochstes Reichstristunal errichtet, wie er 1718 jehn Regierungskolfgisch herstellte. Im Jahre 1717 hatte er abermals eine Reife nach Bestervopa ausgeschiet. Mittlerweite war Kerresburg zur anschnischen Schatterweite um Artersburg zur anschnischen in die finder und er hatte bort frischen Boben für seine politischen, wissenschaftlichen und fünftlerischen Schhipungen gewonnen, während bie Offsechlern bie Kifanzisches seiner Kotte wurden.

3m Februar 1721 vollenbete er auch die Umgestaltung ber geiftlichen Berfaffung bes Reiches, nachbem er bie beiligfte birigirenbe

Spnobe hergestellt hatte.

Bir faben ferner, welche Sorgialt Beter auf Die Berftellung eines Gefegbuches verwendete, und wie er Berfehr, Sandel und Be-

werbe gu beleben fuchte.

Beter mußte ben Schmerz erleben, seinen einzigen Sohn als in Bertzeug seiner Begner verurcheilen zu mussen und ihn sterben zu seben, ebe er Gnade iden sonnte (im Jahre 1718). Um 2. Febr. 1722 madite er die Utasse in Betreff ber Thronsosse bekannt; sie bestimmte, daß es in der Macht best regierenden Kaijers liegen solle, die Nachfolge dem zuzuwenden, den er für dazu gestignet halte.

Beter entigte am 8. Februar 1725 im 53. Jahre feines MItere fein raftlos thatiges Leben, nachbem er mit gewaltiger banb und im fteten Bewußtfein feines boben Berufes bie Bufunft feines Baterlanres feit gegrunbet batte \*).

Ratharing, Die Gemablin Betere, mar feine Rachfolgerin (1725 bis 1727). Gie befestigte bie ruffifche Berrichaft im Rautafus, forberte ben Gewerbfleiß und eroffnete bie bon ihrem Gemabl geftiftete Afabemie ber Biffenschaften. Gie ernannte ben Entel ihres Gemable, ben Groffnrften Beter Merejewitich, ber jeboch icon nach brei Jabren ftarb.

Rach feinem Tobe begbfichtigte bie eine Bartei ber Großen bes Reiches bie unumidranfte Dacht bes Regenten burch eine Urt von Capitulation ju labmen. Die Gurften Dolgorudi und Goligen hofften baburch ihre felbftfuchtigen Blane ju forbern. Der Blan icheiterte jeboch an bem gefunden Ginne ber übrigen Dagnaten, und Anna 3manowna, Betere bes Großen Richte, bestieg nach bem Erloichen bes Romanowichen Manneftammes ben ruifficen Thron (1730-1740). 3hr Oberfammerherr Biron, fpater Bergog von Rurland, mar ihr Rathgeber, ber freilich febr eigennutige Blane verfolgte.

Inbeffen erhielt bie Raiferin ben Ginfluß auf bie wefteuropais ichen Staaten, inbem fie nach Ronig Anguft II. Tobe (1733) fur beffen Cobn August III. in bie Schranten trat. Graf Munnich foct jobann flegreich gegen bie Turten am Don und belagerte Miow. eroberte bie Rrim und rudte in bie Molban ein. Der Friede von

Belarab beenbigte biefen Rrieg.

Rad Anna's Tobe fiel Biron; ber fechejabrige Bring 3man von Braunichweig trug nur wenig Boden ben Ramen bee Raifere. Die Tochter Betere bes Großen bestieg ben Thron (1741 - 1761).

Die Raiferin Glifabeth mar thatig fur bie Forberung ber bon ibrem Bater begonnenen Ginrichtungen; fle begunftigte ben einbeimis ichen Gewerbfleiß und Bertehr, verfconerte bie Reftbeng, ftiftete bie Mabemie ber Runfte und bie Univerfitat Mostau und belebte bie Entwidelung ber ruffifchen Rationalliteratur. Elijabeth ließ balb nach bem Ausbruch bes fiebenjabrigen Rrieges ibre Truppen ber Raiferin Maria Thereffa und bem Ronig von Bolen, bem Churfurften Muguft pon Cachien, ju bulfe fommen. Gie fochten flegreich gegen Breugen und hatten bas gange Ronigreich Breugen befest, ale bie Raiferin ftarb.

Sie ernannte jum Rachfolger ibren Reffen, ben Cobn ibrer alteren Schwefter Anna Betrowna, ber mit ber anhalt-gerbftifchen Bringeffin Copbia am 1, Februar 1745 vermablt war, bie nach feiner

<sup>\*)</sup> Die beste Arbeit uber Betere bes Grogen Leben ift bie von Bergemann. Ronigeberg 1823, 6 Bbe. 8. Raramfine Bert reicht nur bie 1613. Die neufte Arbeit eines Bfeubonnmen tragt ju fehr bae Beftreben gur Schan, bas Große in ben Comun ber Gemeinbeit berabzugieben.

halbjahrigen, fturmifchen Regierung als Ratharina II. ben ruffifchen

Thron beftieg.

A alfat'ın all. (1762 — 1796) war die Bolfenderin der Schöpfung geters des Großen, wie wir bereits bei der Betrachung der verflösderen Geftete liper umfassenderen Regentuntschigfeit geschen heben. Sie baute das Innere aus, sie orduer die Bermaltung durch die fürstenung der Gouvernmentd, die Endelse und Bollzsiedenung, die Arthung der Gouvernmentd, die Endelse und Bollzsiedenung, die Arthung der Bechaft der verschiedenen Clander, sie gründere die 200 Schöte, kaute Wege und daufte, häfen und Schiffe; sie mehret die Schöten der Anderen der Wegen der Anderen der Wegen die der die Krusten der Anderen der Wilfers schaftlichen, die Berujung ausbedrüger und namentlich deutscher die Sedwunderung der Zeitgenoffen und trugen den Rachfommen zeiche Frührer. Die Fortschrifte in der Ennochtung der Anderen der Anderen der Erderen der Erderen der Erderen der Verderen der Verderung der Zeitgenoffen und trugen den Rachfommen zeiche Frührer in der Erderen der Erderen der Verderung der Zeitgenoffen und trugen den Rachfommen zeiche Frührer in der Erderen der Verderung der Zeitgenoffen aus trugen der Kanton und ein mirket rasse auf einander solgend, als es die Anordnungen Verers der Größen erbeiten waren.

1772 Beigrugland erhielt und ihrem Reiche einverleibte.

In biefe Beit fallt auch bie Umgestaltung ber jaborogischen Rojaten. Gie erhielten eine bem Organismus bes Reiches angemeffene Stellung, In gleicher Mage wurde auch bie Berfaffung ber finnlan-

bifden Brovingen umgeftaltet.

Schon im Jahre 1783 bewirfte Gurft Botemfin Die vollftanbige Unterwerfung ber frimifchen Tataren unter bas ruffifche Scepter, und Die Bforte erflarte fich bamit einverftanben. Bier Jahre fpater aber funbigte bie Bforte ben Rrieg an, unterftust von Schweben, England, Breugen und Bolen. Ratharina's Bunbesgenoffe mar Raifer Jojeph II. Furft Botemfin fubrte ein Beer gegen bie Turfen, in meldem fic alebald Sumoroff anegeichnete. Sumoroff ichlug bie Turfen am Aluffe Romnit und nabm bie Feftung 38mail mit Sturm. Borber war bie ichmebifche Alotte gefdlagen, und es erfolgten nun bie Friebensichluffe von Berela mit Schweben und von Jaffp mit ber Bforte (1791). Gie trat bie gange Rorbfufte bes ichwargen Deeres nebit ber Feftung Otichatow an Rugland ab und entjagte bem Befige Es begann nun fofort in bem neuerworbenen Bebiete eine Colonifation, bie wir oben bereite naber fennen gelernt baben. Das Beer, welches bie Turfen befampft, menbete fich gegen

Bolen. Ratharing befeste (1791) bie Brovingen Bolbonien und Bobolien und Theile von Bolocit. Bilna, Rorogrobet, Breeze, Brailam und Riem. Bolen marb baburd gang bom turfifden Reiche abgeidnitten und Defterreich ber unmittelbare Rachbar bon Ruglant. Augerbem mußte Bolen erflaren, bag es obne Ruglande Genebmigung meber Rrieg anfangen noch einen Bertrag abichließen merbe. Allein ber Arieben mabrte nicht lange. Der Aufftand Rosciusto's fubrte bas bollftanbige Erlofchen bes polnifchen Stagtes berbei. Es erfolgte bie lette Theilung (1794), in welcher bie litthauischen Brovingen Grobno und Bilna an Rugland übergingen.

enter Co mar benn auf ber einen Geite Rugland mit ben Staaten Defterreich und Breugen in unmittelbare Rachbarichaft getreten, mabrend es auf ber anderen burd bas ichmarge Meer mit ben fubeuros paliden Staaten in naberen Berfebr gebracht mar.

3m Jahre 1783 hatte Gruffen bie Dberberrichaft Ruglanbe anertannt. 3m Jahre 1796 überfiel ber Chah bon Berfien biefes ganb. Graf Gubow marb fofort nach bem Raufafus gefenbet, Er vertrieb bie Berfer. Die Raiferin erlebte ben Musgang biefes Rrieges

nicht, fie ftarb am 17. Rob. 1796.

Go hatte benn Ratharina, bem Blane Betere bee Großen gemaß, Rugland vollftanbig in bie Reibe ber europaifchen Staaten eingeführt und bem Reiche eine ehrenvolle Stellung erften Ranges angemiefen.

Mittlerweile mat auch ber Continent von ber Revolution erfaßt worben, bie in England und Amerita querft aufgetreten war. Ras tharina II. erlebte noch bie Emporung ber Barifer, Die Flucht und Die offentliche Ermorbung Lubwig XVI. und feiner Gemablin. 3a es entbrannte in bem Rachbarlanbe, in Bolen, eine Revolution, qu beren Beenbigung bie Raiferin junachft berufen mar.

Rach Ratharina's Tobe beftieg ibr Cobn Baul I. ben Thron

(1796 - 1801). Baul I. nahm lebhaften Antheil an beu Borgaugen in Befteuropa. Er nahm Die frangofifden Emigranten unter Conbe in Bolbonien auf. Dann folog er 1798 mit England, Defterreich und ber Turfei einen Bund gegen Granfreid. Die ruffifde Rlotte erichien im mittellanbifchen Deere. Gin ruffifches heer bon 80,000 Mann ging unter Sumaroff nach Italien und nahm lebhaften Antheil an bem Rriege, namentlich an ben Gefechten von Rovi, Burich und Alfmar. Epater gab ber Raifer bie Alliang mit England auf, nachbem Bonaparte fich ibm genabert batte. Er fcblog im Jahre 1800 einen Bund mit Breugen, Schweben und Danemart gegen England. bie bemaffnete norbifche Reutralitat. Raifer Baul erhielt bem rufflichen Reiche bie einfluffreiche Stellung, bie baffelbe burch feine Mutter erlangt batte, bis gu feinem unerwarteten Tobe am 20. Dars 1801.

3m Innern begann feine Regierung mit mehrfachen Berbefferungen, und am 16. April 1797 ftellte er bie Regierungenachfolge in mannlicher Linie ale Reichsgefet auf. Darauf nahm er wefentliche Beranberungen im Beamtenperfonal vor, beichrantte bie Borrechte, bie ber Abel erlangt batte, und gestaltete bas Rriegemefen neu um. Gegen bie aus Granfreich einbringenben Unfichten und Beftrebungen ergriff er ftrenge Dagregeln und errichtete namentlich eine gebeime

Bolizei und ein Cenfurcollegium.

Gein Gobn und Rachfolger Mlexanber I. wenbete bei feinem Regierungeantritt feine Aufmertfamteit porzugeweife ben inneren Ungelegenheiten git, und benbalb trat er mit England, Schmeben, Frantreich und Spauien aufe Reue in friedliche Unterhandlungen; bann aab er bem Sanbel und Berfebr freieren Spielraum. Er ftellte fobann ben von Reter bem Großen begrunbeten Genat wieber ber unb errichtete bas geheime Coufeil von acht Mitgliebern, erneuerte bie Gefekcommiffion und verband bamit eine Rechtsichule. Er richtete ferner bas Minifterium ber Bolfsauftlarung (20. Gept. 1801) ein, ermeiterte und verbefferte bie gesammten Lebranftalten, forberte bie Freilaffung ber Leibeignen, orbnete bie erfte Beltumfegelung burch ruffifche Schiffe an und unterftuste Runft und Biffenicaft mit talferlicher Munificeng. Der Landbau, bie Gemerbe und Fabriten blubten neu auf, bie Berbaltniffe ber griechifden Rirche murben geordnet.

Der Friebensqustanb, welchen Mleranber gu ben europaifden Dachten Fegrunbet hatte, erlitt einen Stoß, feitbem Rapoleon feine Eroberungsplane nach Diten ausbehnte. Bunachft verband fich Mlexanber mit England, Defterreich, Schweben und Reapel (1805), fpater aber, nach ber Schlacht von Aufterlit, mit Breugen. Rapoleon blieb nach ben Tagen von Bena auch gegen bie ruffifchen Truppen bei Ellau und Friedlaub Gieger. Es erfolgte ber Frieben gu Tilfit, ber bie Befiknahme von Rinnland gerabrie. In mis mit emmanne.

Der Frieben mar von furger Dauer. Rapoleone eigenmachtiges Berfahren geden bie beutiden Staaten, feine Blane auf Aften brachten England und Rugland einander naber. Endlich fuhrte Rapoleon ein heer bon 500,000 Mann im Frubjahr 1812 nach ben Grangen Ruglande. Er brang flegreich bie Mostau por. Die Ruffen flecten bie Stadt in Brand, ber Rudgug ber Frangofen begann, ber Binter brach frubzeitig berein und bon ber großen Grangofichen Armee famen faum 20,000 Dann uber bie Dber gurud. Aleranber pereinigte fich mit Breugen und brang am Anfang bes 3abres 1813 mit feinem Beere nach Beften bor. Rach ben großen Schlachten von Lugen, Baugen und Dreeben, bie einen ungunftigen Erfolg batten, folgten, nachbem auch Defterreich gegen Rapoleon fich erflart batte, Die Giege ber Alliirten bei Groffbeeren, an ber Ratbach, bei Rulm, Dennewik und Leipzig, an beneu bie Ruffen wefentlichen Antheil batten, und am 31. Marg 1814 ber Gingug in Paris. Bie auf bem Golachte felbe, fo nahmen bie Ruffen auch bei ben biplomatifchen Berbanblungen entichiebenen Untheil an ber Reugestaltung ber politifchen Berbaltniffe bes Continente.

2000 Alexander fiftete nach beenbigten Ariege im Jahre 1815 bie beifige Milliam, beren Busch bie Aufrechterfollung bes ernohischen Frieden bar. In jenen Tagen begannen nun die Umtriebe ber Partet, die nach bem Sturze Rapsleons im woflichen Europa die Grammte Orbnung ber Geleilichgt im des Schaufte, die Familie und bein Belig zu vernichten fich bestrebte und beren Wittfamtleit sich fich ist nach Bolen erftreckte.

Raifer Alexander hatte bem Ronigreiche Bolen eine eigne Berfaffung gegeben und feinen Bruber, Groffurft Conftantin, ale Bice-

tonig an bie Spige geftellt.

In jene Beit fatt auch die erfte Begegnung Rufland umb englands auf orientalischem Boden. Amfland hatte im Berjertriege von 1894 Georgien erworben. Es hatte ferner jeit 1897 mit den Lürfen gefämpt umb hatte 1812 Arteben mit der Pforte geschloffen, voolei eb des Schupprech ider bie Moban umb Baladei erhielt. 1814 fam ein neuer Friede mit Berffen zu Stande, wodurch Rufland Dagbeitan und Schirvan erhielt. Bald barauf nahm es das norde westliche Amerita in Beste.

Sierauf brachen in Sibeuropa feit 1821 bie Auffidnte in Griechenland, Spanien, Bortugal, Rappel und Piemont aus, die unter englichem Einfluß gebieben. Alexander zeigte fich als entschiebener Gegner biefer, bem monachischen Princip feinbfeligen Bewegungen,

bie fogar bis in bas ruffifche Reich geleitet worben waren.

Da ereilte ber Tob ben Raifer Merander am 1. Der. 1825 ju Tagaurtog in ber Krim, und nun tam auch fofort die feit Jahren vorberreitet Emborung in St. Betersburg jum Ausbruch, die ben Unftern ber Staatsberfoffung jum Jurd batte. Des Kaifers Brue ber, Großfürft Mifolaj (gab. 7. Jull 1796), trat mit bem holdenmutis bes von ber Erhabenfelt feiner Pfildet und feines Berufe



erfüllen herricherd ben verbleubeten Mebellen entgagen. Der Gewertent ber Afferben, General Miloradowilch, vourbe erichofen, bet Mufftand jedoch bewältigt. Der Kaifer bestrafte die Urheber der Empbrung.
Der Kaifer entwicklet fortan eine außerordentliche umfasiende Thistigkeit, wie sie ein berricher Mussland bei überte dem Großen geseigt batte. Bor Allem erfolgten in den bürgerlichen wie in den freigerichen Schafdsbeitungen urdergreierde Berfelerungen, namentlich ernste Mussnachen gegen Unterschleit und antliche liebergriffe Wie fahren bereits, mit vorlcher Energie der Kaifer die schaften genom Beter bem Großen und Ratharina II. begonnen Griegsgeun um Ziele sübrte; das Ainangweien erhielt seiter Gestaltung, das Ainerrichesbergen wurde gerecht.

Bu Begug auf auswartige Angelegenheiten war bis gum Jahre 1830 bie Mufmertfamfeit bes Raifere porgugemeife burch ben Drient in Unipruch genommen, wo England fur feine inbifden Befigungen ruffifchen Ginfluß gu furchten begann. Rach Aleranders Tobe brach ber perflice Kronpring Abbas Mirza mit 30,000 Mann ins ruffliche Bebiet und nahm Elifabetpol, moraus er jebody burch General Dermoloff gurudgebrangt murbe. Der Raifer fenbete ben Gurften Basfemitich nach bem Rriegeschanplage, ber fich bier ben Ramen Erivanefi erwarb. Raum mar ber Frieben abgeschloffen, ber Urmenien an Rugland brachte, ale bie Pforte, erbittert, bag Rugland im Berein mit Frantreich und Gugland bie Unabhangigfeit Griechenlanbe burch bie Geefchlacht von Ravarin (20. Oct. 1827) erzwungen hatte, Urfache ju neuem Kriege gab. 2m 7. Dai 1828 überichritt ein ruffiches Seer ben Bruth und rudte in bie Molbau und Balachei. 3m folgenben Jahre fuhrte General Diebitich bas ruffifche beer uber ben Balfan nach Abrianopel, mo am 14. Ceptember 1829 ber Friebe gu Stanbe fam, ber bie freie Schifffahrt auf bem ichwarzen Deere berftellte und bie Gerben in Schut nabm.

Cen brobte in Berfen ein neuer Arieg ausgubrechen, als bie Bilde best Aniere Mitols nach Beiten gelent turvere. Die Parijer Julifrevolution bes Jahres 1830 erschütterte gang Europa. Schon am 30. Rvo. brach in Barifchau ber Wedellion aus. Der Liechbug ging mit ben Seinigen mach Breces Lienost zurück. In Warifchau wieberfollte fich bas alte Schauspiel bes wiffen Terleiend ber Austrickau wieberfollte fich bas alte Schauspiel bes wiffen Terleind ber Austrickau wieberfollte fich bas alte Schauspiel bes wiffen Terleind ber Austrickauften ber Erkreichsung. In Schot 1831 begannen bie Ariegsvorrationen unter Diebilfs; nachbem biefer ber baunds auftretenben Cholera erlegen, trat Papeferwisse mie Selfen, fellen betweit bie Belchfel und nachm Warschau am 7. September 1831 mit Siurn.

Der Raifer ubte bas Umt bes Richters mit Strenge; Bolen borte auf, eine felbständige burgerliche und friegerische Berfaffung zu haben burch bas organische Statut vom 26. Februar 1832.

Roch in bemfelben Jahre batte ber Raifer Belegenbeit, Die

Bjotte, die von den unter westeurophischer hut seindsselbig auftretenden Bierdinig von Meghpten hart derrolt wurke, nadvenkildig zu unterstügen. Contredmiral Lagaress siene Athselfung der russtischen Kotte vor Constantinopel, und General Murawiess stellte fich mit 16,000 Mann dem Sohne des Lieschaufs gegenäter. Die geretete Borte sollig ein Berschiagangbludwing mit Aussauch

Raum war bieß befeiligt, so erhoben sich bie Bergwiller Raufaend, benen bie Keinde Auflands gedeime Unterstühung gufommen
ließen. Schon 1833 wurde baber bas vuissische Serien in jenen Gegenden wesenlich versächt und es begann jener Krieg, der fic best
für das rufstiche heer eine Schule der Lapferfeit und Krasprung
bildet. Im Jahre 1838 wurde an der Kufte Raufassend eine englische
Brigg, The Vixen, die Kriegsbedursnisse entbiett, durch die russischen

Geit jener Beit beginnt nun auch bie wefteuropaiiche Breffe in einer Beife gegen bas ruffifde Reid, feine Ginrichtungen und Beftrebungen thatig gu werben, bie ibre Abfichtlichteit genugjam gur Inbeffen ignorirte Rugland bieje Angriffe und bie Schau traat. Regierung fubr fort, im Innern raftlos auf bein Bege gwedmagiger Organifationen ju beharren. 3m Deerwefen fund eine weitere Musbilbung bee Gingelnen Ctatt. Die Dienftzeit murbe erft auf 15, bann auf 10 Jahre gurudgeftellt, bie Dampfichifffahrt wurde eingeführt, Runftftragen und Bafen bergestellt, bie Colonifation ber Armee weiter . gebracht, bie Kinangverhaltniffe immer gunftiger geftaltet; ber Bergbau bob fich burch bie Muffindung ber Golbminen Gibiriens gu unerwartetem Ertrage, ber Bewerbfleiß entwidelte fich immer fraftiger, bie Lebranftalten murben zwedmaniger eingerichtet, por allem aber bas Rationglgefühl geboben. Die ruiffice Literatur gemann an Umfang, bie Lanbestunde murbe burd Bermeffungen, wiffenichaftliche Reifen und Berichte, burch Untersuchung ber Rorbfufte bes Reiches. burch Beachtung ber Denfuidler erweitert. Betereburg murbe mit Runftwerten, wie bie Mleranberfaule, bie 3faaffirche, bas nene Binterpalgie, bas neue Mujeum, vericonert. Die raftloje Thatigfeit bes Raifere überwachte alle Gegenftanbe bes offentlichen Boble:

Im Beften von Cincopa reifte inteffen bie Saat ber Bartel test funfturzes. Die Kuffinden in Kretau und besopen, die Mugnitersainstein Jahre 1846 zu Leipzig, die Kämpfe in der Schweiz waren Borfin und Beim solgten raigs auf einneber, und entbig gefang et ben fähren ber bemoftstissischen Aufret, in Ungarn ein gaugeb volle granzische Gere auf ihre Seite zu beingage, das der holliche Gester unterfiligt wurde. Ungarn werden der Schweize gegen der Schweize der Demoftratie. Das Erzschweizer der Amas Allessischsische Erzschweizer der Band bei der ib gestellt der Schweize der Sch

isaven herkei. Dann aber sandte Aufter Missals den Kirften Anderwilfch mit einem herre auf den Annehblag. Der Sieg ward das errungen und das versichte Bolf ward zu feiner Philot zurückzebracht, worauf dem auch im übrigen Europa dem monarchischen Phincip neuer Boden gewonnen wurde.

Und fo feben wir benn Rugland, ale ben Glang : und Mittels punct ber flawifchen Belt, entichelbend in bie Beichide bes europais fchen Continents eingreifen. Bir faben, wie burch bie fraftvollen Berricher, welche bie Borfebung an bie Gpite bes ruffifchen Bolfes ftellie, fich im Often von Europa in bem furgen Beitraume von anberthalbbunbert Jahren ein Staat gestaltete, ber bie Refultate meft-Bir faben, wie Beter europaifder Civilifation in fich aufnahm. ber Große bie Elemente mefteuropaifcher Gultur mit fturmifch rafts lofem Gifer nach Often verpflangte, bie unter ben beiben nachftfolgenben Regierungen feftere Burgel fclugen. Ratbarina II. fubrte neuen Stoff ber Civilifation berbei und erweiterte Betere Bflangung auch nach Often bin. Unter ben Raifern Baul und Meranber famen bie Ruffen in maffenhafter Ungabl nach bem Beften und lernten bie Unnehmlichfeiten ber wefteurophischen Kormen fennen. Unter ber Regierung bes Raifers Ritolaj aber erfolgte bie eigenthumliche Entfaltung bes von wefteuropaifchen Gulturfruchten genahrten Glamenthums, beffen Dacht nun foweit gebieben mar, bag es bas woftliche Europa vor ber Familie und Befit, Staat und Rirche, Runft und Biffenicaft mit ganglicher Bernichtung bebrobenben Demotratie befdirmen fonnte.

## Sauptregifter.

Mberglauben f. Bauberei. Befteuropa IX. 506. Mbgaben, Efcherfeffen IV. 57. Werico V. 70. China YL 170 Drient VII. 219. 22 im turf. Reich VII. Griechenland VIII. 155 Rom VIII. 418. Befteuropa IX. 318 Rugiand X. 176. Mbu, Familienhaupt ber Bebuinen IV. 187. Acabemie ber Biffenicaften in Chis na VI. 164. griechische VIII. 291, Befteuropa IX. 532. Rugland X. 299. Acamapitin, Ronig von Merico V. 192. Achmed Dicheffar VII. 169 Mderbau: Unfange in America II. 23. bet ben Betinnen, Raffern und Regern III. 231. im Raufafus IV. 1 in ber Gubfee IV. 270 Mexico V. 24. Megnpten V. 297 China VI. 68, 180 Drient VII, 83. Griechenland VIII. 115. Rom VIII. 378 ff. Germanen IX. 26 Befteuropa IX. 251. Glawen X. 66 f. auch Bflug, Cenfe, Sichel. Aderfeft in China VI. 69. Abel, Amerifa It. 124, Africa III. 326.

Mbbae, Rleid ber Araber IV. 121.

Súbfee IV. 261. Merico V. 66. Drient VII. 167. Jubien VII. 179. Gallien VIII. 3 Griechenland VIII. 142. Rom VIII. 392. Befteuropa 1X. 175. 302. Clamen X. 163 Mbler L 154. Abler, Bappen v. Merico V. 83. Bappen v. Rom VIII. 443. Aboption, America IL 95. Gefime II. 210. Cubfee 1V. 303, 336. Mebilen in Rom VIII. 403 Megupten, bas alte V. 255 Merarium VIII. 419. Meichpine VIII. 265. Affen, gegabmt in ben Urmalbern bon Cubamerica L 266. gejagt u. gefangen in Merico V. 21. Africanifche Birtenvolter III. 213. Mglifat, Burfpfeil ber Gronlanber Agriefteine ber Reger III. 252 Agnb, Felbherr ber Bebuinen IV. 210.

Abnenfaal, China VI. 132

Alter, geehrt America II. 87.

Amafie bon Megypten V. 469.

Ameifen, p.b. Botocuben gegeffen L. 243.

Estimo II. 220. Africa III. 293

Amagonen VIII. 9

Ticherfeffen IV. 34.

Mleranber von Macebonien in Meghp: ten V. 473. VIII. 307.

Alexander L. von Ruffand X. 358.

Tichertoffen IV. 56.

America, Entbedung von V. 219. Americaner, Bewohner ber Urmal: ber L. 231. Jagervolfer II. 7. Amphiftponenbund VIII. 205. Amulet, Drient VII. 117 Anafual V. 1. Angel, Auftralien I. 311.

Cubfee IV. 267. Megupten V. 291. Angriff ber Reger III. 342, Ticherfenen IV. 78. Unnalen L Z. ber Mericaner V. 138.

Rom VIII. 504. Rußland X. 294. Annlie V. 424. 135 Aphrobite ber Griechen VIII. 215. Apis in Neghpten V. 395. Apollon, Neghptens V. 425. Griechenland VIII. 213.

Apothefen, China VI. 129 Wefteuropa IX. 202. Apotheofe, romifcher Raifer VIII. 491. Araba, turf. Bagen VII. 61. Araber, Charafter VII. 11. Archont VIII. 147.

Areiopagos VIII, 150, 167 Ares ber Sthihen VIII. 11. Griechen VIII. 216. Argonauten VIII. 223. Ariman VII. 365. Ariftofratie, America II. 124. Ariftophanes VIII. 267. Ariftoteles VIII. 294. Armbruft, gappen III. 12.

China VI. 306. Wefteuropa IX. 438. Armringe, Urmald I. 241. Auftralien L. 306. America II. 53.

Africa II. 253. Araber IV. 126. Subfee IV. 287. Negypten V. 267. China VI. 24. Drient VII. 38 f. 

Wefteuropa IX. 112 Armfchiene ber Oftiafen III. 12.

Arfenale Rnglande X. 241.  Artillerie ber Turfen VII. 316. Mrgt, in Merico V. 48. China VI. 128.

Drient VII. 136. Rugland X. 92. f. Cuachar. Meflepladen VIII. 238 Mfcn IX. 59.

Affembleen in Ct. Betereburg X. 141. Aftronomie ber Mericaner V. Meghpter Y. 445. Chinefen VI. 448.

Orient VII. 1. Griechenland VIII. 299.

Mini, Drient VII. 274. Griechenland VIII. 164. Atalif, Ergieber b.b. Ticherfeffen IV.30. Mthene VII. 213.

Athenes Ctabt VIII. 76. Ctaateverfaffung VIII. 146. Mthor, Y. 425.

Mthor, V. 425. Atimie VIII. 163. Anbiengfaal bes Raifers von China VI. 147.

Aufguffe ber Ralmpfen III. 150. Augenbraun, ausgerupft America II.47. geichwarzt Megnpten V. 265. Ausfag ber Araber IV. 158. Auftralier L. 283, Amaren X. 3.

Art ber Americaner IL 62. Ralmhfen (Dhle) III. 160 Raffern und Congoneger III. 263. Supfee IV. 295.
Merico V. 16.
Megypten V. 281.
Reger III. 263.

Apams, Augen bes Gefenes im Drient VII. 175.

Matefen manbern in Mittelamerica ein V. 187.

Bach, Urwalter I. 48.
Bab, Urwalter I. 255.
Griechenland VIII. 67.
Rom VIII. 342.
heiliges, Orient VII. 459. Babfinben, Drient VII. 35.

Griechensand VIII. 67. Rom VIII. 342. 416. Besteuropa IX. 116. Rufland X. 39. Slawen X. 39. Bar I. 167.

Barenjagb ber gappen L 13. Baggermafchine China YL. 102. Baibaren ber Eichudichen IL 275. Africa III. 361. Ticherfeffen 1V. 87. 93. Baigberen VII. 129. Drient VII. 465. Balanganen ber Ramtichabalen IL 237. Griechen VIII. 227. Germanen IX. 71. Balliften ber Romer VIII. 461. Ballfpiel, America II. 108, Baume, berühmte im Orient VII, 55, . Cofimo II. 217. Lappen III. 63. Baumwolle, Armalber 1, 267. Subjec IV. 306.

Merico V. 54.

Rom VIII. 367. Africa III. 269. Meghpten V. 309. Merico V. 29. China VI. 74. Orient VII. 92, 100. Griechenland VIII. 98. Westeuropa IX. 194. Balfa IL 71. Beamte ber Reger III. 331. Balfamirung ber Tobten Merico V. 53. im Drient VII. 168. Beden, China VI. 136, Beden, China VI. 309.
Bedwinen IV. 114. VII. 176.
Beerblgung f, Tobtenbestattung. Megnyten V. 319. Bambu, China YL 75. Barben ber Gallier VIII. 43. warden ver Wallier VIII. 43.
Bart, Mufralien L. 305.
Mmerica II. 47.
Ticherfeien IV. 13.
Echofee IV. 284.
Maguyeten V. 263.
China VI. 22.
Orient VII. 40.
Michael VIII. 47. America II. 96. ber lebenben Diener mit bem Berrn, 3nbien VII. 137 wefteurop. Fürften IX. 209, ber ruff. Raifer X. 145. Befeftigungen ber Gefimoe IL 305 Griechen VIII. 67. Eudiee IV. 338. Merico V. 83. China VI. 310. Romer VIII. 340. Besteuropa IX. 106. Rußland X. 39. Rom VIII. 457.
Besteuropa IX. 449.
Rufiland X. 239. Bafar in Conftantinopel VII: 251, Damaef, VII. 253.

Boffgara VII. 253.

Ruffand X. 92.

Bauart f. Sutte, Saus,
Bauerbaus f. Sutte. Begrabnisplate, gemeinsame, America II. 106. Africa III. 297. Araber IV. 158. turfifche VII. 148. perfijche VII. 148. perfijche VII. 149. Rômer VIII. 373. Besteuropa IX. 207. Rufland X. 95. Bauernpoft in Rugland X. 185. Banerfroht in China VI. 157.
Drient VII. 165.
Indien VII. 181.
Besteuropa IX. 299.
Bunfold ber Chinesen VI. 92. Beidite ber Mericaner V. 96. Beinichienen ber Griechen VIII. 177. Belagerung ber Griechen VIII. 185 Baufunft, Agtefen V. 97. Megypten V. 269 451. China VI. 485. Romer VIII. 457. Belohnung rom. Colbaten VIII. 467. Belubichen in Inbien VII. 310, Drient VII. 478. Bemalung bes Rorpers L. 181. emalung des norpero i. 1812. Urwädber L 250. Unfrafier I. 302. 303. Gefimo L 248. America II. 35. Africa III. 248. 350. Rom VIII, 529. Griechenland VIII. 240, Besteuropa IX. 554. Slaven X. 275. f. and Stabte, Saus, Rirde, Tempel. Araber IV. 125. Acappten V. 265. China VI. 24. Tempel. Baume, heilige, America II. 179. Tungujen III. 107. Oftiafen III. 121. Orient VII, 37,

Ruffen X. 40. Benin, altes Reich in Africa III. 386. Bentma, mufifalifches Juftrument ber Michanti III. 394. Berebfamfeit f. Rebner. Berg, Gotterfis, Africa III. 361. heilige, Ticherfeffen IV. 87. - Beduinen 1V. 218. - Drient VII. 456. Bergbau, China VI, 80. 3berer VIII. 20. Rom VIII. 384. Befteuropa IX. 156. Rugland X. 70. Berggotter ber Ramtichabalen II. 327. Tungufen III. 107. Beschneidung, Anstralier L. 292. Africa III, 255. 289. Araber IV. 163. Subjee IV. 307. Orient VII. 121. Besuche, China VI. 119. Orient VII. 125.

Betaubung ber Fifche II. 23. Beteifauen, Cubfee IV, 273. Drient VII. 25. Bettler im Drient VII. 261. Befteuropa IX. 289. Bettftelle, dinef. VI. 31. Orient VII. 57. Griechenland VIII. 72. Rom VIII. 356. Westeuropa IX. 129. Bibliothefen, Agtefen V. 137. Negnpten V. 443. China YI. 434.

Drient VII. 485. Sellas VIII. 307. Rom VIII. 500. Westeuropa IX, 533. Rußland X. 304. Bienengucht ber Ticherfeffen IV. 17. China VI. 66. Griechenland VIII. 114. Rom VIII. 377.

wom vill. 3/1.
Clawen X. 53.
Sier, Reger III. 237.
Megypten V. 260.
Germanen IX. 8.
Mefteuropa IX. 93.
Sibertforfit, America II. 186.
Merico V. 131. Bilbhauer, Merico V. 162, Bifonjagb II, 20.

Blaferohr, Urmaiber IL 16. America II. 14. Blechgogen ber Tungufen III. 104. Bieifoibaten, ale Bierbe ber Botocns ben L 254.

Blendung ber perf. Bringen VII. 196, Blumengucht ber aiten Dericaner V. 26. Megnpten V. 301. Blumenfrange, Schmud in Megupten

V. 268. Bluteib, Ticherfeffen IV. 77. Blutentziehung b. Mericaner V. 47. 91. Blutrache, Ticherfeffen IV. 67. Uraber IV. 192. 200. Germanen IX. 45.

Stamen X. 187.
Bod, Aegypten V. 395.
Bogen, Bosjeman L. 343. Californier L 349. Urwalber L 240. Iltrabler I. 240.
Matrica II. 15.
Geffunc II. 261.
Geffunc III. 21.
Strica III. 313.
Sigherfeien III. 27.
Service IV. 340.
Service IV. 340.
Service IV. 340.
Service IV. 340.
Sigher IV. 365.
Criter VII. 333.
Gericken VIII. 180. Befteuropa IX. 437. Bogenfchiegen im Drient VII, 133.

Bohrer, Negnpten V. 283. Bosjeman L. 332. Botofnben I. 252. Botschafter, America II. 132.

Mexico V. 77.

Bramalehre VII. 372.

Bramanen VII. 181. 0710

Branntwein ber Araber 1V. 122. Drient VII. 20. 22. Westeuropa IX. 96. Rugland X. 32. Braten bee Bleifches am Teuer, Ur:

malber L 245. in Grbgruben b. b. Mrabern IV. 120. Brattfchau, Ruglanb X. 79. Bretipiel, Cabfee IV. 313. Regypten V. 331, Rom VIII. 369.

Brief, eines Manban II. 188, Boronge IV. 257. Regnpten V. 306.

China VI. 85. Griechenland VIII. 124. Brot, Ticherfeffen IV. 9. Araber IV. 118. Brotfrucht, Cubjec IV. 272. Bruden, China VL 238. Orient VII. 233.

Befteuropa IX. 356. Brunnen ber Araber IV. 121. heilig., Bebuinen IV. 218. Megnyten V. 302. Drient VII. 86, 234

Bruftgierden, Urmalber L. 253 Africa 111. 251. Buchbanbel in China VI. 434. Bubbhabienft in China VI, 409.

Mongolen IIL 195. Indien VII. 372 Budiner VIII. 8. Buffel im Drient VII. 81. Buffelrobe, gemalt, America II. 191

Bunde ber Griechen VIII. 196, 208 Burger, Rom VIII. 408. Italien IX. 307. Deutschland IX. 310.

Rugland X. 158. Burgerfrone, Rom VIII. 467. Burgerliche Rriegeubungen 1X. 388 Burgerwehr bee 19. Jahrh. IX. 405 Bugungen, priefterl., Dierico V. 91.

Megnoten V. 316. Drient VII. 476. Bufaniren bes Fleisches II Bumerang, Auftralien I. 316 Bundufrau, Reger III. 283.

Burgen, verglafete VIII. 61 Westeuropa IX. 118. 449. Butter, Lappen III. 22.

Jafuben III. 22. Raimpfen III. 147. Araber IV. 119. Butterbaum, Africa III. 231. Byblos ber Aegnpten V. 300.

Bygantiner X. 2. Cacaobohne, Merico V. 12. Cachinango, Stoff von Mainas II. +1. 3. Cafar VIII. 505.

Calbaffen, Urmalb 1. 269. America II. 61. Californier L. 346. Canale in Megnpten V. 361.

Ching VI. 71. 237. Drient VII. 85. 9 117 15

Rugland X. 97. Ganonen, China VI. 307. Orient VII. 338. Wefteuropa IX. 440.

Canot, America IL 69. Cubjee IV. 291. Capitol in Rom VIII. 349, 497. Garacoli II. 53

Caviar X. 78. Cawa, Urwalber I. 246. Cubjee IV. 274. 318. Cenfor, in dinef. Minifterien V1. 163. Genfus ber Romer VIII. 395, 402,

Geremoniell, Merico Y. 63. China YI. 120, am Chinef. Bof VI. 145. Wefteuropa IX. 333.

Geriomen VIII. 45. Chartenzeichnung, Gofimo II. 279.

Cubfee IV. 397. Megnoten V. 417. Chechemefen manbern in Dittelames

rica ein V. 181. Chemie ber Megppter V. 448. Chinefen VI. 450.

Chicha, America II. 33. Merico V. 12. China VI. 4. bie Chinefen VI. 5. Chriftenthum im Drient VII, 414.

Rugland X. 262. Chriftus VII. 414. Claffen b. Bevolferung, Mfrifa IV. 202. Tongainfeln IV. 329.

Candwichinfein IV, 331. Menfeeland IV, 332. Merico Y. 66.
Megypten Y. 256.
China YI. 154.
Drient VII. 162, 179.
Dramanische VII. 399. Galiien VIII. 36. Athen VIII. 146. Rom VIII, 395. ... ... ... ... ... ... ...

Westeuropa IX. 271. n beieb Rugland X. 128. Elientela ber Galifer VIII. 39. Romer VIII. 392. Cloafen, Rom VIII. 347. Besteuropa VIII. 127,

Coca II. 34. Merico V. 12. Cochenille, Merico V 22

Golibat IX. 478., granfindel

Compag ber Chinefen VI. 52. Confituren, Orient VII. 16. Confulen in Rom VIII. 396. Conftantinopel X. 6. Corallen L 132. Coralleninfeln L 80. Cormoran ale Fifcher VI. 61. Ferb. Corteg V. 220. Coffabimurgel, America IL. 30. Grocobill, heilig, Reger III. 363. Regypten V. 291, 395. 398. Indien VII. 463. Enrupu, America II. 34. Cypraea moneta, Gelb in Africa Itl. 321. Schmud in Megupten Y. 266. Enmbeln ber Megnpter V. 457. Darbanellen VII. 313. Darius in Megnpten V. 471. Dattelpalme, Africa III. 236. Daumenring, orientai. Bogenichuten VII. 336. Delphi, Drafel v., VIII. 234. Demeter VIII, 218 Demofratie Athene VIII. 151. Befteuropa IX. 268. Dermische VII. 448. Diamantgruben Indiene VII. 93 Dichtung ber Bolarnomaben III. 128. Lappen IL 52 Ralmyfen III. 208. Afcherfeffen IV. 95. Reger III. 386. Cubfee IV. 403. Merico V. 144. China VI. 476. Orient VII. 499. Griechen VIII. 249. Romer VIII. 511. Mesteuropa IX. 536. Slawen X. 311. Bygang X. 19. Rusiand X. 325. Dictator in Rom VIII. 401.
Diebstahl, Esfimo II. 297.
Africa III. 309. Afcherfeffen IV, 65, 4

Colonien ber Griechen VIII. 190.

in Rom VIII. 407.

in Rugland X. 167.

Chr. Colombo fommt n. America V. 219. Bebuinen IV. 175. Cubfee IV. 311. 335. Megupten L. 356. China VI. 190. Coloffalftatuen ber Ballier VIII. 53. Indien VII. 18 Drient VII. 277 Diobor v. Cicilien L. 12. VIII. 506. Dionnfos VIII. 218. Disciplin ber Remer VIII. 465. Rugiand X. 237. Diecuemerfen VIII. 101. Diffepli, ticherteffifches Mabden IV.2 Dierribfplet, Orient VII, 134. Dobona, Orafel v., VIII. 234. Dorfer ber Raffern III. 256. Ticherfeffen IV. 15. Ruffiand X. 42 Dold, America II. 18. Africa III. 347.
Tfcherfeffen IV. 75.
Bebutinen IV. 205.
Negypten V. 377.
Orient VII. 341. f. Kriß, Sandfchar, Patagan. Germanen 1X. 66. Domftifter IX. 482. Donnetgott, Balbinbier L. 276.
Anypen III. 85, Reger III. 365
Tickerteffen IV. 85, 88.
Donnerfeil, Africa III. 359.
China VI. 406.
Gallien VIII. 52. Drache ber Cage L 10 im dinef. Wappen VI. 137. Drama in China VI. 479. Drient VII. 132. Griechenland VIII. 263 Rom VIII. 512, Besteuropa IX. 548. Rugland X. 331. Drecheler, Griechenland VIII. 128. Drebbanf ber Mongolen III. 161. Drefchen, China XI. 74. Orlent VII. 90. Drillbobrer ber Ramtichabalen II. 265, Ralmpfen III. 161, Druiben ber Gallier VIII. 37. Saufer Galliens VIII. 51. Dunger in China VI. 72. Drient VII. 88 Griechenland VIII. 118. Ebba IX. 79 Srient VII. 95.

Whe, Auftralier I. 288. Befteuropa IX. 527. Botocuben I. 234. Gutenjagb ber Eungufen III. 15. american. Jager IL 74 Entengucht in China VI. 67 Gefimo und Grenlanber IL 201. Entführung, Ticherfeffen IV. 27. Araber IV. 149. Lapplander III, 51. Tungufen III. 55, 68. 3afuten III. 56. Entmannung b. Feinbe, Africa III 353. Megypten V. 380 Epheten in Athen VIII. 169. Raffern III. 277 Epifuros VIII. 298. Epos I. 6, f. auch Dichtung. Griechen VIII. 250. Mongolen III. 161. Africa III. 278 ff. Raufafier IV. 24. Araber, Bebuinen IV. 145. Rom VIII. 514. Befteuropa IX. 537. Mexico V. 33. Erbe, Tungufen III. 68. Megypten V. 314. China VI. 102. Reger III. 338. Erbe, bie, L. 70. Orient VII. 111. Erbfunde ber Chinefen VI. 451. ber Bramanen VII. 385. Griechen VIII. 300 Griechen VIII. 83. Weftenropa IX. 523 Rom VIII. 360. Germanen 1X. 32. Westeuropa 1X. 174. Erbhügel ber Gelten VIII. 51. Clamen X. 240. Gried, bie, IV. 262. Clawen X. 79. Erleuchtungen im Drient VII. 135. Chebruch, Strafe, Urwalber I. 235. Ticherleffen IV. 29. Merico V. 123. Erneinef, Sarpune ber Gronlauber II. 285. Ernft ber Araber IV. 160. China VI. 201. Mericaner V. 9 Chefchelbung, America II. 78.
Gofimo II. 205.
Araber IV. 150.
Merico Y. 35. Ernte, Meghpten V. 298. Erpreffung im Drient VII, 220, 225. Graahler ber Ticherteffen IV. 98. Bebuinen IV. 165. 172. China VI. 108 Megypten V. 333. Drient VII. 121. China VI. 126 Rom VIII. 364 Drient VII. 131. Ehre ber Frauen in China VI. 111, 219. Chrenbogen China VI. 218. Grziehung, Ticherfeffen IV. 29. Merico V. 39. Neghpten V. 315. Chrenbipiom VI. 218. China VI. 113 Gichhorn, Cage, America II. 163. Gib. Araber IV. 190. Drient VII. 121, 122, China VI. 213 Griechenland VIII, 89. Drient VII. 277 Rom VIII. 366. Gifboten, Merico V. 77. Germanen IX. 34 Gifenarbeit ber Bolarnomaben III. 39 Befteuropa IX. 176, Slamen X. 84. Africa III. 271 Megnoten V. 307. China VI. 84. Araber IV. 140. Meghpter V. 280. Drient VII. 97. China VI. 53. Elefant in China VI. 55. Drient VII. 59. 465. Drient VII. 58 Griechenland VIII. 112. Etifi, fleine Steinbilber, bie man auf Elefantenjagd, Africa III. 22 Gifenbeinringe, Africa III. 253 Email, Drient VII. 100. Reufeeland gum Unbenfen an bie Tobten tragt, IV. 326. Gina, Beift ber Borfahren IV. 351. Encyclopabien, chinef. VI. 435. turfifche VII. 491. Etruefer VIII, 318 X.

Gubuten ber Gallier VIII. 43. Gule, american. Cage II. 164. Gulenfpiegel IX. 191. Gunuchen in China VI. 142. ale Baremmachter im Drient VII. I 15, am Sofe bee Gulfane VII. 210, Guripibes VIII. 267.

Facher, America II. 65. Africa III. 255. Cubfee 1V. 288. Regnpten V. 268. Mexico V. 14. China VI. 25. Drient VII. 42 Sellas VIII. 70. Nom VIII. 342 Mefteurppa IX. 115 Nabibuch, perfifches VII. 477. Rahne, Efcherfeffen IV. 43.

Beduinen IV. 212. Mexico V. 83. Aegypten V. 367. China VI. 309. Westeuropa IX. 444.

Kabnenfpiel, Ticherfeffen IV. 43. Fahrftuhl in China VL 56. Rabrienge f. Chiffe, Rabne, Fioffe. aus Baumftammen, America II. 69. Schilfbuicheln, Megnpten V. 279.

Baumrinbe, America II. 70. Auftralien I. 310. Bescherah I. 330. Indien VII. 63. Sauten, America II. 71. Gefimo II. 273.

Solg, Lappen III. 42. Efcherfeffen IV. 22. Eubfee IV. 291. Ralien, Muftralien L. 313.

Campicben und Lappen III. 15. 21frlca 111. 227. Falfenjagb, Mongolen III. 181. Orient VII. 69.

Westeuropa IX. 146 Rafire bee Drient VII. 452. Ramilienleben f. Che.

Urwalber L 234. Polarnomaben III. 64. Africa III. 276. Ticherfeffen IV. 22. 61.

Araber IV. 145.

Merico V. 32. China VI. 102. 199. Drient VII. 108. Gallier VIII. 28 Griechenland VIII. 82. Rom VIII. 360. Germanen IX. 31

Megnpten V. 313.

Westeuropa IX. 171. Clawen X. 78. Farberei ber Polarnomaben III. 41. Reger III. 269. Nraber IV. 144. Gubfee IV. 278.

Mexico V. 31. Farben ber Chinefen VI. 100. Drient VII. 100

Raften ber lappl, Schamanen III. 85. Beduinen IV. 221. meric. Briefter V. 96. Negypten V. 316. Drient VII. 477. Ruglanb X. 290.

Fastnacht IX. 184. Faunus VIII. 495. Kauftfampfe, Cubfee IV. 315. Kaufpgar in Indien VII, 186 Reberichmud, Urmalber I. 252. 267. America 11. 40. 43. 48.

Mofaif, Merico II. 29. Meanpten V. 267. Feiertage in China VI. 425. Reigenbaum, Wegopten V. 30 Beibherr, Efcherfeffen IV. 78. Bebuinen IV. 210.

Cubfee IV. 344. 350. Regnyten V. 367. Merico V. 85. China VI. 267. Orient VII. 292 Tataren VII. 317. Rom VIII. 447.

Relbmufif IX. 444. Relfengipfel, ben Bebninen beilig IV. 218

Felfeninfchriften IV. 259. Ticherfeffen IV. 31. Bebuinen IV. 163. Subjee IV. 366. Mexico V. 105.

China VI. 425. bei Geburt ber oriental. Pringef: finnen VII. 198. Griechen VIII, 229,

## Dauptregifter.

Romer VIII. 483. Fifcherftamme I. 280. Germanen IX. 76 Fifchfang, Botocuben I. 242. Befteuropa IX. 503. Befcherah L. 311. Clawen X. 87. 138 Feftungen, Mexico Y Umerica II. 23. Megnoten V. 385. China VI. 310. Polarnomaben III. 16. Drient VII. 311 Mfrica III. 223 Griecheniand VIII. 184 Araber IV. 142. Subfee IV. 267. Mexico V. 21. Rom VIII. 457. Wefteuropa IX. 449. Ruftand X. 239 Megnpten V. 289. Retifche, Africa III. 360. 464. China VI. 59. Drient VII. 74. Fetifchfelfen, Africa III. 360. Germanen IX. 24 heiliges, Merico V. 113. Weftenropa IX. 147. Reuergewehr IX. 440. Clawen X. 58. Fenergott, Efcherfeffen IV. 85 Flamines ber Romer VIII. 474. Reuerpolizei, Orient VII. 268. Rom VIII. 347. Flechtwerf ber Botocuben L. 267. Fleisch, getrodnet, Africa III. 222. Fleischnahrung I. 126. Urwalber I. 242. Wefteuropa IX. 127. Rufland X. 173. Feuerschwamm, Jafuten III. 19. Feuerwerfe im Drient VII. 135. America IL 13 Gefimo IL 255 Fenergeng, Baldindier I. 245. Taf. L c. 3afuten III. 19. Merico V. 16. Ralmpfen III. 145. Africaner III. 221. Filg, China VI. 98. Drient VII. 103. Araber IV. 120. China VI. 9. Finangen bee dinef. Reiche VI. 168. Drient Vil. 219. Drient VI. 115. turf. Reich VII. 226. Fleischfage, Canbwichinfeln IV. 343. Berfien VII. 221 Gliegenwebel, Africa III. 255. Griechen VIII. 154. Flinte, America II. 18. Romer VIII. 415. Lappen III. 12 Ticherfeffen IV. 76. Wefteuropa IX. 317. Rugiand X. 175. Bedninen IV. 205. Kinau, Konig von Tonga IV. 349. Rindelhaus, China VI. 112. China VI. 306. Orient VII. 337. Singerglieb, abgenommen, Auftralien Wefteuropa IX. 440. Floffe, Cubfee IV. 294. Blote, Africa III. 393. I. 292. Cubice IV. 288. 370. Cubfee IV. 405 Fingerringe, America II. 54. Tungufinnen, Oftiafinnen III. 32. Megnoten V. 457. Africa III. 254. Araber IV. 126. Cubfee IV. 288. Motte, Griechenland VIII. 185. Westenropa IX. 458. Cubfee IV. 288. Aegypten V. 267. Ruffland X. 245. Fluth, America II. 155. Ramtichatta II. 315. Drient VII. 38. Griecheniand VIII. 68 Folter in China VI. 216. Drient VII. 267. Westeuropa IX. 113. Bifche, gestoßen ale Roft ber Reger III. 221. Ruffanb X. 201. Forftwirthichaft in Rugland X. 69. Aeghpter V. 259. Araber IV. 142. Forum von Rom VIII. 348. Framea, Germ. IX. 53 heilig, im Drient VII. 462. Frangof. Revolution IX. 258. 24 \*

Frauen, Stellung, Muftralien L 289. Befcherah I. 329. Urmalber I. 235. Bosjeman L 336. America II. 74. Effine II. 211. Efcherfeffen IV. 27. Araber IV. 145. 152. 209. Cubfee IV. 301. nehmen am Rriege Theil, Rabad: infeln IV. 345. Merico V. 43. Negypten V. 313. China VI. 109. Drient VII. 109, 118. Bramanen VII. 3 Griechenland VIII, 87 Rom VIII. 360 Germanen IX. 33 Wefteuroba IX. 171. Clamen X. 82 Frauenfahne in China VI. 48 Frauenfeidung, Tickerfeffen IV. 13.
Stoffee IV. 275.
Merico V. 13.
China VI. 20.
Drient VII. 31. Griechen VIII. 64. Rom VIII. 341. Befteuropa IX. 108. Clawen X. 40. Araueniconheit, China VI. 8. Orlent VII, 33 Griechenland VIII. 59 Freie Manner, Ticherteffen IV. 56. Freigelaffene, Orient VII. 274. Fürften ber Ralmpfen III. 181. Ticherfeffen IV. 55. bes Drients VII. 191 Gallier VIII. 38. Griechenland VIII. 143. Weftenropa IX, 323. Fürstenspiegel, Orient VII. 216. Westeuropa IX. 327. Conftantinopel X. 11. Fürftvapft X. 139. Bulguration ber Romer VIII. 478. Fußbefleibung. Merico V. 13. Reghpten V. 263. Griechen VIII. 66. Ingringe, America IL 54. Africa III. 254.

Araber IV. 126 Chbfee IV. 2 Drient VII. 38 Griechenland VIII. 69. Guge, geschnurte, ber Chinefinnen VI. 23. Gabel IX. 86 Galgen, Merico V. 74. Galli in Rom VIII. 473. Gallier VIII. 21 Giarbe ber Wechabltenfürften IV. 216. Garfuchen im Drient VII, 17 Gartenfunft ber Chinefen VI, 38 ff. Drient VII, 54 Garten, fcmlmmenbe in Merico V. 25. Repahualcojotie V. 66. Megopten V. 272. China VI. 35. faiferl. v. Gehol VI. 42. Drient VII. 52 ber Cemframis VII, 53. Berfiens VII. 51. Inbiene VII. 54 Befteuropa IX. 133. Ruglant X. 50, 67. Gaftfreunbichaft, America II. 93. Ralmpfen III. 179. Reger III. 300. Efcherfeffen IV. 51, Araber IV. 160 Cubice IV, 310 Griechenland VIII, 131. Germanen 1X. 37. Clawen X. 86. Bafthofe im Orient VII. 235. Ruflant X. 99 Gaftmaler ber Ticherfeffen IV. 44. Megnpter V. 332, 335. Chinefen VI. 11. 122. Griechen VIII. 103. Gaufler, Meghpten V. 336. China VI. 125. Orient VII. 129. Gauner IX. 289. Gebete ber Orientalen VII. 475. ber Romer VIII. 481. Geburt, Auftraler 1, 235,

Californier L. 347.

Urwalber I. 235. America II. 84. Esfimo II. 207. Africa III, 284.

Ralmpfen III. 170. Genealogien L 3. Ticherfeffen IV. 28 Cubfee IV. 397 Geoponifa VIII. 116. Araber IV. 154. Gerben, f. Leberbereitung. Gerichte, Merico V. 72.
Megopten V. 353.
China VI. 217. Cubfee IV. 303. Merico V. 36. Drient VII. 116. Griechenland VIII. 88. Gefangniffe, Merico V. 75. Drient VII. 264 Befage, Urmalber I. 269. Griechenland VIII. 159. Auftralien I. 309. America II. 64. Rom VIII, 423. Germanen IX. 44 Befteuropa IX. 336. Cefimo II. 262 Bolarnomaben III. 41. Clawen X. 186 Mongolen III. 161. Africaner III. 264. Gefange ber Oftiafen III. 128. Reger III. 305 Ticherfeffen IV. 44. Araber IV. 130. Cubfee IV. 297. Beduinen IV. 165. Befchichte, Canbwichinfeln IV. 408, Merico V. 18. Meghpten V. 283. China VI. 86, 92. Orient VII. 105. China VI. 473. Beididiidfeit ber Chinefen VI. 57. Beidiebe L 92. Briechenland VIII. 127. Rom VIII. 384. Befellicaft, f. Berein, Unterhaltung. Befete, Merico Y. 73. Megypten Y. 353. Germanen IX. 28 China VI. 172. Turfei VII. 281, Gefangene, America II. 145. vergehrt, Cubfee IV. 347. Manu's VII. 391. Merico Y. 88. Mofie VII. 409 Meghpten V. 387 Griechenland VIII, 161, Befteuropa 1X. 456. Rom VIII. 423. Rugland X. 206 Germanen IX. 45 Befteuropa 1X. 336. Ruglanb X. 186 ff. Befragigfeit, Urmalber L 238. Bosjesman L 339. Geftirne, ben Bebuinen heilige IV. 218. Reufeeland IV. 351-387. Gefunbheiteregeln IX. 199. Americaner II. 13. Beige, Reger III. 391. Betranfe, f. Bier, Deth, Bein, Thee. Ticherfeffen IV. 45. America II. 31. Gefimo II. 255 Beifterglaube, America II. 161. Bolarnomaben III. 24. Africa III. 35 Africa III. 237. Weftenropa IX. 97. Belb, Bebuinen IV. 174, f. Dungen. China VI. 241. Slamen X. 32 Orient VII. 239. Getreibe I. 118. Gewebe, America IL 11. Gewicht, Baage. Griechenland VIII. 135. Etrurien VIII. 321. Rom VIII. 388. Bemurge I. 121. Beftenropa IX. 322. Bemurgpffangen ber Bolarnomaben Rufland X. 178 III. 22 Belabbe, Bebuinen IV. 221. Africa III. 235 Drient VII. 9 Bemeine, Cubfee IV, 328. Merico V. 69. Giftpfeile ber Bosjeeman L 341. America II. 17 Binfeng VI. 14. Inbien VII. 181. Cemufeban, Ticherfeffen IV. 20. Glabiatoren in Rom VIII. 489.

Glaube, America II. 154. Glas, Megypten V. 286. 313. China VI. 87. Rom VIII. 385 Westeuropa XI. 165. Glascorallen, Reger III. 251. Giasingein ber Druiben VIII. 52. Gleichgiltigfeit ber Bemobner, Ur: malber L. 256. America II, 152, 11. Gioden, China VI. 419. Gluthfarbe ber Chinefen VI. 101. Gorra, mufif. Inftrument ber Afris caner III. 394, Golb, Africa L. 273. Sanbel mit Golb, Africa III. 311. Merico V. 28. Meghpten V. 303 Thing VI. 80, 82. Westeuropa 1X, 161. Angiand X, 72. Goibfifche in China VI. 66. Goldne Bulle IX. 238, Goldichmiebe, Wierico V. 28. Meinpten V. 305. Orient VII. 98. Gotterbreiheit, Megupten V. 427. Gotterfamilien, Megupten V. 428 Gettermagen von Jaggernaut VII. 477. Gofimo II. 331. Lappen III. 83. Eupgen III, 103. Buraten III, 110. Optiden III, 117, 120. 121. Africa III. 364. Ticherfeffen IV. 86. Enbfee IV. 376. 386. bubbiftifche, China VI. 422. Gtruefer VIII. 329. Bermanen IX. 73. Clamen X. 261. Gott, Glaube an Ginen, im Drient VII. 357. Gottesbienft, Wefteuropa IX. 499. Rufland X. 281. Gottheiten, America II. 154. Gefimo II. 316. Ramtichatfa IL 317. Bolarnomaben III. 72. Lappen III. 86. Tungujen III. 101. Oftiafen III. 117. Buraten III. 109. Africa III, 357. Gummibanbel, Africa III. 311.

Ticherfeffen IV. 84. Rnfahiva IV. 351. Rabafinfel IV. 353. Reufeeiand IV. 354. Befellichafteinfeln IV. 357. Tongainfeln IV. 357. Mierico V. 114 Regypten, große, V. 419. Griechen VIII. 212. Etrusfer VIII. 326. Romer VIII. 492. Germanen IX. 59. Grab, beiliges, in Berfien VII. 153. Caabi'e in Chiras VII. 154. bed Imam Rifa in Mebfcheb VII. 156. kt Sur bed Großen VII. 156. in Aufsch VII. 160. gallisches VIII. 29. Grabmal, Auftralien I. 296. Ticherfeffen IV. 39. Subfee IV. 326. Mexico Y. 52, Megnpten V. 338. China VI. 131. Orient VII. 148. Indien VII. 156. Sfothen VIII. 13. Griechenland VIII. 107. Gtrurien VIII. 325. Rom VIII. 374. Germanen IX. 37. Befteuropa IX. 215. Clamen X. 91. Grahgmalle, Außeneuropa IX. 218.
Granzwalle, Außland X. 240.
Griegen, die die, VIII. 53.
Griegen, die aler, VIII. 58.
Großvestr im Orient VII. 218. Gruß, Bebuinen IV. 163. Cubfee IV. 308 Aegypten V. 316. China VI. 119. Orient VII. 121. Clawen X. 86. Gurtel , Auftralien L. 303. Oftiafen III. 27. Africa III. 242. 349. Ticherfeffen IV. 11. Cubfee IV. 275. Drient VII. 40 Wefteuropa IX. 114. Gurtelringe ale Tanfchmittel, Africa III, 320, Guitarre ber Pleappter V. 458.

Gutichen IX. 139. Sanbel, Betjuanen III. 309. Gymnaftif ber Griechen VIII. 92. Ticherfeffen IV. 71. Beduinen IV. 173. Cubfee IV. 310. Merico V. 76. Negypten V. 358. Saarfdmud, Urmafber I. 251. Auftralier L. 305. America II. 48. China VI. 249. Gefime II. 252. Lappen, Tungufen III. 32 Drient VII. 242 Tungufen u. a. Gibirier III. 33. Berfien VII. 248. Griechenland VIII. 129. Raffern und Reger III. 249. Rom VIII. 386. Wefteuropa 1X. 365. Raufaffer IV. 13 Beduinen IV. 125. Subfee IV. 284. Merico V. 13. Megupten V. 263. Clamen X. 100. Sanbmuhien, Megnoten V. 278. hanen, Blechgoben ber Tungufen China VI. 22. Drient VII. 37 Sanfa IX. 310. Griechenland VIII. 67. Saramp, bebuin. Rauber IV. 175. Barem, Drient VII. 116. Rom VIII. 341. Raiferl. in Conftantinopel VII. 210. driftl. Wefteuropa IX. 106. Barfe, Negypten V. 458. Germanen IX. 11. Barnifch , f. Banger. Clamen X. 39. Harnabel, Negypten Y. 264. China VI. 22. Habicht, heilig in Negypten Y. 397. Hablucht der Araber IV. 117. Barufpicien ber Romer VIII. 476. hafdpich, Drient VII. 29. haffagaim, ale Zaufchmittel, Africa III. 320. Bafen, griechische VIII. 132. 190. Saffanen IV. 203. Sautfarbe ber Bosjesman L. 335. ruffifche X. 251. Americaner II. 7 Sångematten, America IL Sangen, Strafe in China VI. 215. Mongoien III. 138. Africaner III. 217. Drient VII. 273. hahnfampfe in Java VII. 131. Araber IV. 115. Orientalen VII. 6 Daine, beilige, bei ben Efcherfeffen IV. 87. Saus, Aegypter V. 270. China VI. 28. Romer VIII. 478. Germanen IX. 70 Drient VII. 47 Salefdmud, Urmaiber I. 252. Arabien VII. 49. Berfien VII. 49. Indien VII. 50. Gefimo II. 253. Bappen , Tungufinnen III. 32. Griechenland VIII. 70. Rom VIII. 314. Raimpfen III. 155. Wefteuropa IX. 127. Reger III. 251. Rantafus IV. 13. Bebuinen IV. 126. Cubfee IV. 287. Elamen X. 41. Sausgerathe b. Megupter Y. 278. Griechenianb VIII. 71. Merico V. 14. Rom VIII. 335 Megypten V. 266. Sausgotter in Merico V. 122. China VI. 24. Drient VII. 39. Bellas VIII. 69 hausschlange in Mexico V. 2 Sauethiere, China VI. 63. Orient VII. 51. Westeurova IX. 133. Rom VIII. 342. Bermanen IX. 13 Beermefen ber Tataren VII. 316. Befteuropa IX. 111. Griechen VIII. 182. Clamen X. 38. Begemenie in Griechenland VIII. 209. Beilige IX. 500. Bilber X. 280. Heirath, f. auch Che. America II. 75. Raffern III. 277. Reger III. 280. Efcherfeffen IV. 24. Merico V. 34. China VI. 103 Drient VII. 111. Griechenland VIII. 85. Rom VIII. 362. Westeuropa IX. 174. Clamen X. 81. Belbenhugel ber Clawen X. 213. Selm , America II. 138. Subfee IV. 341. Mexico V. 82. Aegypten V. 370. China VI. 301. Drient VII. 328 Gallier VIII. 35 Griedenland VIII. 175. Rom VIII. 439. Germanen IX. 52 Wefteuropa IX. 413. Seloten VIII. 100. Bemb, America II. 44 Berbftfeft ber Buraten III. 112. Bere, Griechen VIII, 213. Serobot VIII. 301. Berr, ber unumfchranfte, VIII. 191. Bertha IX. 65. Bergog , f. Felbherr. Benichredenfampfe, Java VII. 832. hieroglyphen ber Megypter V. 441. himmel ber Mericaner Y. 124. hindu, Charafter VII. 11 Sippobrom VIII. 95. X. 8. Sirfchjagd mit Masten II. 20. Soangti, altefter chinefischer Kaifer VI. 491. Sobel , Megnoten V. 283. Soflichfeit, America IL. 91.

Ralmyfen III, 175. Africaner III, 299. Escherfesen IV. 42. Uraber IV. 159. Schlengraber, America II. 102. Rugland X. 272. Sohlentempel Indiens VII, 471, Dofhaltung, Monteguma II. V. 63. Dofnarren, Beftenropa IX. 332.

Ching VI. 118.

Megnpten V. 342. China VI. 143. Orient VII. 203 Rom VIII. 400. Beftenropa IX. 328. Rufland X. 138. Sobe Pforte in Conftantinopel VII.

Sofftaat, Monteguma's V. 66.

Bolgarbeit ber Megypter V. 311. Rugland X. 75 holzeffig jum Balfamiren ber Regnys ter V. 321.

Solggefage, Africa III. 264. Rugland X. 75. Somer VIII. 256.

Songfaufleute in China VI, 251. Sonig, Africa III. 223, 238. Soratius VIII. 525. Born ale Rriegetrompete, Africa III. 350. horogailes III. 73. Butte, America II. 56. Africa III. 257.

Manbingoneger III. 260. Bertatneger III. 261. Afchanti III. 262. Cubice IV. 289. Chinefifche Bauern VI. 26. Sund L. 165. America II. 73. Gefimo II. 267. Lappen III. 13 Bolarnomaben III. 16.

Oftiafen III. 49. Africa III. 230. Megypten V. 294, 394, 396. Orient VII, 46. Griechenland, VIII. 112. Westeuropa IX. 133 But ber Chinefen VI. 20.

Spffoe (Saiget - Armenier) in Megno: ten Y. 462. Somnen ber Griechen VIII. 250,

Jabene Mimo III. 76. Jagervolfer von America II. 7. Jagb, Urmalber I. 239. Gofimo I. 281. 294. Auftralien I. 310. Bosjesman I. 341. America II. 19. Lappen III. 10 Ralmpfen III. 179.

Reger III. 225. Camojeben III. 15. Africa III. 225. Ticherfeffen IV. 15. Mraber IV. 140. Mexico V. 21. Meghpten V. 293. China VI. 59. Orient VII. 68 Griechenland VIII. 109. Rom VIII. 376.

Germanen IX. 23 Westeuropa IX. 142 Rugland X. 56. Jagbhunde im Orient VII. 70. Jagbopfer ber Tungufen III. 107 Jagbpanther ber Araber IV. 141. Megnpten V. 295.

Drient VII. 70 Jagbzüge, China VI. 59. Drient VII. 71. Ruffant X. 57. Janiticharen, turfifche, in Algier VII. 309.

Japan VI. 511 3berier VIII. 19. 3bis, heilig, in Megnpten V. 397. 3chneumon, beilig in Regupten V. 397 Jelan, Gottheit ber Oftiafen III. 118. Jele, Donnergott ber Efcherfeffen

Jele , ... 85. Beffiben VII. 444. Jefuiten IX. 486. Imperator in Rom VIII. 400. Inbigo, Africa III. 270

Megppten V. 309. China VI. 100. Infanterie in China VI. 300. Zataren VII. 297. Turfen VII. 303.

Wefteuropa IX. 388 Bolen X. 216. Inftrumente, mufifal., China VI. 481. Drient VII. 515.

Johanniter IX. 490. Brrenhans im Drient VII, 138. 3fis V. 419. Belanber entbeden America V. 164.

Italien VIII, 317 Juben im Orient VII. 407. Weftenropa IX. 274.

Rufiant X. 109. Judien X. 77. Jugenbfpiele, Auftralien L. 292.

Ralmpfen III. 171,

Reger III. 287. Chbfee IV. 306. 2Befteuropa IX. 177. 3npiter VIII. 496.

Inrieprubeng IX. 520. Jus Latinum VIII. 407. Jus Quiritium VIII, 406 3nftinian, Gefegorbner VIII. 426.

Junibeer ber Labben IV. 89. Raab, oriental. Getrant VII, 25,

Raby, Richter b. Bebuinen III. 188. Rabne aus Edilfbuideln, Megopten V. 279.

Drient VII. 64. Rafe, Ralmpfen III. 147. Raffee, Araber IV. 121. Orient VII. 25 Europa IX. 97

Raffeebanfer im Drient VII. 24. Raffernlieber III. 220. Raifer von China VI. 137

feine Beftattnng VI. 149. Rom VIII. 400 Rufland X. 130 Raiferin Mutter in China L. 142.

Raifergraber, ruffifche X. 152. Ralium, Drient VII. 28 Rambpfes in Megppten V. 471, Rameele ber Mongolen III. 141.

Araber IV. 131. fehlt bei Megyptern V. 280. China VI. 52

Drient VII. 55. 81. Ramm, Reger III. 25 Cubfeeinfeln IV. 284 Merico V. 14 Megupten V. Griechenland VIII. 69

Befteuropa IX. 113. Rampfipiele, Cubfee IV. 314. Rarl ber Große IX, 229

Rarl IV. IX. 237. Rarl V. IX. 237. Rarren, Ghina YI. 56. Rassemissed VII. 101. Rasten Megyptens V. 256. 345 st.

Indiens VII. 179. 399. Ratharina II. X. 125. 356 Rate, heilig in Megnpten V. 397. Raufleute, Beduinen IV, 174. Merico V. 76.

China VI. 15 Orient VII. 166.

Ditiafen III. 25. Raurimufchel, f. Cypraea moneta. Camoieben III. 27. Refpl, Rriegerichter ber Bebuinen Tungufen III. 28. Jafuten III. 28. Lappen III. 29. IV. 211. Reiten VIII. 19. Reffel, jum Rochen, Gibirier III. Ralmofen III. 151. Africa III. 211 Rette, fleinerne und Schalembrom Ticherfeffen IV. 11. Araber IV. 123. Cubfee IV. 274. VII. 469. Rettelpanger, Raufafus IV. 21. 74. Orient VII. 329. Mexico V. 13. Befteuropa IX. 421. Reuie, Muftralien L. 316. Megupter V. 262. China VI. 18. America II. 135. Drient VII. 29. Africa 111, 347 Beduinen IV. 205. Gallier VIII. 25 Griechen VIII. 63. Gtruefer VIII. 320. Cubfee IV. 311. Mexico V. 81. Romer VIII. 339. Megnyten V. 375. Germanen IX. 9. Drient (Buffan) VII. 310. Rhan, Gafthaufer bee Driente VII. Westeuropa IX. 100. Giamen X. 36. 235 Rlingen, Ticherfeffen Iv. 77. Riffitte X. 51. Rlofter in China VI. 420. Riengelong, Raifer v. China VI. 141. Wefteuropa IX. 483. Deffen Dationalbibliothef VI. 446. Rugiand X. 269. Rinder, fruh entwideit im Drient VII. 9. 121. Rnechte, Efcherfeffen IV. 58. Westeuropa IX. 271. Rinbermord, China VI. 112. Rniegierben, Raffern III. 255. Eubfee IV. 288. Umerica II. 83 hottentotten III. 277. Rnotenfchrift von Ottia IV. 396. Cubfee 303. 307. America IL 131. Mraber 1V. 154. Rinbergudit, Urmalber L 236. Megypten V. 372. China VL 305. merica II. 87. Estimo II. 208. Drient VII. 336. Polarnomaben III. Ronig ber Raffern III. 322. Meger III. 324. Ralmufen III. 172. Ufrica III. 285. Subfee IV, 330. Araber IV. 155. Subfce IV. 305. Rom VIII. 366. geiftlicher, in Tonga IV. 364. Mexico V. 60. Megnpten V. 338 Ringe ber Chinefen VI. 482. Tramanen VII. 389 Rirchen, alte, ber Efcherfeffen IV. 88. Griechenland VIII. 142, Befteuropa 1X. 493. 20m VIII. 393. Rugland X. 275. Germanen 1X. 42 Rirchenbann b. alten Gallier VIII. 36. Ronigin, Gubfee IV. 331. Rirchengerathe IX. 496. Ronigeburgen ber Reger III. 333. Rlapper, Urmalber I. 258. Monteguma II: 7 Regnpter Y. 456. Merico V. 64, 84, 236. Rugland X. 136. Konigegraber, Mexico V. 50. Negypten V. 342. Rleibung L 182 Urmalber L 249 Australien L. 301. Umerica IL. 35. Estimo II. 240. Nootfasund IL. 348 Roufen, China VI. 215. Drient VII. 273. Rofemaar, perf. Getrant VII. 22. Bolarnomaben III. 25.

Ropf, eingepreßt, IL 47. Rriegeichrei, Ticherleffen IV. 82 Kriegeweien, Auftralien L 321. Urwalber L 271. America IL 133. Cefimo II. 304. gefcoren, Botocuben L 252 Ralmpfen III. 153 rafirt, Megopten V. 262. Ropfabichneiben, Urmale L. 274. Umerica II. 143 Ramtichabfa IL 305. Montenegro X. 212. Africa III. 352. Cuofee IV 348. Ralmpfen III. 189. Reger IIL 310 Ticherfeffen IV. 73 Cfpthen VIII. 12. Beduinen IV. 204. Ropfpus, America IL. 47. @ubfee 1V. 337. Merico V. 78. Gefimo IL 251. Bolarnomaben III. 32. Tlascala V. 85 Cubfee IV. 276. Meghpten V. 361. China VI. 22 China VII, 253 Orient VII. 283. Drient VII. 40 Griechen VIII. 67 Berfien VII. 294, 298, Tataren VII. 296 Ropfichemel, Africa III. 263. Enofee IV. 290. Turfen VII. 301. Megnpten V. 275. Athen VIII. 172. Roran VII. 441. Rom VIII. 433. Rorbflechterei, America II. 68. Africa III. 265. Rofafen X. 224. Germanen IX. 47 Befteuropa IX. 372 Bnjang X. 13. Rranfenbaufer in China. VI. 129. Clawen X. 209. Rufland X. 230. Bolen X. 213. Orient VII. 138 Rranfenheilung, Urmalber L. 262. Muftralien L. 323. Rrig ber Malapen VII, 341, America II. 171. Rronung bes Ronigs, Merico V. 61 Cefimo II. 219. ber oriental. Berricher VII, 201. Bolarnomaben III. 59. Befteuropa IX. 335. Ralmpfen III. 172. Clamen X. 131. Rurbiefchale, America IL 61 Ticherfeffen IV. 34. Merico V. 20. Ruche, Griechenland VIII. 74 Araber IV. 157. Cubfee IV. 391. Befteuropa IX. 86 Merico V. 48. Rufigefage, Orient VII. 106, Rugelbogen, America IL. 17. Megypter V. 318. Rugelfpiel, America II. 112. China VI. 127. Rung-tfeu, Confucine VI. 320. Drient VII. 136 Griechen VIII. 104 Runft, Merico V. 152. Regypten V. 450. Weftenropa IX, 197. Clawen X. 93. China VI. 483. Griechenland VIII. 240. Rrang, Befteuropa IX. 113. Beftenropa IX, 500. Bygang X. 20. Rreml von Moefau X. 136 Rreuge, Efcherfeffen IV. 86 Clamen X. 333 Rriegerfafte, Megnpten Y. 347. Inbien VII. 181. Runftanfange b.b. Bolarvolfern II. 343 Runfifammlungen, Befteuropa IX.560. Rriegerichmud, Cubfee IV. 345, Rriegertang, Bebuinen IV. 164. Ruffant X. 297. Rupfer L 101. Rriegeanführer f. Felbherr. Merico V. 17. 27. Regupten V. 306. Rriegeartifel, China VI. 256. Rriegerichter f. Refpl. Rriegeschiffe, Cubfee IV. 292. China VI. 315. weißes u. rothes in China VI. 80. 85 Drient VII. 97.

Rurben VII. 177, 190, Rutfa II. 318 Rutiche, im Drient VII. 61. Rumatichi, Bangermacher ber Ticherfeffen IV. 21

Ladbaum, China VI. 76. Lager ber Romer VIII. 440. Befteuropa IX. 446. gammergoge ber Buraten III. 110 Lammivein, Bory berRalmpfen III.149.

Griechen VIII. 72 9Rom VIII. 358.

Landhaufer ber Megnpter Y. 272. Romer VIII. 351 Bandefnedite IX. 391. Bange (f. Spieg), Mmerica II. 18.

Lao Tfen in China VI. 405. Lappengogen ber Buraten III. 110 Lapplander III. 9. Laratinen IV, 203. Laffo II. 17. III. 45.

Baftichiffe, China VI. 49 Bafthiere, Umerica II. 72.

Bolargone III. 47. Merico V. 23 Megnpten V. 280. China VI. 53.

Besteuropa IX. 137 Lafttrager, Megnpten V. 280.

Baternen, Meappten V. 277. Reft in China VI. 426. Baufe, von b. Charruas gegeffen I. 255.

Ledereien ber Chinefen YL. 13. Leber, effen bie hottentotten III, 222. Leberbereitung, America II. 43. Gefimo II. 262.

Ralmbfen III, 162. Africa III. 270. Ticherfeffen IV. 21.

Araber IV. 144. Merico V. 31. Meghpten V. 310. China VI. 98. Orient VII. 104.

Befteuropa IX. 169. Ruffand X. 77.

Legion ber Romer VIII. 441. polnifche X. 217. Behren fur bie meric. Jugend V. 40.

auch Rurftenfpiegel.

oriental. Furften VII. 216., f.

Behrer im Drient VII. 448. Beibeigne IX. 271. X. 156 Leibeeubungen in Merico V. 56. Leinwand, agnptifche V. 309.

Berchenbaum, beiliger ber Dftiafen III. 122 Leuchter, Griechenland VIII. 73.

Liebesabenteuer, America II. 81. Ticherfeffen IV. 25. Araber IV. 146. China YI. 105.

Lieber, America II, 182 hiftor. ber Ralmpfen III. 209. Meger III, 386.

Ifcherfeffen IV. 46 ff. 96. Beduinen IV. 166. geograph. ber Carolineninfulaner

IV. 397. Lippe, burchbohrt, Urmalber I. 253. America II. 52.

Gefime II. 250. Africa III. 250 Literatur ber alten Mericaner V. 151.

Chinefen YI. 435. bramatifche ber Chinefen VI. 479. flawifche X. 296.

Liama, America II. 72. Merico V. 23 Boffel, America II. 67.

Bolarnomaben III. 41. Bonn, oftiaf. Gottheit III. 119. Lotos, Megnyten Y. 259. 300. Drient VII. 18

Lucanue VIII, 523. Buftgiegel, Megnpten V. 270 Luntenflinte im Drieut VII, 337. Besteuropa IX. 437.

Buti, oriental. Boffenreißer VII. 129. Enfurgos VIII. 145. Enra ber Wegnpter Y. 459.

Griechen VIII. 91. gprifer ber Griechen VIII. 271. Befteuropa IX. 544.

Maafe ber Megnpter V. 446. China VI. 245.

Griechenland VIII. 136. Westeuropa IX, 368, Rugland X. 187 Maberatja III. 73. Mabchenergiehung. Ticherfeffen IV. 83. Mahlgeiten ber Maraber IV. 122. Cubice IV. 315. 317.

Chinefen VI. 10.

Mais II. 31. Merico V. 11. Wefteuropa IX, 519. Meer, bae, L 52 Malaven-Buth VII. 12 Meermunber 1. 62. Meifel, Rnochen, Urwald I. 268. Malerei in Meghrten V. 454. America II, 63. China VI. 488. Man, Infel, VIII. 46. Meghpten Y. 282 Manbarinenbote in China VI. 50. Deffo, Sanbeleplat VII. 245 Mangal, Roblenpfanne, im Drient Menagerie bes Monteguma V. 24. VII. 47 Menhir, celt. Steinpfeiler VIII. 47. Menichenfressert, Urwalber L. 244. Auftralier L 307. America II. 27. 148. Neger III. 353. 373. Mangalafpiel, Bebninen IV. 264. Mannah, Araber IV. 121. Orient VII. 91. Mannweiber, America II. 82. Mantel, Auftralien L 303. Cubice IV. 274. 304. 347. Befcherah L 329. Bodjeman L 338. Merico V. 14. im alten Guropa VIII. 8 Menfchenopfer, Reger III. 334, 375. America II. 45. Beduinen IV. 220 Raffern III. 243, Cubfee IV. 369. 381. Araber IV. 124. Manu VII. 375. Merico V. 99. Aegypten V. 410. Gallien VIII. 37. Marabute ber Mauren IV. 203. Marberfelle IX. 115 Maria, Efcherfeffen IV. 85. 91. Griechen VIII. 229. Befteuropa IX. 502. Menfchenraffen, active n. pajfive I. 195. Berbreitung ber activen IV. 229. Meffen in Rufland X. 101. Donna Marina V. 221. Marmor, Griechenland VIII. 121. Meffer, Urwalb L. 268. Maro, Ronigegurtel, Cubfee IV. 330. Marft f. Bafar. America II. 63, Marftplate, America II. 133. China VI. 247. Gefimo aus Anochen II. 265. Bolarnomaben III. 38. Griechenland VIII. 129. Reger III. 262. Bebuinen IV. 205. Cubfee IV. 296. Marter ber Gefangenen, America II. 145. Mafchinen, China VI. 101 Meffing, China VI. 85. Wetalle L. 99. Westeuropa IX. 170 Masfenzuge, America II. 114. Matabulen, Gubjee IV. 329. Reger III. 271. Merico V. 27. Drient VII. 9 Matten, Africa III. 26 Griechenland VIII. 123. ale Taufdmittel Africa III. 320. Cubice IV. 278 Meteore L 34. Meghpten V. 273. Meth ber Ticherfeffen IV. 10. China VI. 96. Befteuropa IX. 94. Matuanline Enchelopadie VI. 435. Metoilen VIII. 141. Mauer, dinef. große VI. 311 Merico V. 234. Maulbeerbaum, China VI. 78. Maulefel im Orient VII, 58. Mauren IV. 202. Mawe. Gottheit von Reufeeland IV. 355. Mild, Cibirier III. 21. Ralmhfen III. 146. Africa III, 230. Araber IV. 119. Milchbranntwein, Jafuten III. 24. Marlaton, Ronig von Acethuacan V. 197. Milchtopf ber Betjuanen III, 264. Mechanif ber Meghbter V. 449. Minifterien in China VI. 160. Mebicin, China VI. 128. Orient VII. 217. Drient VII. 497. Mirjam, Maria ber Tiderfeffen IV. 86, Griechenland VIII. 303.

Mithra VII. 368.

Chinefen VI. 20.

Mumien ber Megypter V. 321.

Mocaffine, America II. 45. Mobe IX. 100. Mufifinftrumente ber Reger III. 308. 393. Cubfee IV. 303. Monche, bubbbiftifche in China VI. Merico V. 58. 418. Befteuropa IX. 466. China VI. 483. Griechenland VIII. 275. Rußiand X. 268. Westeuropa IX. 551. Morie, Ronig von Megypten V. 463. Mufterien ber Griechen VIII. 227. Morfer aus Ruhmift, Jafuten III. 42. Mohamet VII. 416. Mohamed's Grab VII. 151. Madtheit ber Inbier b. Balbes L 219. Rriege VII. 421. Auftralier L. 302 Tob VII. 438. Californier L. 337. Rabeln ber Gefimo aus Rnochen IL Mohamed 3bu Caub, Wechalitenfurft IV. 198 265. Africaner III. 261. Molontofai, getrodnete Menichenfopie Shurfinnen VI. 22. Griechenland VIII. 69. Cubice IV. 348 Monarchie in Ruffand X. 119. Nahrungsmittel L. 170. Urmalber L. 238. Mond, ber, L. 31. Mond ber Tungufen III. 102 Australien L. 306. Pefcherah L. 330. America IL. 12. Mondeultus, Africa III. 359. Ticherfeffen IV. 89 Orient VII. 359. Germanen IX. 66. Gefimo II. 254. Mongolen III. 137. Bolarnomaben III. 18. Ralmyfen III. 145. Africaner III. 221. Tichcrfeffen IV. 9. Araber IV. 118. Monteguma, Ronig von Merico V. Morai, Cubfeetempel IV. 376. Mord, Beduinen IV. 190. Mordfreuge IX. 215. Mofaif, Rom VIII. 255. Subfee IV. 267. Merico V. 10. Negnpten V. 259 Mofcheen im Drient VII. 472. China VI. 8. 468. Mofes VII. 408. Mosfau X. 48. Drient VII. 12. Mofful, handelsplat VII. 247. Mora, Lappen III. 59. Lufitaner VIII. 22 Gallier VIII. 25 Griechen VIII. 61. Mongolen III. 172. Romer VIII. 337. Araber IV. 157. Muberri, turfifcher Lehrer VII. 448. Mungen, Mericaner V. 77. Germanen IX. 7 Westeuropa IX. 86 Byjang X. 7. Meghpten V. 358. China VI. 241. Clawen X. 28 Ramenanbernng, America II. 86. Drient VII. 239 Africa III. 287. Berfien VII. 240 Turfei VII. 241. Ramengebung, America II. 86. Gefimo IL 207. Griechenland VIII, 135. Rom VIII. 388. Polarnomaben III. 57 Africa III. 287, Subsee IV. 304 Merico V. 38, China VI. 113, Befteuropa 1X. 322. Ruffant X. 178. Mutter in Griechenland VIII. 219. Dugen ber Ralmpfen III. 153. Orient VII. 120, Raffern III. 244. Reger III. 349. Ticherfeffen IV. 12. Rapoleon IX. 263 Rarbenichmud, Auftralien L. 304.

Rarren, Wefteuropa IX. 188.

Ruffant X. 139.

Rafe, burchbohrt. Urwait L 252, Deibaum I. 116. China YL 77. Muftralien 1. 305. America II. 51. Dhie, Mrt ber Mongoien III, 160. Gefimo II. 249. Reger III. 250. (Taf. V. 1. 2.) Ohrgehange, Botocuben I. 252. America II. 50. Gefimo II. 251. Araber IV. 126 Cubfeeinfulaner IV. 286. Africa III. 251. Orient VII. 38 Rafeureiben, ale Gruß, Gubjee IV. Araber IV. 126 Cubfee IV. 286. Meghpten V. 265 Raturmiffenichaft b. Chinefen VI. 452, China VI. 24. Griechen VIII. 303. Rom VIII. 502. Orient VII. 38 Westeuropa IX. 524. Griedenland VIII. 68. Rom VIII. 341. Recho, Ronig von Megnoten V. 460. Reger III. 213. Germanen IX, 12 Sclaven im Drient VII. 161. Befteuropa IX. 113 Rephthbe Y. 425. Donaf, Cechundefpieg, Gefinto II. 285. Rete, Auftralien I. 312. Opfer, Minerica II. 174. Cubice IV. 268 Lappen III. 80 Reuiabretag in China VL 425. Tungufen III. 106 Regahualvojoti, Ronig von Merico V. 127, 195, 217. Buraten III. 113. Ditiafen III. 124. Gebicht von ibm V. 146. Africa III. 374. Richtfeshafte Stamme im Drient Ticherfeffen IV. VII. 176, f. auch Beduinen, Ent: Tongainfel IV. 368. fomanen, Rurben. Merico V. 99 Difolaj I., Raifer v. Rugland X. 359 Megnoten V. 410. Milpferd, heilig in Megbbten Y. 397. Gailien VIII. 53 Griechen VIII. 2 Milpferbjagb, Africa III. 228. Aegypten V. 293. Nilftrom V. 289. VII. 87. Romer VIII. 481. Germanen IX. 75 Seilig. V. 432. Obferfefte, America II. 179. Mogaide, Schaman ber gabben III. 83. Tongainfeln IV. 365. Monnen, bubbhift. in China VI. 418. Dpferftangen, America II. 175, Tungufen III. 106 f. Ballifche VIII. 11. 90. Rowgorod X. 48. 159. Opium, China VI. 16. Ruguit, Bogelpfeil ber Grenianber Drient VII. 25. IL 285. Oppiba ber Gallier VIII, 32, Drafel Negyptens V. 436. Oberhaupter, Auftralien L 319. America IL 123. Griecheniand VIII. 2 Orbale, Reger III. 339. 370. Gefime II. 293 Bebuinen IV. 180 Polarnomaben III. 65. Wefteuropa IX, 341. Clamen X. 201. Beduinen IV. 185. Subjee IV. 333. Oberpriefter, Merico V. 89. Orben, geiftliche in Mexico V. 93. weltliche, Westenropa IX. 304. ruffifche X. 208. Dbfibian in Merico V. 16. Dbft L 116. Orgien ber Tafitier IV. 307. Drient, ber, VII. 3. Ormugb VII. 364. Offrie V. 419. Dbitbau, Ticherfeffen IV. 19. China VI. 76. Dbin IX. 59. Defen, China VI. 31. Ofter IX, 67. Deffentliche Meinung in China VI.140. Ofterfeft ber Tiderteffen IV. 92 Orient VII. 169. Duibius VIII. 524.

Pfelle, Urmalber I. 240. Magoben in China VI. 419. Bosjeman L 341. 3nbien VII. 470. Baje, Bauberer ber Balbinbier I. 277. Californien L. 349. America II. 14. Gefimo II. 282. Balanfin im Drient VII. 60. Balaft in Merico V. 160. Tungufen und Cibirier III. 11. bee Raifere von China VI. 147. Reger III. 344. Ballas Athene VIII. 213. Palme, Africa III. 234. 236. Raufafier IV. 76. Mleuten II. 281 Megnoten V. 301. Subjee IV. 341. Merico Y. 80. Regypten Y. 294. 371. Balmit L. 243. Balmol, Africa III. 234. Balmwein, Africa III. 236. Banegprien VIII. 197. China VI. 305. Drient VII. 335 Banger, America II. 138, Griechen VIII. 179. Ticherteffen IV. 21, Bebuinen IV. 206. Pfeilgift, Bosjeman L 311. America II, 16. Merico V. 82. Negypten V. 369. Mongolen III. 140. Pferb I. 163. China VI. 301. America II. 14. Drient VII. 329 Cfothen VIII. 16 Ticherfeffen IV. 16. Griechenland VIII. 176. Araber IV. 135. Regypten V. 280. Rom VIII. 439. Germanen IX. 52. China VI. 54. Orient VII. 56. 82. Befteuropa IX. 425. Griechenland VIII. 111. Bapier, Megupten V. 443. China VI. 97, 433. Orient VII. 108, 483. Wefteuropa IX. 137. Clawen X. 64. Pferbemilch III, 24. Pferberennen, Mongolen III. 182. Ticherfeffen IV. 43. Papiergelb, China VI. 244. Turfei VII. 241. Wefteuropa IX. 322. Bferberuftung in China VI. 299. Wefteuropa 1X. 425. Rufland X. 178. Bapierbaum, America II. 41. Bflangenfilt, f. Papierbaum, America Cubjee IV. 276. Ц. 42 Pflangenhaufer, China VI. 79. Bapft IX. 466. Bapuafier, bie, IV. 261. Barfum, America II. 38. Baute, China VI. 310. Bfing, Reufeeland V. 297. Merico V, 21. Aegypten V. 297. China VI. 73. Belagger VIII. 57. Bemmican II. 27. Berioifen VIII. 57. Drient VII, 89. Pforte, Die hohe, von Constantinopel VII. 215. Phibias VIII. 246. Berlenfifcherei, Araber IV. 143, Geplon VII. 76, Berruden, Aegypten V. 262, Philologie IX. 521. Berfer, Charafter VII. 10. Bescherah L 327. Beft im Orient VIII. 138. Philosophie, Griechen VIII. 280. Romer VIII. 507. Befteuropa 1X. 525. Befteuropa IX. 195. 145. Beter ber Große X. 124, 132, 350, Bhtha V. 429. Betereburg X. 49, 137. Brabien, Strafe im Drient VII, 273, Bfeffer, America II. 33. Bilaff; Drient VII, 14. Binbar VIII, 272. Binfel ber Chinefen VI. 98. 434. Biftolen, Ticherfeffen IV. 76. Drient VII. 93 Orient VII. 338 Pfeife, Cubfee IV. 404.

Biaftifche Runft, Africaner III, 391. Griechenland VIII. 233 Cubfeeinfein IV. 401. Broletariat IX. 298 Merico Y. 152. Meanpten V. 452. Brometheus VIII. 221 China VI. 487. Griechen VIII. 240. Rom VIII, 529. Befteuropa 1X. 558. / Blaton VIII. 291. Blautus VIII. 513. Berfien VII. 455. Blinius VIII. 502. Bolgroolfer II. 197. Boligei in China YL 185. Drient VII. 262. Berffen VII. 269. Megnpten V. 405. Rugland X. 173. Indien VII. 466. Bontons, Rom VIII. 450. Buthagoras VIII. 282. Befteuropa IX. 448. Borgellan, Meanpten V. 285. China VI. 89. Cachfen IX. 165. Orient VII. 107. Germanen 1X. 72 Borgelianmalerei ber Chinefen VI. 92. Bofeibon VIII. 217. Poffenreißerel ber Gefimo II. 202. Orient VII, 129 Rabien Mgier III. 72. Raguja X. 160. Boftmefen in Merico Y. 77. China VI. 186 Drient VII. 239.
Besteuropa IX. 357. VI. 156 Rufland X. 127. Rugland X. 183. Brafectum des rom. Reiche VIII. 410. Braftoren in Rom VIII. 402. Breffreiheit in China VI. 234. Priester der Reger III. 367. Meanpten V. 330. Ticherfeffen IV. 89. Cubice IV. 363. Reufceland (erblich) IV. 375. Raub, Beduinen IV. 175 Merico V. 90. Regnpten Y. 345. 402. China VI. 157. Orient VII. 446. Gallier VIII. 36, 53.
Griechen VIII. 238. Gtrusfer VIII. 327. Rom VIII. 471. Rom VIII. 508, Reichinfignien IX, 335 Briefter, Leiter ber Schulen in Merica V. 45. Meghpten V. 347. Priefterfürft, Tuftonga, Tongainfeln Reinlichfeit, Botocuben I. 254. Øsfimo IL 254. V. 364 affat. Polarnomaben III. 3 Briefterinnen, Mexico Y. 91. Mfrica III. 246. Cubfee IV. 279. Pringenergiehung in Ching VI Drient VII, 197, 212. Mexico V. 14.

Proceffionen, Megbpten V. 403. 415. Brovingen ber Romer VIII. 408 Brovingialvermaltung in Ching VI.165. Bfammetich von Meghpten V. 468. Bipllen, Megupten V. 400. Bubifcanf in Rom VIII. 420. Bulver, Ticherfeffen IV. 77. Burro, Regerverein III. 326 Byramiben, Uranfange, Cubfee IV. 402. Merico V. 84. 97, 154. Quaftoren in Rom VIII. 403. Quellen , beilige, Drient VII. 460. Quintus Empradus VIII, 259. Maaja, unterjochte Unglaubige im turfifden Reiche VII. 231. Rangorbnung im dinefifden Ctaate Rath ber Aurften, Mongolen III. 187. Golen in Mexico V. 61. Rathefpiel, America II. 111. Raucherfergen ber Chinefen VI. 18. Indien, (bie Thage) VII. 182. bie Raufpgar VII. 185 b. affat. Romaben VII. 190 Rebafa, Buther ber Araber IV, 169. Rechenbret ber Chinefen VI. 247. Rechtopflege, f. Gerichte, Jus, Gefes. Rebnerfunft, Merico V. 149. Griechenland VIII. 284. Reifenfpiel, America II. 10

Ront VIII. 429. Megypten V. 264. Orient VII. 35. Rinb L 131. Rinberzucht, America II. 13. Jafuten III. 51. Wongolen III. 140. Aegypter V. 296. Orient VII. 81. Griechen VIII. 67. Reis, China VI. 9. Orient VII. 14. Reisen, Orient VII. 56. Griedenland VIII. 81. Reisfest, America II. 81. Reiterei, Entfen VII. 301. Orient VII. 326. Indien VII. 327. Griechenland VIII. 114. Clawen X. 63. Ringe, f. Arms, Fingers, Buf., Dhre, Saleringe. Griechenland VIII. 183. Ringerfpiel ber gappen III. 63. Rom VIII. 411. Ralmpfen III. 181. Griechen VIII. 100. Ruffen X. 88. Beftenropa IX. 387. Reitfattel ber Tungufen III. 49. Religion, Urmalber I. 275. Ritterfpiele in Rom VIII. 488, Anftralier I. 321. Bosjeman I. 845. America II. 151. Rittermejen IX. 373. Rod ber Ticherfeffen IV. 11. Chinefen VI. 19. Rohr zum Schreiben, Negupten Y. 444. Rom VIII. 331. Gronlanber II. 316. Ramtichabalen II. 317. Estimos II. 308 bie Ctabt VIII. 346 Bolarnemaben III. 71. (Lappen) 125. Romane, dinefifche VI. 478. Romuine VIII. 332. Anngufen III. 101, Buraten III. 109. Oftiafen III. 117. Romer, bie, VIII. 335. Rofenol in Berfien VII. 42. Ralmyfen III. 194. Ruffifcher Ctaat X. 115. Reger III. 357. Rutichberg, Rufland X. 90. Raffern III. 356. Ticherteffen IV. 88. Bedninen IV. 216. Cabber VII. 358 Cabel, Africa III. 347. Gubfee IV. 351. Ticherfeffen IV. 75. Merico V. 88. Aeghpten V. 391. China VI. 320. Bebninen IV. 205. Megypten V. 376. China VI. 302. Orient VII. 340, 343. bes Zao in China VI. 405. Orient VII. 356. Cacularfeft, Merico V. 113. Beffiben VII. 444. Rom VIII. 486. Geife VII, 446. Sage, Meghpten V. 283. Sanfte, Orient VII. 60. Rom VIII. 358. Gallier VIII. 44, Griechenland VIII. 205 Etruefer VIII. 326. Caiffan ber Mongolen III. 186 2Rom VIII. 471. Saiteninftrumente, Reger III. 393. Germanen IX. 57 Megnpter V. 458. Befteuropa IX. 461. Byjang X. 15. Clawen X 252. Saimo, Unterwelt ber gappen III. 74. Salben, Meghpten Y. Salier in Rom VIII. 473. Renthierfang II. 290. Renthiergncht III. 17, 47. Salz I. 90. Africa III. 235. China VI. 14. 81, 171. Orient VII. 95. Refbengen, f. Königsburgen. Richter, Raby ber Bebuinen IV, 189. Merico V. 72. China VI. 217. Orient VII. 262. Rugland X. 72 Salgbrunnen in China VI. 81. Samidu, Branntwein ber Chinefen VI. 15.

Griechenland VIII. 159.

## hauptregifter.

Camojeben, ale Jager III. 15. Sand I. 91. Ganger, Ralmpfen III. 209. Africa III. 38 Ticherfeffen IV. 11. Bebuinen IV. 169. Megnpten V. 834. Drient VII. 132. Griechenland VIII, 251, 265, Germanen IX. 79. Gallien VIII. 43.
Montenegro X. 312.
Caphir, Orient VII. 94. Carg, Megopten V. 325 f. China VI. 130. Rom VIII. 373. Sattel ber Ralmpfen III. 145. Araber IV. 130 Saturfpiel ber Griechen VIII. & Canromaten VIII. 8 Scalpiren, America II. 143 Scarabaren, Megopter V. 266. 399 Schach, Berfien VII. 194. Schafzucht ber Mongolen III. 141. Afcherkeffen IV. 16. Mraber IV. 131. Megwyten V. 296. Orient VII. 80. Griechenland VIII. 114. Glamen X. 61. Schamane ber Lappen III. 83. Anngufen III. 106. Buraten III. 111. Samojeben III. 124. Dftiafen III. 121. Schangen ber Germanen 1X. 50 Schangraber in Angland X. 257 Schabhane ber alten Grieden VIII. Schanfel, Bebuinen IV, 164. Ruffland X. 90. Schaufpiel ber Flieger in Merico V. 55. China VI. 123 Schaufpieler in China VI, 159. Drient VII, 499. Griechenland VIII. 263. Rom VIII, 491. Schoch ber Araberbebninen IV. 1 Schellentracht. Befteuropa IX. 115. Schembart 1X. 18 Scherif im Drient VII. 167. Ediffe ber Mexicaner V. 75. Megnpter V. 278.

Chinefen VI. 41. Drient VII. 62, 65. Inbien VII, 65. Arabien VII. Eurfen VII. 66. Galtier VIII. 27. Griechenland VIII. 82, 185. Germanen IX, 19. Befteuropa IX. 358 Clawen X. 54. Schiffgieber in China VI. 51. Schild, Auftralien L 317. America II. 137. Africa III. 348. Bebuinen IV. 206. Gubfee IV, 344. Merico V. 81. Aegypten V. 370. China VI. 302. Orient VII. 332. Griechenland VIII, 177. Rom VIII, 439. Germanen IX. 55 Schildfrote, America II. 161. Gubfee IV. 362. friegerifche Aufftellung ber Megup: ter V. 380. Rom VIII. 459. Schiefpulver, China VI. 307. Orient VII. 338. Schimpfreben, Gefime IL 297. Schirmbach, America II. 56. Schlacht, America II. 141. Reger III. 351. Efcherfeffen IV. 78 Bebuinen IV. 212. Schlachtorbung ber Romer VIII. 451. Schlafftuhl ber Reger III. 263. Schlaftaften, America II. 61. - hutte, Reger III. 263. Schlangenfunfter f. Bipflen. Schlangenfage, America II. 162. heilige, Reger III. 362. Megnoten V. 3 Schlenben, China VI. 72. Schlenber, Bescherat I. 331. Subfee IV. 341. Merico V. 81. Megypten V. 374. China VI. 30 Griechenland VIII. 180. Schlingen, Gofimo II. 290. Africa III. 225.

Schlitten, America II. 73. Gefimo II. 271. Lappen III. 42 Camojeben III. 45. Neghpten V. 280. China VI. 57. Ruglanb X. 53. 142. Schittichuh VI. 56.

Schmelgen bee Gifene, Africa III. 271. Comiebe ber Bolarnomaben III. 39.

Mongolen III. 159. Africaner III. 271. Ticherfeffen IV. 21 Araber IV. 144. China VI. 84. Drient VII. 97.

Germanen IX. 30 Wefteuropa IX. 158 ff. Rufland X. 73. Schminte, Megopten V. 265. China VI. 24.

Rugiand X. 40. Comud, Urmalber I. 250.

Muftralien I. 391. Beicherah I. 330. America II. 46. Estimo II. 248. Mootfofund II. 349. Bolarnomaben III. 31,

Ralmbfen III. 154, Africa III. 246. Ticherfeffen IV. 13. Araber IV. 125. Subjee IV. 279.

Merico V. 14. Megypten V. 264. China VI. 21.

Orient VII. Griechenland VIII. 68. Rom VIII. 342. Germanen IX. 11. Beftenropa IX. 111,

Clamen X. 39. Schmudfafichen ber Meghpter V. 276. Schneden, beilige, Reger III. 363. Schneebrille, Gefimo II. 245.

Cibirier III. 31.

Concefcube, America II. 73.

Schnnftabaf, Africa III. 239. Merico Y. 13. China YI. 16.

Schopfraber, Orient VII. 87.

Schraufe ber Megnpter V. 276. Romer VIII. 357.

Schredhaftigfeit ber Bolarnomaben III. 123.

Schreibeftoff in China VI. 433. Inbien VII. 483. Chrift, Uranfange II. 186.

Bebuinen IV. 223. Chbfee IV. 396. Merico V. 131. Megnpten V. 438. China VI. 428.

Drient VII. 482. Coriftrobr im Orient VII. 485. Chuhe ber Americaner II. 45.

Raffern III. 245. Aegupten V. 263. Chinefen VI. 19, 114. Schulen, öffentl., b. Mericaner V. 45.

Megnpten V. 435. Rom VIII. 501. Wefteuropa IX. 530,

China VI. 114. Schniterblatt ber Schafe, 3. Beih: fage ber Tungnfen IIL 109.

Schnn, Raifer von China VI. 493. Cours ber Frauen in ben Urmalbern I. 249.

Subfee IV. 275. Schwein, Megnpten V. 295.

China VI. 67. Slawen X. 64 Comeigerbund IX, 313, Comert aus Golg, Anftralien I. 316.

Cubice IV. 343. Merico V. 81. Metall: Megnpten V. 376. furges ber Chinefen VI. 302.

Drient VII. 343 Griechenland VIII. 181.

Germanen IX. 54. Befteuropa IX. 430. Schwimmfpiel IV. 313.

Schwishuttenopfer, America II. 173. bab ber Mericaner V. 47

Sclaven, Bebuinen IV. 196. Merico V. 69. Negupten V. 256. 316. 351. Orient VII. 161. Griechenfand VIII. 137. Etrurien VIII. 323.

Rom VIII. 369. Sclavenhandel, Africa III. 312. Tscherfessen IV. 59, 71.

Bebuinen IV. 197.

Drient VII. 162. Griechenland VIII. 135. 138. See, bie, I. 52. Seele, America IL. 265. Gefimo II. 309. Polarnomaben III. 71. Ceelenwanberung, Acgopten V. 401. Bramanen VII. 405 Seehund, Gofimo II. 256.

s 3agb, Gofimo II. 286.
Seeraub ber Bebuinen IV. 183. Seerecht IX. 364. Ceefchiffe ber Chinefen VI. 51. Drient VII. 62. Griechen VIII. 187. Romer VIII. 463. Wefteuropa IX. 358. Seibenraupe, China VI. 62.

weberei, China VI. 98.

Drient VII. 102. Drient VII. 79. Seife, Merico V. 15. Ceife VII. 445. Ceilerarbeit, Megypten V. 310. China VL 96. Selbftmord, Gefimo II. 201. Ticherfeffen IV. 80. Ceibfifcuffe, ber lapp. und oftiaf. Jager III. 15. Cemo, Regerverein III. 327. Cenanen ber Gallier VIII. 41. Senat in Rom VIII. 393. Seneca VIII. 508. Ceoferes, Baffergott ber Efcherfeffen IV. 85. Sefoftrie, Ronig v. Megnpten Y. 464. Geffel, Megupten Y. 273. Gibirien X. 203 Ciebenichwaben IX. 192. Ciegelerbe, Drient VII. 107. Siegesfefte, America II. 149. Gilber L. 101. China VI. 83. Sfuthen VIII. 10. Slawen X. 25. Snachar X. 253. Sofrates VIII. 288. Solbat, in China VI. 298. Rom VIII. 435. Colon VIII. 148. Sommergelte ber Gefimo IL 228. Ramtichabalen II. 241. Conne, Baime, Lappen III. 87.

Delaticha, Tirgain ber Tungufen

III. 101.

Orient VII. 359. Germanen IX. 66. Connenfchirme ber Megypter V. 268. Chinefen VI. 26. Drient VII. 43. Griechenland VIII. 70. Copha, Negapten V. 274. Copholes VIII. 266. Corbet, Orient VII. 19. Epahir ber Zurfen VII. 301. Sparta VIII. 135. Spagmacher ber Ticherfeffen IV. 43. Spanier, bie alten VIII. 19. Speermerfen VIII. 100. Speifen f. Rahrungemittel. Spiegel, America IL 55. ane Obfibian, Merico V. 14. Megupten V. 264. Drient VII. 43. Griechenland VII. 70 Spiele, America II. 108. Cefimo II. 217. Bolarnomaben III. 62. Africa III. 302. Ticherfeffen IV. 42. Araber IV. 164. Cubfee IV. 312. Regnpten V. 330. China VI. 127. Orient VII. 126. Bramanen VII. 397. Griechenland VIII. 102. 197. Romer VIII. 487. Germanen IX. 34, 36. Weftenropa IX. 183, 192. Clawen X. 88. Spinbel, Megypten V. 308. Spinnen, ber Araber IV. 145. Megnpten V. 308. Spinnen, Merico V. 29. Epieß, Auftralien I. 314. Umerica II. 134. 18. Gefimo II. 285. Lappen III. 13. Reger, f. Saffagaie, Burffpies. Arthur IV. 76.
Bebuinen IV. 203.
Enbsee IV. 339.
Merico V. 80.
Neghyten V. 371.
China VI. 303. Drient VII. 333. Westeuropa IX. 429. Sprache, America IL. 180. Africa III. 395.

390 Ticherfeffen IV. 76, Araber IV. 22 Gubfee IV. 400 Merico V. 143. China VI. 510. Drient VII. 481. Clamen X. 292. Sprichmerter im Drient VII. 497. Staatenbund von Merico, Tegenco und Tlacopan V. 205 Staatsbeamten in Chine VI. 153. Orient VII. 167. Staateoberhaupt, f. Raifer, Ronig, Chach, Gultan. Staaterath in China VI. 161 Staateschulben, Eurfet VII. 242. Befteuropa IX. 322. Rugland X. 177. Staatsverfaffung, Merico V. 59. Megnpten V. 337. China VI. 136. Orient VII. 161. Gallien VIII. 30 Griechenland VIII. 137. Rom VIII. 391. Beftenropa IX. 282. bnjant. Reich X. 9. Clamen X. 170. Staatsverwaltung, Negupten Y. 352. China VI. 136, 161. Orient VII. 213. Griechenland VIII. 153. Rom VIII. 391. Befteuropa IX. 316. Staategeitung in China VI. 227. Statnen ber Gallier VIII. 53. Stabte, Merico Y. 233. China YL. 27, 166. Orient VII. 43. Griechenlanb VIII. 74. Etrurien VIII. 322 Befteuropa IX. 122. Rufland X. 46, 161. Ctamme ber Americaner II. 123. Tungufen III. 67. Bebninen IV. 185. Stanbe f. Glaffen. Stein, heiliger, fcmarger bei ber Raaba IV. 219. Cteinarbeiter in Mexico V. 31 Steinarte, America II. 61. Gallien VIII. 62.

Germanen IX. 27

Steingefäße, Merico V. 18.

Steine, beilige, America II. 178, Ballen VIII, 40. Steinfohlen, China VI. 80. Steinpfeiler ber Gelten VIII. 47. Steinthore ber Gelten VIII. 49. Steinwerfen, Ifcherfeffen IV. 42. Stelgen, Gubfee IV. 313. Sternbentung ber Berfer VII. 479. Sternendienft, Drient VII. 358. 465. Stiderei, Megupten V. 309. Drient VII. 101. Stiere, Schnellianfer, Raffern III.229, Stiftehutte ber Juben VII. 472. Stod, Drient VII. 43 Stonbenge VIII. 48 Storch, heilig, im Drient VII. 464. Storjunfer III. 80. Strafarbeit in China VI. 209. Strafen ber Reger III. 339. Bebuinen IV. 191. Merico V. 73. Regypten V. 354. 357. China VI. 173. 214. Turfei VII. 271. Berfien VII. 27 Griechenland VIII. 164, 171. Rom VIII. 429. Germanen IX. 46 Beftenropa IX. 345. Ruglanb X. 200. Strafen, Meghpten V. 362. China VI. 240 Drient VII. 22 Rom VIII. 39 Wefteuropa IX. 127. 855. Rufland X. 96 Strafenlarm im Orient VII. 47. Strafenranb ber Araber IV. 180. Strangenjagb, Bebninen IV. 141. Streitart, Negypten V. 375. China VI. 304. Germanen IX. 53. Streitwagen, Megypten V. 377. China VI. 308. Gallien VIII. 34. Griechenians Streligen X. 219. Stuble, ber Aegupter V. 273. Griechenland VIII. 172 Beftenropa IX. 128. Enbrae, gem. Freie in Indien VII. 181. Enbfeeinfulaner IV. 261. Enltan im Drient VII. 191. Entti, Berbrennung ber Frauen in Inbien VII. 144.

| Aunker-0-lerre                                        |                                                            |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Zabaf L. 121.                                         | Araber IV. 125.                                            |
| Urmalber L. 246.                                      | Araber IV. 125,<br>Subfee IV. 280.                         |
| America II. 33.                                       | Orient VII. 37.                                            |
| Gefimo II. 261.                                       | Tanben, Drient VII. 79.                                    |
| Africa III. 239.                                      | heilig VII. 463.                                           |
| Bolarnomaden III, 24.                                 | Rugland X. 26.                                             |
| Araber IV. 122.                                       | Zanfe, Lappen III. 77.                                     |
| Merico V. 12.                                         | Merico V. 36.                                              |
| China VI. 15.                                         | Tanfchanbel, Cefimo II. 299, 303.                          |
| China VI. 15.<br>Orient VII. 27. 91,                  | Africa III. 308.                                           |
| Befteuropa IX. 97.                                    | Cubfee IV. 311.                                            |
| Clamen X. 31.                                         | Zaufendfuß, din. Rriegefchiff VI. 317.                     |
| Tabafboje ber Dfliafen III, 25.                       | Teiche ber Romer VIII. 377.                                |
| Labatpfeife, America II. 66.                          | Tempel, Africa III. 377.                                   |
| Eungufen, Jafuten und Oftiafen                        | Subjec (Marai) IV 376                                      |
| III. 25.                                              | Subfee (Morai) IV. 376.<br>Merico V. 97, 157.              |
| Reger III. 240, 267.                                  | Negypten V. 405.                                           |
| China VI. 16.                                         | China VI. 421.                                             |
| Orient VII. 27.                                       | 3nbien VII. 466.                                           |
| Zabu, Gubfee IV. 372,                                 | Inhen VII. 479. Stiftebutte                                |
| Tagemablerei ber Reger III. 381.                      | Inben VII. 472. Stiftehutte.<br>Zurfen VII. 473. Dofcheen. |
| Talisman ber Orientalen VII. 480.                     | Griechenianb VIII. 227.                                    |
| Talfbaum, China VL. 78.                               | Rom VIII. 478.                                             |
| Tameamea VI. 402.                                     | Germanen IX. 72.                                           |
| Tamias VIII, 157.                                     | Clawen X. 261.                                             |
| Zang, Urmalber I. 258.                                | Tempelheren IX. 491.                                       |
| Auftralier L 293.                                     | Teppichweberei ber Ticherfeffen IV. 20.                    |
| America II. 114,                                      | Terentine VIII. 518.                                       |
| Gefimo II. 213.                                       | Thane, bie, in Inbien VII. 182.                            |
| Bolarnomaben III, 63.                                 | Thales VIII. 280.                                          |
| Oftiafen III. 118.                                    | Theater in Griechenland VIII. 270.                         |
| Mongolen III. 183.                                    | Rom VIII. 350.                                             |
| Africa III, 304.                                      | Wefteuropa IX. 548.                                        |
| Afcherfeffen IV. 50.                                  | Rugland X. 331.                                            |
| Bedninen IV. 165.                                     | Theeftrauch in China VI. 75.                               |
| Cubfee IV. 315.                                       | Theologie IX, 510.                                         |
| Merico V. 57.                                         | Thiere, heilig, Bebuinen IV, 220.                          |
| Merico V. 57.<br>Negypten V. 332.                     | Thiere, heilig, Bebuinen IV. 220.<br>Regypten V. 393.      |
| China VI. 125.                                        | Drient VII. 462.                                           |
| Orient VII. 127.                                      | Thierfabel, America II. 161,                               |
| ber Dermifche VII. 449.                               | Cefimo II. 429.                                            |
| Slamen X. 87.                                         | Reger III. 362. 391.                                       |
| Tangerinnen, Meappten V. 333.                         | Thierheilfunbe, Megupten V. 296,                           |
| Tangerinnen, Negypten V. 333.<br>Tapeten IX. 132.     | Thierfampfe, Drient VII. 130.                              |
| Tapferfeit ber Ticherfeffen IV. 81.                   | Rom VIII. 489.                                             |
| Tapferfeit ber Ticherfeffen IV. 81. Chinefen VI. 318. | Thiermes, Eor ber Lappen III. 86.                          |
| Larantas X. 51.                                       | Thon I. 90.                                                |
| Tarbufch ber Araber IV, 124,                          | egbar, Urmafber L. 243.                                    |
| Lafchentucher IX. 116.                                | Ramtichatta II, 858.                                       |
| Tatowirung, Urmalber [, 251.                          | Africa III. 235.                                           |
| Anftralien I. 304.                                    | Orient VII. 18.                                            |
| America II. 38.                                       | Thongefage, Urmalber I, 269.                               |
| Gefimo II. 249.                                       | Auftralien I. 309.                                         |
| affat. Bolarnomaben III. 31,                          | America II, 64.                                            |
| Africa III. 248.                                      | Subfee IV. 297.                                            |
|                                                       |                                                            |

392 Africa III. 266. Merico Y. 18. Meghpten V. 284. Thor ber Lappen III. 8 Germanen IX, 60. 65. Thot V. 425. Thron, Merico V. 62. Megnpten V. 274. Thronbesteigung im Orient VII. 199 f. Rronung. Ehronfolge, Dierico V. 61. China VI. 149. Orient VII. 196. Rußland X. 130. Thuren ber Megnpter V. 272. Chinefen VI. 32. Thurme ber Remer VIII. 460. Tigerjagb in Inbien VII. 72. Java VII. 72 Timure, Rriegeregeln VII. 317. Rift ber Megnpter V. 275. Befteuropa IX. 129. Tifchlerarbeit ber Regppter V. 310. China VI. 96. Drient VII. 105. Elepe, Feuergott b. Efcherfeffen IV. 85. Tlenich, Berbruberung ber Tichers feffen IV. 61. Eman, Gerechtigfeitegottin b. Meghps ter V. 429. Tobesftrafe, Merico V. 73. China VI. 215. Drient VII. 272 Griechenland VIII. 164 Rom VIII, 429. Wefteuropa IX. 345. Clamen X. 201. Tobtenbaume, America II. 104. Auftralien 1. 295. Bodjeman I. 337. Galtfornier L 348. America II. 96. Cofimo II. 221. Delawaren II. 103. Lappen III. 59. Ralmpfen III. 173 hottentotten III. 293. Raffern III. 294. Reger III. 295. Afcherfeffen IV. 36 Araber IV. 159.

Chbfee IV. 319.

Mexico V. 49.

Meghpten V. 318. China VL 130 Drient VII. 139. Gallier VIII. 29 Griechen VIII. 105 Gtruefer VIII. 32+ Romer VIII. 371. Germanen IX. 37 Befteuropa 1X. 203. Clamen X. 93. Tobtencultus, Gefinio II, 222. Bolarnomaben III. 60. Oftiafen III. 119 Cubfee IV. 321. Megnpter V. 326. 400, Orient VII. 151. Griechen VIII. 100 Etruefer VIII. 324 Germanen 1X. 37 Wefteuropa IX. 221 Tobtenfeft, America II. 97. Ticherfeffen IV. 41. Araber IV. 159. China VI. 427. Tobtenhugel ber Glamen X. 243. Tobtenflage, America II. 102. Gefimo II. 221. Drient VII. 139 Tobtenfreuge IX. 215. Tobtenrichter, Megnpten V. 326. 433. Topferei, f. Gefaffe. Meghpten V. 312 China VI. 86. Drient VII. 105 Griechenland VIII, 126. Rom VIII, 389. Wefteuropa IX, 164. Tolerang ber Berfer VII. 444. Toltefen fommen nach Mittelamerica Tomahawf, America IL 136. Toruim, Ditiafen III. 117. Eragheit ber paffiven Raffe L. 233. Tragefad, Urmalb L 270. Tragfeffel b. Ronige v. Merico V. 63. Trappiften IX. 493. Erauermeibe, China VI. 132, Traumbentung, America II. 170. Gefimo II. 338. Chofee IV. 371. 388. Merico V. 215. Megopten V. 317. Berfien VII. 476. Ereffenflechterei b. Ticherfeffinen IV.21,

Eribunen VIII. 397.

Trinfgelage, Urwalber I. 257. Ralmpfen III. 183. Eubfee IV. 307. 318. Clawen X. 32. Eriumph, Negopten V. 383. Eriumphbogen Rome VIII, 351, 468 Trojafage in Griedenland VIII. 223. Trommel, Umerica II. 173 Mfrica III. 350, 374, 393 Cubfee IV. 405. Merico V. 58. Aegypten V. 457. Trompeten, China VI. 310. Eropaen, America II. 143. Urmalber I. 274. Africa III. 352. Cubfee IV. 348 Eruffeln bei ben Arabern IV. 119 Trunfenbeit beftraft in Mexico V. 53. Rufland X. 3 Zicherteffen IV. 8. Ticherleffinen in Conftantinopel II. 31, Turfen, ehrbar und bieber VII. 9. Zurfis, Drient VII. 91. Tupan, Beift bee Urmalbes L 276. Turfomanen VII. 176, 190. Turniere, Befteuropa IX. 377. Enfche ber Chinefen VI. 101, 433. Enphon V. 425. Tyrannel im Drient VII. 169, f. Admet Dicheffar. Griechenland VIII. 152. Uchnelluchaqui, Geift im Urwald L. 277. leberfalle ber Bebuinen IV. 207. Ulrich von Lichtenftein IX. 377. Umiaf II. 274 (Safel 29). Ungarn X. 335. Univerfitaten, Westeuropa IX. 530. Bolen X. 309. Ruffland X. 305. Bohmen X. 307. Unfterblichfeit b. Geele, America II.166. Bebuinen IV. 220. Merico V. 124. Unterhanblerinnen, China VI. 104. Unterhaltung b. Inbios ba matto I. 237, America II. 110. Cofimo II. 213. Bolarnomaben III. 61. Ralmyfen III. 179. Meger III. 301. Eicherfeffen IV. 42.

- 12

., 60

主相

(8) · ·

. 11 5

Eura II -12 IL B

215 \*10th 1.2

1

111. 12

164 " TIL

c10 98

0 IL 1

11 11 (CE 12.8)

1. 20

y 1. 10

TIE

merci I

41.

9

Araber IV. 160. Megnpter V. 331. China VI. 120. Drient VII. 126 Griechen VIII, 103, Romer VIII. 368 Gerinanen IX. 36 Beftenropa IX. 181. Clamen X. 85. Ruffand X. 142 Unterricht b. Jugenb, Ticherfeff. IV. 90 bee Bolfe in China VI. 220 Drient VII. 122. Rom VIII. 501. Urbevoiferung, paffibe, Gurop. VIII. 7. Urmalber Americas, Bewohner L 231 Bampyr, beilig im Drient VII. 464. Bafen, agyptifche V. 312. dinefifche VI. 489. griechifche VIII. 126 Bater, ber, in Rom VIII. 365. Berbrennung b. Tobten, Amer. IL. 97. Reger III. 298. Merico V. 5 China VI. 131. Orient VII. 143 Gallien VIII. Griechenland VIII. 106 Rom VIII, 373. Germanen IX, 39 Berbruberung ober Bereine, America II. 126. Bolarnomaben III. 69. Reger III. 326, 327. Ticherfeffen IV. Subjee IV. 337. gebeime in China VI. 232. im Drient VII. 175 Griechenland VIII. 196 Bereingetorir VIII. 39 Berhandlungen , America IL. 131. Berfehr in Merico V. 76. Meghpten V. 360. China VI. 2 Drient VII. 232 Germanen IX. 46. Clamen X. 95 Bertrage, Amerila II. 131. Beftalinnen in Rom VIII. 472. Biebhurben, Africa III. 259 Biebgucht, Lappen III. 17. Mongolen III. 139 Africa III. 228 Ticherfeffen IV. 15.

Mraber IV. 131. Merico V. 22. Megnpten V. 295. China VI. 61. Drient VII. 79. Griechenland VIII. 110. Rom VIII. 377.

Germanen IX. 25 Wefteuropa IX. 148. Clawen X. 62.

Bielmannerei, Indien VII. 114. Bielmeiberei, Ralmpfen III. 169.

Araber IV. 149. Merico V. 32. Megupten V. 514.

China VI. 107. Drient VII. 109. Birgilius VIII. 515.

Bogelfang, Enngufen III. 391. Subfee IV. 270. Merico V. 21.

Meghpten V. 292. Bogelfaften, America II. 173. Bolfeversammlung, America II. 130. Ticherfeffen IV. 63.

Cubfee IV. 335. Griechenland VIII. 149.

Rom VIII. 406. Germanen IX. 43.

Borfahren, Gultue b. Bebuinen IV.219. # Rufaffer IV. 351. s Chinefen VI. 139.

. . Romer VIII. 495. Bormund, Bebuinen IV. 188.

Baage, Aegupten V. 359. China VI. 245. Rom VIII. 388. Bachen, America II. 133. China VI. 241.

Bachhaufer in China VI. 241, 299. Bachebaum, China VI. 78. Barmpfanne im Drient VII. 47.

Baffen f. Bogen und Pfeil, Reule, Speer, Schwert. Rriegewaffen, America II. 134.

Jagdwaffen, America II. 14. Kriegewaffen, Afrifa IV. 344. Beduinen IV. 204. Mexico V. 80.

China VI. 301. Drient VII. 328. Cfuthen VIII. 18.

3berier VIII. 19.

Gallier VIII. 35. Griechenland VIII. 174. Germanen IX. 51. Beftenropa IX. 410.

Baffenruhe, Beduinen IV. 214. Bagen ber Ticherfessen IV. 22. Megypten V. 280.

China VI. 56. Drient VII. 61. Gallien VIII. 35.

Rom VIII. 359. Wefteuropa IX. 139.

Bagfteine ber Gelten VIII. 49. Bahrfagung, Ralmpfen III. 199. Bebuinen IV. 221.

Balbgott ber Ticherfeffen IV. 85. Ballfahrt im Drient VII. 456. Bampunifchnure, America II. 131. Banberungen ber Ralmpfen III. 144.

Araber IV. 128. activen Raffe IV. 233. V. 172. agnptifchen Tobten V. 401.

Bafchgolb , Africa III. 275. Baffer, Urmalber I. 246. America II. 31.

Araber IV. 121. Orient VII. 18.

Baffergott ber Ticherfeffen IV. 85. Bafferbebungemafchine, China VI. 72. Bafferleitung, Merico V. 32. Rom VIII. 347.

Befteuropa IX. 125.

Baffermuhle, China VI. 102. Bafferrab, China VI. 72. Orient VII. 37. Bafferichlauche ber Araber IV. 130. Bafn, Bormund, Bebuinen IV. 188. Beben, f. Teppich, America II. 41.

Araber IV. 145. Merico V. 29. Aegypten V. 309.

China VI. 97. Drient VII. 100. Befteuropa IX. 166.

Clamen X. 76. Bebftuhl, America II. 41. Bechabiten, bie, IV. 198. 227. Behrhaftmachung , Urmalber 1. 237. Anftralien I. 291.

America II. 89. Gefimo II. 209. Reger III. 289.

Ticherfeffen IV. 92. Merico V. 67. Rom VIII, 365. Germanen IX. 35.

Beibe bee Dbfiee. Baffere sc. X. 289. Beihrauch, Megnpten V. 411. Mexico V. 104. Beihfage ber Girnefer VIII. 327.

Romer VIII. 475 Germanen IX. 77.

Bein, Megupten V. 301. funftlicher in Meghpten V. 261, . China VI. 15.

Orient VII. 21. Griechenianb VIII. 103. 90m VIII. 338.

Wefteuropa IX. 95. Beinbau, Ticherfeffen IV. 20. Megnpten V. 301.

China VI. 15. Weinftod I. 115.

Beltenbe, Gefimo II. 314. Belticopfung ber Chippemder u. a. Americaner II. 155.

Gefime II. 313 Tonganer IV. 360. Merico V. 115.

Manue VII. 375 Berfgenge, Botocuben I. 268.

Mootfafund II. 352 Bolarnomaben III. 38. Mongolen III. 159. Gubfee IV. 295.

Merico V. 16. Aegypten V. 281. China VI. 57. 85 Drient VII. 67, 88, Rom VIII. 383.

Germanen IX. 21. Clamen X. 55. Bettlauf und Bettrennen, Gubfee

IV. 313. Griechenland VIII. 99.

Rom VIII. 487. Biebehopf, heilig im Drient VII. 463. Biebervergeltung, Bebuinen IV. 193.

China VI. 217. Griechen VIII. 163.

Biege, America II. 85. Bolarnomaben III. 57. Merico V. 38.

Biegenlieber ber Tiderfeffen IV. 95. Binterhutten ber Lappen III. 33.

Cibirier III. 35. Biffenfchaft , Merico V. 127. Megnoten V. 438.

China VI. 428. Drient VII, 481.

Griechenland VIII. 278. Rom VIII. 498. Beffeuropa IX. 508.

Bnjang X. 16 Clamen X. 293. Bittme, Grenland II. 211.

Oftiafen III. 61. Araber IV. 151.

Blabifa von Montenegro X. 113. Boban IX. 59. 65.

Mohlgeruche, Merico V. 14. China VI. 17.

Orient VII. 41. Befteuropa IX. 116.

Bohnfchiffe, China VI. 47.

Buri I. 247. Botocuben I. 248. Muftralien I. 299. Beiderab I. 329.

America 11. 55. Gefimo II. 226. Ramticabfa II. 236.

Rootfafund II. 350. Bolgrnomaben III. 33. Mongolen III. 155. Africa III. 256 Ticherfeffen IV. 13.

Mraber IV. 126. Sibfee IV. 288. Merico V. 15.

Meghpten V. 268. China VI. 26. Orient VII, 47.

Gallier VIII. 26. Griechenlanb VIII, 70.

Rom VIII. 343. Germanen IX. 17. Wefteuropa IX. 118.

Slamen X. 41. Bolf, heilig in Megupten V. 396.

Bolfeflingen b. b. Bebninen IV. 205. Burfelfpiel, America Il. 110.

China VI. 127. Burmer ale Speife, Urmalber I. 242.

Africa III. 221. Burtel, Meghpten V. 308. Bunbargneifunft, Gubfee IV. 392.

Merico V. 49. Bunbercuren, Befteuropa IX. 197. Burfbret, Anftralien I. 315.

Bolargone II. 283.

Burfeifen, Drient VII. 337.

Burfgefchus, Megnoten V. 379. Mittelalter IX. 439. Burffugel, America II. 17. Burffugelfpiel, Merico V. 55. Burfmafdinen ber Romer VIII. 461. Burfichlinge, Megypten V. 294. Burffpleg, Auftralien I. 315. Beiderah I. 331.

Gefimo II. 283. Africa III. 344. Meghpten V. 371. Drient VII. 134.

Griechenland VIII, 178. Burfftod, Auftralien I. 315. Polarzone II. 283. Meanpten V. 293. Burgelmonftra in China VI. 34. Buth ber Ticherfeffen IV. 67.

Dabe, China VI. 83. Dandama II. 44 Dao, Raifer von China VI. 491, Datagan VII. 342. Duca in America II. 174.

3abier VII. 358. Bahne, Muefchlagen berfelben bei ben Auftraliern I. 291. Musfeilen b. b. Regern III. 248.

Bahlfpftem u. Bahlen, America II. 192. Weffimo II. 339. Merico V. 128. Megupten V. 439. Bauberei, Urmalber I. 277.

Auftralien I. 324. Gefimo II. 336. Gronland II. 332 Ramtichatta II. 337.

Ralmpfen III. 197. Beduinen IV. 221. Subjee, Mutafima IV. 352, 371. Megnpten V. 400. China VI. 183.

Ruffland X. 253. Bauberformel, America II. 173.

Tungufen III. 105.

Bebenringe im Orient VIL 38

Beit, bie, ein Glement 1X. 170.

Gefimo 11, 339 Oftiafen III. 128. Gubfee IV. 391. Merico V. 128. Meghpten V. 415. Rom VIII. 389.

Belt, ans Leber, America II. 57. Oftiafen III. 33. Tungufen und Lappen III. 34. Mongolen III. 155.

Beitalter ber Briechen VIII, 211. Beiteintheilung, America 11, 192.

Araber IV. 126. China VI. 308. Benaghen IV. 203 Benbavefta VII. 362.

Bene ber Griechen VIII, 212, Biegelfteine ber Megypter V. 312 Biegelthon ber Ralmpfen III, 150. Biegengucht im Drient VII. 80. Bierben ber Bimmer China VI. 33.

Biergefaße ber Megnpter V. 276. Bigeuner IX, 284. Bimmereinrichtung, China VI. 29. Drient VII. 49.

Bimmermannearbeit b. Chinefen VI.95. Binn, dinef., VI. 85. Binnbrath ber gappen III. 40. Bither ber Araber IV. 160. Boll im Drient VII. 190. turfifchen Reich VII. 232.

China VI. 170 Griechenland VIII. 155. Rom VIII. 417. Bopf ber Chinefen VI. 22,

Boroafter VII, 360, Buchtmeifter fur bofe Beiber, Reger III. 282,

Buderrohr, China VI. 74. Bufunftig Leben, Mexico V. 124. Megupten V. 433. Griechenland VIII. 224. Bunfte im Drient VII. 175.

Rom VIII. 382. Befteuropa IX. 314. 3meifampf, Urmalb I. 271, Ennaufen III, 59. 3merge, Rufland X. 91.

3wiebeln, Megnpten V. 300. Bwirn aus Thierfehnen, Bolarnomas ben 111, 40.



Tafel I.





Tafel II.









## Tafel IV.





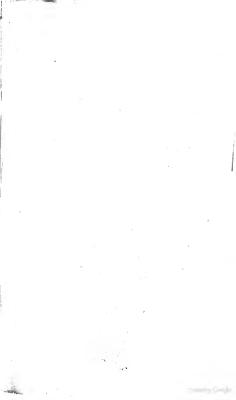

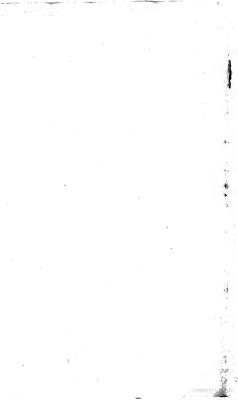

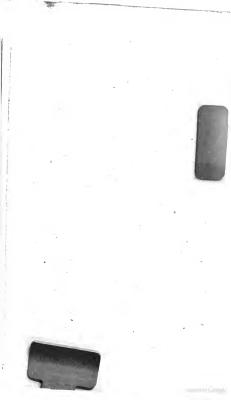





